

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



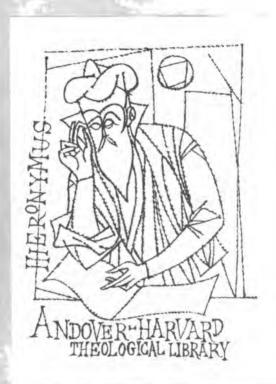



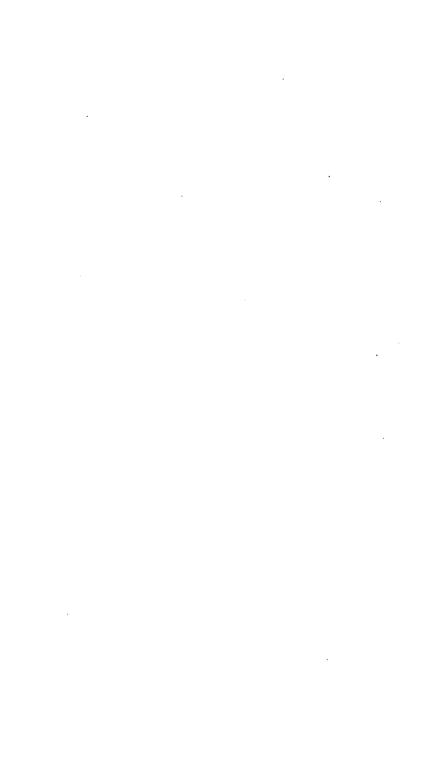

56.21 18.16

the state of the s

Martin State of the State of th

# GELEHRTE TEUTSCHLAND

QDER

LEXIKON

der jetzt lebenden

TEUTSCHEN
SCHRIFTSTELLER.

Angefangen

v o n

GEORG CHRISTOPH HAMBERGER, Professor der Gelebrten Geschichte auf der Universität zu Göttingen.

Fortgefetzt

v o n

JOHANN GEORG MEUSEL,

konigl. Preussischem und fürstl. Quedlinburgischem Flofrath, ordentliebem Prosessor der Geschichtkunde auf der Universität zw Erlangen, und Mitgliede einiger Akademieen.

Dreyzehnter Band.

Fünfte, durchaus vermehrte und verbesserte Ausgabe.

Lemgo,

im Verlage der Meyerschen Buchhandlung, 1808.

#### DAS

### GELEHRTE

## TEUTSCHLAND

I M

NEUNZEHNTEN JAHRHUNDERT,

m e b ft

Supplementen zur fünften Ausgabedesjenigen im achtzehnten.

Von

JOHANN GEORG MEUSEL

Erster Band.

Lemgo,

im Verlage der Meyerschen Buchhandlung, 1808.

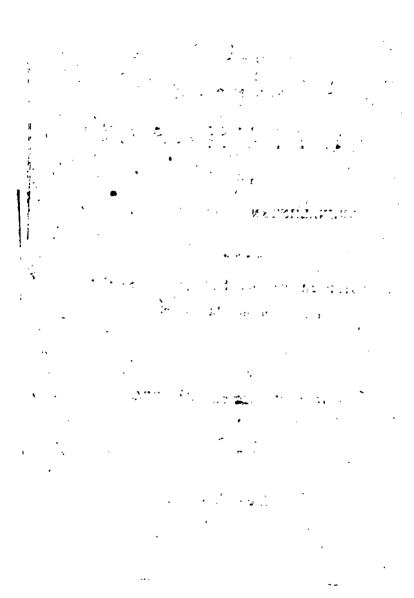

Ferner

2.230 M58 Vorerinnerungen.

so mag meine Antwort hier Platz finden! Zuvörderst dank' ich ihm für die voran stehenden sieben Beyträge ... zum gelehrten Teutschland. Wenn er aber hernach fortfährt und schreibt: "Die biographischen Notitzen "lind manchmahl äusserst flüchtig angegeben, und "blos auf Gradmann, Otto u. f. w. verwielen (wie we-, nige find wohl in Belitz aller diefer Werke?) "; fe mag er und andere wissen, dass ich aus dergleichen Litteraturwerken alles, was der Plan des gelehrten Teutschlandes fodert, herausziehe und aufnehme, nämlich Vornamen, Amtsveränderungen, Geburts. Jahre und Tage, wie auch die Titel mir unbekannt gebliebener Schriften. Wenn ich alsdann auf sie verweise; so geschieht es theils, um sie als meine Quellen, aus Dankbarkeit und zu meiner Rechtfertigung. anzuzeigen, theils wegen folcher Lebensumstände, die sie zwar erzählen durften, die aber nicht in den Plan meines Werks, welcher Biographieen ausschließt, taugeit.

Ferner schreibt er: "Es scheint mir sehr über-"flüffig i bey allen Büchern welche dem Titel nach iein Jahr jünger scheinen, als sie wirklich sind, also B. bey einem 1794 herausgekommenen Buche, auf. Messen Titel aber 1795 steht, zu bemerken, dass es sschon ein Jahr früher erschienen sey. Denn diese unart der Buchkändler ift so allgemein, dass man njetzt fast bey jedem (?) Buche das eigentlich hinzu-"letzen mültten". Auch liegt im Grunde wenig daran, , ob das Buch eigentlich ein Jahr früher erschienen sey, als der Titel angiebt oder nicht, und es scheint mir seine fehr beschwerliche und dabey sehr undankbare "und überflüssige Mühe zu seyn, dies jedesmal zu be-"merken." Mit nichten! werden mehrere Litteratoren ausrufen. Von mehrern Ursachen, die mich zur Beobachtung dieser Genauigkeit reitzten, will ich nur einige anführen. Zwey Gelehrte z. R. deren Schriften mit einerley Jahrzahl auf den Titeln bezeichnet find,

könn-

könnten behaupten, sie hätten zu gleicher Zeit dieselbedarin geäusserte Idee, denselben Rath, denselben Vor-Ichlag, dieselbe Erfindung gehabt, gethan oder gemacht, da doch vielleicht der eine dem andern nachzeschrieben oder ihm das Seinige abgeborgt hat. Weise oder erfährt man aber, dals die Schrift des letztern später, als diejenige des erstern, gedruckt wurde; so wird man ihm, dutch meine Fürsorge in den Stand gesetzt, das Gegentheil beweisen können. kommt der Fall oft vor, dass Verleger eine neuere Jahrzahl auf die Titel der Bücher setzen, worin Sachen nicht Platz finden können, die erst in dem neuern Jahre geschehen sind, die aber der Leser oder Kunstrichter darin zu finden sich berechtigt hält, weil sie die spätern Jahre an der Stirne tragen. So erschien von Hrn. Pezzi's Beschreibung der Stadt Wien eine neue Auflage zu Anfang des Jahrs 1805: aber auf dem Titel steht 1807. Wer nun jenen Umhand nicht weiß, sucht darin auch

auch später vorgefallene Veränderungen, und macht wohl hierüber dem unschuldigen Autor Vorwürse. So war es dem Hrn. Justitzrath Leuchs in Nürnberg keineswegs gleichgültig, dass der fünste Theil seiner Charakteristik der Kaiser und Könige Teutschlands, der schon im J. 1806 gedruckt war, dem Titel nach erst im J. 1807 fertig wurde, ja, dass der Verleger sich sogar herausnahm, sein unter die Vorrede gesetztes Datum im Monat August 1806 in Monat Jan. 1807 umzuändern. Auch kann der Vorwurf, der manchem Schristheller gemacht wird, als wenn er in Einem Jahre gar zu viel Schristen herausgebe, durch dieses Buchhändler-Manoeuvre, ohne sein Verschulden, verstärkt werden. Durch das eigentlich wird er, wenigstens zum Theil, davon besreyt.

Weiter heißt es: "Bey manchen Sammlungen "der Werke eines Schriftstellers ist der Inhalt eines je"den Bandes angegeben (wie z. B. bey Göthe's Werken),
"bey sehr vielen andern aber nicht. Mir scheint die
"specielle Angabe des Inhalts von einem jeden Bande
"sehr überstüllig." Andern hingegen nicht. Diesen
ist es sehr erwünscht, durch das gel. Teutschl. gleich

### Vorerinnerungen.

Unter zwey Titeln übergeb' ich dem Publikum dieses Werk. Der eine bezeichnet es als ein, gewissermassen neues Unternehmen: der andere, als Fortsetzung eines alten. Dieser bezieht sich auf die darin mit enthaltenen Verbesserungen und Zusätze zur fünsten Ausgabe des gelehrten Teutschlandes im achtzehnten Jahrhundert. Zu Folge der Vorrede zu dessen zwölsten Band sollten die Verzeichnisse der in der fünsten Ausgabe vorkommenden anonymischen Schriften und ihrer von mir bekannt gemachten Urheber, und der Ueber-

setzungen der in jener Ausgabe angegebenen Schriften in fremde Sprachen, den dreyzehnten Band aus-Allein, ihre Verfasser, die Herren Ersch machen. und Pappe, konnten, wegen anderweitiger nothwendigerer Geschäfte, bis jetzt nicht ganz damit zu Stande Sie werden demnach unter dem Titel eines Anhanges zum zwölften Bande erscheinen. Es verfloss darüber nicht blos das Quinquennium, das ich mir, nach dem Vorschlage des inzwischen verstorbenen Doktors Statz, zum Ziel eines Nachtrages zur fünften Ausgabe, gesteckt hatte, sondern es verstrichen hierüber noch beynahe drey Jahre. Ich erlag schier unter dem ungeheuern Anwachs der von mir täglich angemerkten Materialien. Viele Liebhaber dieles unentbehrlich gewordenen litterarischen Hülfsmittels wurden ungeduldig, und harrten der geordneten Anzeige der feit acht Jahren so vieler tausend vorgefallenen Veränderungen in der Teutschen Schriftstellerwelt sehnsüchtig entgegen. Da überdies der Vorrath an Materialien wenigstens drey Bände füllen und der Abdruck des letzten sich sogar dem Ende des zweyten Quinquenniums nähern wird, zudem noch andere Unbequemlichkeiten mit der Beobachtung eines solchen Zieles verknüpst find; so beschloss ich, mich nicht hieran szu binden, sondern alles mitzutheilen, was ich bis jetzt gesammelt habe, und was ich bis zur Vollendung des letzten Bandes sammeln werde. Möchten nur inzwischen die Freunde und Besörderer des Werks nicht lass werden, meine Beharrlichkeit mit ihren Rathschlägen und Beyträgen aufrecht zu erhalten!

Die-, ungeschtet des der Litteratur unholden Zeitgeißes, fortdauernde, ja noch zunehmende Fruchtsbarkeit unserer Schriftsteller wird, mit mir, auch andere Litteraturfreunde in Staunen setzen. Nur in den drey ersten Buchstaben allein zähl' ich 328 neue Arbeiter, die zum Theil vielen alten an Geschäftigkeit und an

der daher entspringenden Menge der Schriften nichts nachgeben; nämlich im A 60, im B 219 und im C 49. Am Beschluss dieser jetzt angefangenen Arbeit wird sich zeigen, dass die Zahl aller alsdann lebenden Teutschen Schriftsteller an 12000, wo nicht darüber, wird gestiegen seyn. Doch, dergleichen Berechnungen und Betrachtungen werden sich in der Vorrede zum letzten Band tressender anstellen lassen.

zu sprechen, erlaube man mir hier! Ich empsieng von ihm einen fast vor Jahr und Tagen geschriebenen Brief über Jena her: wenigstens stand Sens auf dem Umschlag desselben. Hätt' es ihm beliebt, mir anzuzeigen, wohin ich meine Antwort richten sollte; so wurde sie ihm längst geworden seyn. Da dies nicht geschah, und ich zugleich mehrern Personen, die vielleicht einerley Gesinnungen, Vorurtheile und Zumuthungen mit ihm gegen mich hegen, Ausschlüsse geben kann;

zu erfahren, in welchem Bande sie dieses oder jenes Stück zu suchen haben. Ueberdies geschah dies von mir sehr selten. Stehen aber die Titel der in jedem Bande einer Sammlung auf dem Haupttitel: dann ist es Pflicht des Litterators, sie abzuschreiben. Ich selbst sehlte, das ich dies bey der Anzeige von Wieland's sämmtlichen Werken unterlies, werde aber diesen Fehler verbessern.

Der darauf folgende Verweis, das ich unterlassen hätte, Schriften des neunzehnten Jahrhunderts in die Nachträge zur fünften Ausgabe aufzunehmen, ist ganz nichtig. Es musste dem ewigen Nachtragen einmahl ein Ziel gesteckt werden; und dies war das Ende des vorigen Jahrhunderts; ich versuhr demnach Planmässig, das ich nicht bey den Schriftenverzeichnissen in das neunzehnte Jahrhundert hinein griff; wie der Briefsteller aus meinen Vorreden hätte sehen können. Hier hat er nun ja schon den ersten Band des gel. Teutschlandes im neunzehnten Jahrhundert! Seine Besorgnis, lange darauf zu warten, ist demnach schon zum Theil gehoben.

"Thre Orthographie lateinischer und franto-"filcher Wörter, z. B. Kornelius, Konrektor, Kustos. "Kapitain u. f. w. ift eben so barbarisch, als inconfe-... quent." (Der Kritikus - doch, ihm zu Liebe will ich Criticus schreiben - fängt an hitzig und grob zu werden, und zwar über Kleinigkeiten.) "Ich sehe nicht "ein, warum Sie z. B. nicht auch Kristian u. s. w. schreiben; denn das Ch lautet hier ebenfalls, wie K. und ,,wenn Sie einmahl dem armen C den Tod geschworen "haben; so müssen Sie es gar nirgends schreiben, um "lich wenigstens keiner Inconsequenz schuldig zu ma-"chen." Ich sollte dem Buchstaben C den Tod geschworen haben? ich der ich es so oft in meinen Schriften, besonders in Journalen (z. B. im Allgemeinen litterarischen Anzeiger) im Schutz genommen habe? ich, der ich von jeher behauptete, man könne es gar nicht entbehren; z. B. wenn wir ich oder nicht schreiben wollen. Ich, der behauptete, es gebe zu Irrungen und Weitläuftigkeiten Anlas, wenn man Namen der Städte, die mit C anfangen, mit K schreibt, z. B. Kölln statt Coln, Kassel statt Cassel, Koburg statt Coburg, oder wenn man gar ausländische

Städte-

Städtenamen dadurch verhunzt, z. B. Kadix für Cadix.
Belege hierzu kann der Ungenannte in Menge in meinen Schriften, selbst im gel. Teutschland, sinden. Er
darf in diesem nur das topographische Register im
zwölften Band betrachten. Aber ein so ängstlicher Anhänger des C bin ich auch nicht, dass ich nicht Amtenamen oder andere Wörter, wie Konrektor, mit dem
K schreiben sollte, weil dies die Mode — bekanntlich
ein Tyrann — und die besten Schriftsteller längst gewöhnlich gemacht haben. Kornelius aber muß mir
irgendwo wider meinen Willen entschlüpst seyn, oder
es hat sich etwa ein so benamseter Autor auf dem Titel
seines Werks selbst so geschrieben.

Was endlich noch gegen die Aufnahme der mittelmässigen und schlechten Schriftsteller in dieses Werk heraus gesprudelt wird, verdient gar keine Erwiederung. Sie ist planmässig, und, warum sie dies wurde, sindet der Briesschreiber in den Hambergerischen und in meinen Vorreden, die im zwölsten Bande zusammengedruckt zu sinden sind. Er wähnt, von den 10,000 Schriftstellern im gel. Teutschl. wären kaum 50 der Aufnahme in ein solches Werk werth.

Solche

Solche überfpannte Behauptungen widerlegen sich von felbst.

Gewisser Personen wegen, die ohne Nachdenken kritisiren und Nachrichten oder Anzeigen von mir verlangen, die erst nach der Absendung meiner handschriftlichen Heste nach Lemgo, wohin sie zwey bis drey Wochen unter Wegs sind, zu meiner Kunde kamen, melde ich hiermit, dass die Buchstaben A und B betreits am 18ten May d. J. und so die solgenden, nach dem Verhältniss der Zeit, nach und nach dahin abgegangen sind.

Geschrieben zu Erlangen am zosten August 1808.

J. G. Meufel.

## GELEHRTE TEUTSCHLAND

im

neunzehnten Jahrhundert,

nebst

Supplementen zur fünften Ausgabe desjenigen im achtzehnten.

ABEGG (J. F.) seit 1807 Pfarrer zu Welschneureuth, mit der Erlaubniss, in Carlsruhe zu wohnen, und mit dem Charakter als Kirchenraths-Assessor - SS. Von einem Hauptbildungsmittel zur Religion in der protestantischen Kirche; in den von Daub und Creuzer heraugegebenen Studien B. 2. Nr. 3. S. 112-140 (1806).

ABEL (Gottlieb Friedrich) könig!. Würtembergischer Hofkupferstecher zu Stuttgart seit 1786: geb. daselbst 1763. §§. Gab mit J. D. REITER heraus: Beschreibung und Abbildung der in Teutschland seltenen wild wachsenden und einiger bereits naturalisiten Holz-Arten, als Fortsetzung 1900 Jahrh, 1801.

der hundert Teutschen wilden Holzarten. Nach dem Nummerverzeichnis im Forsthandbuch von F. A. C. von Burgsdörfü. s. w. 1ster Hest. Stuttgart 1803. 4. Mit 25, Kupfertaseln.

- ABEL (Jak.) jetzt Advokat zu Friedberg in der Wetterau (Kammergerichtsadvokat zu Wetzlar war er seit dem 19ten May 1783 und Prokurator seit dem 8ten Januar 1790): geb. - nach einer neuern Angabe - im Junius 1254. §§. Der in der sten Ausg. der gel. Teutschl. B. 1. S. 2 angeführte Aufsatz: Ob auf der unterlassenen Beybringung u. f. w. ift keine besonders gedruckte Schrift, sondern die ate Abhandlung im ersten Stück seines Versuche einer nähern Erläuterung u. s. w. Er versichert, dass der verstorbene Hofrath D. F. Haas nicht den geringsten Antheil an der Disquisitio de jure &c. habe... — Von der Erbfolge in dem fürftl. Solms - Braunfelfischen Hause; de der Reussischen Teutschen Staatskanzley Abschn. 6. S. 200 u. ff. - Einige neuere, in den jüngsten Reichsentschädigungs - Deputationsschluss einschlagende Abhandlungen; in den Reichskammergerichtlichen Miscellen B. 1. H. 4. Nr. 23. S. 271 u. ff. H. 5. Nr. 30. S. 405 u. ff.
- ABEL (Jak. F.) Gesandter zu Paris, wie B. 11 gesagt wird, war er nicht, sondern sein Bruder. 55: Versuch über die Seelenstärke. 1ster Theil. Tübingen 1804. 8.
- ABEL (Joh.) auch Medicinalrath zu Düsseldorf:

  "geb. zu Halberstadt . . . §§. An den Wendelstädtischen Fragmenten (B. g. S. 3) hat er keinen
  Theil.
- ABEL (Johann Joseph) Bruder von Jakob; Kammergerichtsadvokat zu Wetzlar: geb. daselbst 1770.
  §§. \*Geschichte der Krankheit und des Todes
  des im September 1797 in Wetzlar versterbenen
  Französischen Obergenerals der Sambre- und
  Maas-

Maas-Armee, Lazarus Hoche; aus dem Französischen übersetzt, und mit Anmerkungen und einigen biographischen Notitzen begleitet. Frankfurt am Mayn 1798. 8. \*Geschichtliche und naturhistorische Fragmente; zur Unterhaltung und Belehrung für Jung und Alt aus allen Ständen. 1stes Bändchen. Osnabrück 1798. Bändchen. ebend. 1799. 8. Historisches Gemählde der Lage und des Zustandes des weiblichen Geschlechts unter allen Völkern der Erde. von den ältesten bis auf die neuesten Zeiten. entworfen nach Meiners. Ein Lesebuch für Töchter der höhern und mittlern Stände. 'Leipz. 1803. 8. - Merkwürdiger Fall einer recht vorfätzlich verpfuschten und verabsäumten, in ihrem Ursprunge sicher äusserst gerechten Sache; nebst rechtlicher Erörterung der Frage: Findet gegen Advokaten, die ans Nachlässigkeit. aus Verfäumniss, oder aber aus Unkunde ihre Principalschaft in Schaden gesetzt haben, bay dem kaiferl. Reichskammergerichte eine Regrefsklage Statt? in dem zu Ronneburg während der Jahre 1708, 1700 und 1800 herausgekommenen juristischen Journal. Kann das - einzelnen Teutschen Reichsständen besonders verliehene Kaiserliche Privilegium de non evocando gegen das Forum Contractus mit Bestand Rechtens angezogen werden? ebend. In wiefern gehören Matrimonialfälle zur Erkenntniss der höchsten Reichsgerichte hin? ebend. Ist die Pütterische Lehre, dass nach vorgeschützten - aber als unstatthaft verworfenen forideklinatorischen Einreden in caussis Mandatorum sine Clausula nunmehr noch in der Hauptsache Exceptiones Sub - & Obreptionis zulässig seyen, gegründet? Führet in wahren ungezweifelten Lehnsachen, welche ein, auser der Landeshoheit des Lehnherrn in einem fremden Gebiete gelegenes Lehngut betreffen, der gesetzliche Gang der Appellation von den Urtheilen eines unmittelbaren Lehnhofes an das Forum sei fitae, oder aber unmittelbar an Eines der höchsten Reichsgerichte hin? ebend. Was für Nova werden zur Begründung eines gegen reichsgerichtliche Entscheidungen einzulegenden Restitutions-Gesuches nach den Gesetzen ersordert? ebend.

- ABEL (M. F.) der Ordensballey Franken Rath, Sekretar und Kassenverwalter zu Mergentheim.
  - ABICHT (J. H.) §§. Pfychologische Anthropologie.

    1ste Abtheilung: Aetiologie der Seelenzustände.

    1ste Lieferung. Erlangen 1801. 8. Verbesserte Logik, oder Wahrheitswissenschaft, auf den einzig gültigen Begriff der Wahrheit erbaut.

    Fürth 1802. gr. 8. Encyklopädie der Philosophie; mit litterarischen Notitzen. Frankfurt am M. 1804. gr. 8. Recensionen in der Erlangischen Litteraturzeitung.
  - ABRAHAMSON (Meyer) D. der AG. und Chirurgie und ausübender Arzt zu Hamburg: geb. zu . . . §§. Untersuchung über die grosse Sterblichkeit unter Schwangern, Wöchnerinnen und neugebohrnen Kindern, und über die Mittel, diesem verheerenden Uebel Einhalt zu thun. Hamburg 1806. 8. Wie können Personen, welche mit den Beschwerden der fliessenden oder blinden Hämorrhoiden behaftet sind, davon gründlich geheilt, und, wenn sie noch nicht entstanden sind, davor geschützt werden? . . . . 2te verbesserte Ausgabe. zbend. 1806. 8.
  - ABRAHAMSON (W. H. F.) SS. Antiquarische Untersuchung der unweit Tondern gefundenen goldenen Hörner; von Peter Erasmus Müller, Lehrer der Gottesgeleintheit zu Kopenhagen. Eine gekrönte Preisschrift; aus dem Dänischen übersetzt. Mit fünf Kupfern. Kopenh. 1806. 4.
  - ABRAMSON (Abraham) königl. Preussischer Mednilleur und Steinpelschneider zu Berlin: geb. zu Pots-

Potsdam 1749. §§. Versuch über den Geschmack auf Medaillen und Münzen, in Vergleich mit jenen aus ältern Zeiten. Berlin 1801. 8. — Sein Bildniss vor dem 86sten Theil der Krünitz-Flörkischen Encyklopädie (1802). — Vergl. Metssel's Teutsches Künstlerlexikon.

- ACHARD (F. K.) §§. Anleitung zum Anbau der, zur Zuckerfabrikation anwendbaren Runkelrüben, und zur vortheilhaften Gewinnung des Zuckers aus denselben. Breslau 1803. gt. 8. Ueber den Einfluss der Runkelrüben-Zuckerfabrikation auf die Oekonomie, besonders in Bezug auf die Industrie Schlesiens; nebst einer Vergleichung der Indischen Zuckerfabrikation aus dem Zuckerrohr, und der Europäischen aus den Runkelrüben. Glogau 1805. 8. Neues Verfahren, um den Rohzucker aus Runkelrüben darzustellen; in dem Neuen allgemeinen Journal der Chemie B. 2. H. 3 (1804). Sein Bildniss von S. Halle vor dem 100sten Theil der Krünitz-Flörkischen Encyklopädie (1805).
- 11 B. ACHENBACH (H. A.) §§. Materialien zu Auffätzen aus dem Teutschen ins Lateinische, nach den in der Ordnung folgenden und jedesmahl angeführten Regeln der Lateinischen Sprachlehre, zum Gebrauch für die niederen und mittleren Klassen. Marburg 1802. 8. Feyer der lang ersehnten Ankunst und Anwesenheit S. H. des Durchl. Fürsten und Herrn Wilhelm des 5ten, Prinzen von Oranien, Fürsten zu Nassau u. s. w. im Nassauischen Vaterlande und besonders im Fürstenthum Siegen. Hadamar 1805. gr. 8. Predigt über den vorgeschriebenen Text Röm. 1, 28, gehalten in Siegen in der Nicolai-Hauptkirche am jährlichen Buss- und Bettage, den 15ten Junii 1804 Vormittags. ebend. 1804. 8.
- gu. 11 B. ACKERMANN (G. C. B.) seit 1808 Superintendent zu Schwerin §§. Ueber den ungerech-

gerechten Haushalter im Evangelium, eine Predigt für einen wohlthätigen Zweck herausgegeben. Schwerin 1802. 8. Darstellung einer vollständigen Confirmationshandlung; nebst einem Anhange zweyer Confirmationspredigten. Hamb, 1803. 8. Elegie auf den Hingang der allverehrten Großfürstin Helena Paulowna; allen, welchen sie werth war; gewidmet. Schwe-An Hel. Paulowna's Urne: rin 1803. .8. ein Gedicht; die Musik von F. Heine. Ludwigslust 1803. Queerfol. Nachruf an die hohe Vollendete - Herzogin - Luise v. Mecklenb. Schwerin; zur Gedächtnissreihe der hingegangenen Edlen, für die Verehrer derselben. (Schwerin) 1808. 8.

ACKERMANN (Georg Theodor) Hofprediger zu Ludwigsluft: geb. zu . . . §§. Kabinetspredigten; ein Stoff, Geist und Herz edel zu nähren; für gebildete Christenthumsfreunde. Magdeburg 1807. 8.

ACKERMANN (Gottlieb) Licentiat der Theologie zu . . .: geb. zu . . . §§. Katechetische Predigten über den innerlichen und äusserlichen Gottesdienst, mit Rücksicht auf die Sonn-und Festtagsevangelien. 1ster Band, enthält die Predigten vom ersten Adventssonntage bis auf den sechsten Sonntag nach Ostern, über die innerliche Gottesverehrung. München 1802. unter dem Titel: Katechetische Predigten über die ganze christliche Sittenlehre, mit Hinsicht auf die Sonn-und Festtagsevangelien, vor einer vermischten Gemeinde vorgetragen. 1ster Theil. istes und ates Bändchen: Von der Liebe gegen Gott. - ater Band, enthält die Predigten vom ersten Psingstsonntage bis zum Schlusse des Kirchenjahre über die äusserliche Cottesverehrung. ebend. 1802. 8. Auch unter dem Titel: Katechet. Pred. über die christl. Sittenlehre u. s. w. 2ter, Theil. 3tes und 4tes Bändchen: Von der Liehe gegen

gegen Gott. — 6ter Band der sämmtlichen Moralpredigten. ebend. 1805. 8. — Von den beyden ersten Bänden erschien die ste Auflage ebend. 1807. 8.

ACKERMANN (Jak. F.) seit 1805 ordentlicher Profesfor der AG. mit dem Charakter eines grossherzogl. Radischen geheimen Hotraths, auf der Universität zu Heidelberg - SS. Der Scheintod und das Rettungsverfahren; ein chimiatrischer Verfuch. Frankfurt am M. 1804. 8. die Erleichterung schwerer Geburten, vorzüglich über das ärztliche Vermögen auf die Entwickelung des Fätus; ein Schreiben an den kurf. pfalzbayr. Stabschirurgus D. Brünninghausen in Würzburg. Jena 1804. 4. De combustionis tentae phaenomenis, quae vitam organicam confituunt, commentarius, cum numus Professoris P. O. in Univ. Litt. Jenensi adiret, edidit &c. ibid. eod, 4. Versuch einer physischen Darftellung der Lebenskräfte organischer Körper. Nachträge und Zusätze zu beyden Bänden der ersten Ausgabe von 1797 und '1800 ebend. 1805. 8. Infantis androgyni historia & ichnographia; accedunt de sexu & generatione disquisitiones physiologicae & Tabulae V. gere incifae. ibid. eod. fol. Klinische Annalen der herzoglichen medicinischchirurgischen Kranken - Anstalt in Jena; abgefasst und herausgegeben von dem geheimen Hofrathe und Prof. D. J. F. Ackermann und dem Hofrathe und Prof. D. J. C. Fischer, Direktoren diefes Institutes. 1stes Stück. Mit einem Kupfer. ebend. 1805. 8. Nachricht von der Organisation und den Gesetzen der kurfürkl. Poliklinischen Anftalt in Heidelberg, welche mit dem Anfange des Wintersemesters 1805-1806 eröfnet werden wird, van dem Direktor dieses Instituts u. s. w. Heidelberg u. Mannheim 1805. 8. quo organismi humani leges cosmicae exponuntur. Heidelb. 1807. 4. Progr. de processum Heidelb. 1807. 4. Progr. as procejjuum peritonei differentiis sorumque metamorphofii,

- ibid. 1808. 4. Ueber Erzeugungen durch das Zusammenrinnen einer organischen Materie auch ausser einem mütterlichen Körper; in dem Recueil des Mémoires & Actes de la Société des Sci. & Arts du Depart. du Mont-Tonnerre séante à Mayence T. I (1805). Ansichten der Natur von verschiedenen Standpunkten der menschlichen Erkenntnissphäre; in den Heidelbergischen Jahrbüchern der Litteratur 1808. H. 5. S. 3-22. Recensionen in diesem Journal.
- ACKERMANN (J. C. G.) §§. Von Paulitzky's Anleitung für Landleute zu einer vernünftigen Gefundheitspflege, durch ihn bearbeitet, erschien die 4te Auslage 1807.
- ACKERMANN (J. K. H.) §§. Winke zur Verbesserung öffentlicher Brunnen- und Badeanstalten. Posen 1802. 8. Winke zur Verbesserung der Bildungsanstalten für Aerzte, Wundärzte, Geburtshelser und Hebammen. Posen u. Leipz. 1803. 8. Ueber venerische Ansteckung durch Warzenhüte, Sauggläser, Brustsauger und Milchpumpen; in dem Reichsanzeiger 1801. S. 1456-1458.
  - ACKERMANN (Johann Wilhelm) Advokat und Steuereinnehmer zu Sorau: geb. zu ... §§. \* Neuer Niederlausitzischer Anzeiger; ein Wochenblatt. Sorau 1806. 4.
- ADELMANN (Georg) D. der AG. und ansübender Arzt zu Würzburg: geb. daselbst am 22ten Oktober 1777. §§. Diss. de conditione vitae matériali ejusque in morbis dignitate. Wirceburgi 1801. 4. Ueber die Krankheiten der Künkler und Handwerker; nebst einigen allgemeinen Bemerkungen. ebend. 1803. 8. Mehrere Aussätze in Hartleben's Pelizeysama und in Horn's Archiv für medicinische Erfahrung.

- B. ADELUNG (F.) SS. Des Titus Calpurnius ländliche Gedichte, übersetzt und erläutert. St. Petersburg 1804. 4. Nachricht von den Werken des Spanischen Exjesuiten Don Lorenzo Hervas über die Sprachen; in Gaspari's u. Bertuch's Allgem. geograph. Ephem. 1801. St. 12. S. 543-554. Nachrichten von Lampi, berühmten Mahler in Wien; in der Zeitung für die elegante Welt 1803. Nr. 103 u. 104. Nachricht von einer Handschrift des altteutschen Gedichts: Von dem Schafzubel-Spil; in Wieland's Neuem Teutschen Merkur 1804. Sept. S. 30-74.
- ADELUNG (Johann Christoph) starb am 10ten September 1806. SS. Directorium, d. i. chronologisches Verzeichniss der Quellen der Süd-Sächfischen Geschichte, so fern selbige aus Geschichtschreibern aller Art und Denkmählern bestehen. Meissen 1802. 4. Aelteste Geschichte der Teutschen, ihrer Sprache und Litteratur, bie zur Völkerwanderung. Leipz. 1806. gr. 8. thridates, oder allgemeine Sprachenkunde mit dem Vater Unser als Sprachprobe in beynahe fünfhundert Sprachen und Mundarten. 1ster Theil. Berlin 1806. — ster Theil (aus dessen hinterlassenen Papieren bearbeitet von 3. S. Vater). ebend. 1808. gr. 8. - Ueber Hrn. Voss'ens Beurtheilung meines Wörterbuchs in der neuen Jenaischen Litteratur-Zeitung; dem Intelligenzblatt zur Leipz. Litter. Zeitung 1804. St. 15., S. 233-236. Von der Geschichte des Gothischen Volks und der Gothischen Sprache, und den Ueberresten von Gothen in der Krim und andern Gegenden; in 3. C. Zahn's Ausgabe von Ulfilus Gothischen Bibelübersetzung (Weissenfels 1805. 4). aus seinem Mithridates; in Wieland's Neuem Teutschen Merkur 1806. Febr. S. 126 - 151. Ueber den Ossian; ebend. May S. 31-52. Jun. Churfürk August von Sachsen, S. 116-145. eine biographische Skizze; ebend. 1807. Januar

A 5

S. 12-35, - Markgraf Albert der Stolze und Dieterich der Bedrängte; in Weisse'ns Neuem Museum für die Sächlische Geschichte B. 4. H. 1. Nr. 5 (1806). Ueber den Grafen Dieterich von Groitzsch und Sommersburg; ebend. Nr. 6. -Das Grammatisch-kritische Wörterbuch wurde. mit D. W. Soltau's Ergänzungen und Berichtigungen, nachgedruckt zu Wien 1807-1808 in 4 Bänden, ---Die ihm im isten Bande desgel. Teutschlandes beygelegte Uebersetzung wird im 7ten Band S. 495 dem D. Sieffert zugeschrieben; welches ist richtig? - Ueber die Teutschen Mundarten und beyden Hauptdialekte; aus dem isten Band seines Würterbuchs abgedruckt in (Heinzmann's) litterar. Chronik B. 2. Nr. 18. -Vergl. den Freymüthigen vom J. 1806. Nr. 186. S. 226 u. f. wo gefagt wird, Adelung sey gebohren worden am 8ten August 1732 zu Spartekow unweit Anklam in Pommern. Auch Böttiger im Teutschen Merkur 1806. St. 19. S. 130 behauptet dasselbe. Aber die Angabe im 1sten Bande des gel. Teutschl. rührt von A. selbst her. Neuer litter. Anzeiger 1807. . . — Sein Bildniss vor dem ersten Band der Allgemeinen Litteraturzeitung vom Jahre 1807. - Vergl. Böttiger a. a. O. S. 138-140.

- ADLER (Friedrich Christian) Prediger zu Weissenfels: geb. zu... §§. Hübner's biblische Historien, zum Gebrauch für niedere Volksschulen, umgearbeitet und herausgegeben u. s. w. 1ster Theil: Die Historien des Alten Testaments. Leipz. 1805. gr. 8.
- ADLER (Jak. G. C.) seit 1803 auch Inspektor der Domfehule zu Schleswig — §§. Vorrede zu F. A. Schrüdter's Schrift: Was soll der Prediger wissen und thun u. s. w. (Altona 1801. gr. 8).
- ADLOF (J. F.) §§. Von dem Sitton und Historien-Büchlein für Schulkinder erschien die 4te verbesferte Ausgabe 1806 (eigentl. 1805). kl. 8. AEPLI

- AEPLI (J. M.) §§. Anleitung zum Unterricht für Hebammen und ihre Lehrer. Winterthur 1807. §.
- AFSPRUNG (Johann Melchior) starb am 21ten Märs 1808, nachdem er seit 1807 Professor der Griechischen Sprache an dem Gymnasium zu Ulm gewesen war \*). §§. Reime. St. Gallen 1806. 8.
- AGRICOLA (Peter Franz) franh am 24ten Januar 1806.
- AHLEMANN (Ernst Heinrich Friedrich) starb 180...

  War Archidiakonus an der Oberkirche zu Frankfurt an der Oder (vorher Feld- und Garnisonprediger zu Berlin): geb. zu... §§. Beschreibung des Taubstummen-Instituts in Berlin. 2te Auslage (die erste steht in den Jahrbüchern der Preussischen Monarchie 1798). Berlin 1804. 8.

  Anleitung zur Religion nach der Lehre Jesu. ebend. 1803. 8. Geistliche Reden; ausgewählt und, nebst einer kurzen Biographie des Verfasser, herausgegeben von Wilhelm Traugott Krug, ernannten ordentlichen Professor der Philosophie zu Königsbeig. ebend. 1805. 8.
- AHLWARDT (C. W.) §§. Progr. Bemerkungen über einige Stellen Griechischer Dichter, vorzüglich in Rücklicht des Sylbenmaalses. Oldenburg Auszug in Beckü Commont. Societ. philol. Lipf. Vol. I. Partic. II (1801). kündigung einiger Abschiedsreden - voran ein kleiner Nachtrag zu dem Programm von 1801, Oldenb. 1802, 4. Eine dergleichen - voran Offians Karthon, metrisch übersetzt, ein Verfuch. ebend. 1802. 4. Bemerkungen über Psalm 22. V. 30; zur Ankündigung einiger Ab-Ichiedsreden, Oldenb. 1803. 4. Bemerkungen

<sup>\*)</sup> Vergi, Allgem, Litteraturneitung 1808, B. J. S. 15 v. f.

gen über Ilias 15, 18-21; zur Ankünd. einiger Abschieder. ebend. 1805. 4. Probe einer neuen Uebersetzung der Gedichte Ossians aus dem Gaelischen Original. ebend. 1807. 4.

- 9 B. ALBANUS (A.) seit 1804 Gouvernements Schulendirektor zu Riga §§. Trajan und Alexander. Stellen aus Plinius des jüngern Panegyrikus; übersetzt.u. s. w. Riga 1802. 8. Predigten über freye Texte. 1ster Band. ebend.
  1802. 2ter Band. ebend. 1804. 8.
- ALBERS (F... G...) ... zu ...: gebt zu ...

  §§. Nordischer Almanach für das Jahr 1806.
  Riga (1805). 12. Mit 7 Kupfern. für das
  Jahr 1807. ebend. (1806). 12. Mit ... Kupfern.
  Gab mit F. E. SCHRÖDER heraus: Ruthenia,
  oder: Erster Jahrgang der St. Petersburgischen
  Monatsschrift. St. Petersburg u. Mitau 1805. —
  Zweyter Jahrgang. ebend. 1806. Dritter
  Jahrgang. ebend. 1807. 8.
- ALBERS (Johann Andreas) 'D. der AG. zu Stolzenau in der Grafschaft Hoya: geb. zu . . . §§. Beyträge zur Anatomie und Physiologie der Thiere. 1ster Heft. Mit einer Kupfertafel. Bremen 1802. 4. Amerikanische Annalen der Arzneykunde, Naturgeschichte, Chemie und Physik. ifter Heft. ebend. 1802. - ster und zier Heft. ebend. 1803. 8. Ueber Pulsationen im Unterleibe, in einem Briefe an den Herrn Oberbergrath Reil in Halle. ebend. 1803. 8. frage, worin besteht eigentlich das Uebel, das unter dem fogenannten freywilligen Hinken der Kinder bekannt ift? Findet dagegen eine Heilung Statt, wann und wo findet sie Statt, und durch welche Mittel wird sie erzielt? beantwortet u. s. w. Mit 2 Kupfern. Wien 1807. gr. 4. -Ueber den Rehburger Gefundbrunnen; in Hufeland's Journal der prakt. Heilkunde B. 25. St. 4 (1807). Erinnerungen an den Gebrauch

- der warmen Bäder in der Pleurefie; ebend. B. 27. St. 1. Nr. 4 (1808).
- 11 B. ALBERT (W. J. K.) §§. Einige Bemerkungen zur Beantwortung der Frage: Ob es besser sey, den Mist zugleich unter zu pflügen, oder einige Zeit auf der Obersläche des Bodens liegen zu lassen? in den Oekonomischen Hesten B. 16. May S. 423-433 (1801).
- ALBERT (...) Kapuziner zw...in Tyrol: geh.
  zw... §§. Rede über den Freyheitsbaum....
  Sämmtliche Gebet-Bus-Dank-Siegs- und Ermunterungsreden, nebst einigen andern, die während der fortdauernden Kriegszerrüttung und bey verschiedenen Gelegenheiten gehalten worden. Nebst einer Anhangsrede über die heutigen Apostel. Augsburg 1802. 8. Das Zerfallene Christenthum am Ende des achtzehnten Jahrhunderts, oder Sonn- und Festpredigten wider die herrschenden Modelaster unserer Zeiten; vorgetragen u. s. w. 3 Bände. ebend. 1803. 8.
- ALBLER (Lorenz) Weltpriester und Curat der Seckauer Divces zu ... geb. zu ... §§. Sechs Gefpräche zwischen einem Landpfarrer und einem Bauer von dem Glauben der katholischen Christen; zum Beken des Landvolks verfast. Grätz 1806. 8.
- ALBRECHT (H. C.) §§. Die geheime Geschichte eines gewesenen Rosenkreutzers (B. 1. S. 43. Z. 13) ist auch besonders gedruckt zu Hamburg 1795 (?).
- ALBRECHT (J. F. E.) und (Sophie) find nicht mehr zu Altona, sondern zu Hamburg. §§. An Hamburgs freye Bürger. Hamb. 1801. 8. Neutralitätskrieg der Dänen. Altona 1801. §. Laufpass für das achtzehnte Jahrhundert. ebend. 1801. 8. Erzählungen (mit Sophie Albrecht). Hamb.

Hamb. 1801. 8. \* Dolko der Bandit, Zeitgenosse Rinaldo Rinaldini's. Vom Verfasser der Lauretta Pisana. Mainz u. Hamburg 1801. 8. Mit einem Titelkupfer. Blümchen fanfter Freude, in den Gefilden der Natur und der Liebe gepflückt. Penig 1802. 8. Macht auch die Ste Lieferung des Journals von neuen Teutschen Originalromanen aus. Sammlung neuer Schauspiele für das Teutsche Theater. Hamburg und Altona 1804. 8. Eines zweyten Cartouche sogenannte hinterlassene Papiere, oder richtiger, dessen gestohlene Manuscripte mehrerer Gelehrten, enthaltend Novellen wonniger Liebe und Freundschaft. Naumburg 1805. 8. Auch unter dem Titel: Neuoste Gemählde der Liebe und Freundschaft.

ALBRECHT (Johann Gottlieb) privatifirender Gelehrter zu Ansback seit 1807 (nachdem er von 1792 bis 1794 Professor der Geschichte und Philosophie am dortigen Gymnasium gewesen war, und alsdann, nach geforderter Entlassung, verschiedene Reisen in und ausser Teutschland unternommen hatte. 1800 und 1801 hielt er sich zu Schwerin, hernach zu Berlin und alsdann zu Braunschweig auf): geb. zu Plon in Holstein 1755. §§. Abhandlung über das Studium der Geschichte. Ansbach 1792 (1793). 4. losophisch-pragmatische Darstellungen aus der Weltgeschichte. 1ster Band: Fragmente aus seinen ehemahligen historischen Vorlesungen auf dem Gymnasium zu Ansbach in den Jahren 1793 und 1794. 1ste Abtheilung. Schwerin 1801. 8. Daraus ist besonders abgedruckt: Cicero, eine biographische Skizze, übersetzt aus dem Englischen des Middleton, und für Schulen besonders herausgegeben. ebend. 1801. 8. fynion, oder äfthetisch-moralisches Handbuch zur Veredelung des Verstandes und des Herzens. Wolfenb. 1803. 8. — Auffätze in den Braunschweigischen gelehrten Beyträgen. dem

- 9 B. ALBRECHT (Karl) Vergl. Reichsanzeiger 1805. Nr. 167, S. 2111-2113, wo ihn D. Brede zu Caffel als einen höchst gefährlichen Betrüger schildert.
- g B. ALBRECHT (K. E.) war 1806 königl. Preuss. Regierungsrath zu Hildesheim, vorher Hildesheimischer Konsistorialrath und Hofgerichtsassessor.
- ALBRECHT (Sophie) §§. Ida von Duba, das Mädchen im Walde; eine romantische Geschichte. Mit einem Kupfer. Altona 1805. 8.
- ALBRECHTSBERGER (J. G.) geb. zu Kloster Neuburg unweit Wien am 3ten Februar 1736. — Vergl. Meusel's Teutsches Künklerlexikon.
- ALERS (C. W.) seit 1806 Hauptprediger zu Uetersen in der Herrschaft Pinneberg.
- von ALMENDINGEN\*) (L.) jetzt großherzogl. Bergischer Oberappellationsrath zu Herborn §§.
  Darstellung der rechtlichen Imputation. Giesen
  1803. kl. 8. Untersuchungen über das kulpose Verbrechan. ebend. 1804. 8. Praktische,
  Versuche über die Metaphysik des Civilprocesses.

  1ster

So nennt et fich im gemeinen Leben, nicht aber HAR-SCHER.

ister Band. ebend. 1806. gr. 8. Metaphysik des Civilprocesses. 1ster Band. Giesen u. Wetzlar 1808. gr. 8. — Grundzüge zu einer neuen Theorie über Verletzungen des guten Namens und der Ehre; in Grolmann's Magazin für die Philos. u. Geschichte des Rechts B. 2. St. 1 (1802). Ueber die Rationes domesticae der Römer zu den Zeiten der freyen Republik; ein Nachtrag zur Abhandlung über Urkundenedition und Argenturien; ebend. St. 2. Nr. 1. Bemerkungen über G. H. Kayser's Aussatz (in demselben Stück) von dem Verhältnis der Unmündigen zum Staat; ebend. Nr. 4.

9 u. 11 B. von ALPEN (H. S.) §§. Patriotischer Aufruf zur allgemeinen Vereinigung der Religionen, Konsessionen, Ko

## 11 B. ALSLEBEN (F.) - geb. . . . 1761.

ALTDORFER (Johann Jakob 1) starb . . . War auch Rektor und Professor der Philosophie an dem Gymnasium zu Schashausen. — Vergl. Joh. Jak. Altdorfer's (seines Vetters) Lebensgeschichte desselben, bey den von ihm herausgegebenen hinterlassenen poëtischen und profaischen Schriften (Winterthur 1806. 8).

ALTDORFER (J. J. 2) §§. Joh. Jak. Altdorfer's (feines Vetters), Lehrers der Theol. und Philof. und Rektors des Gymnasiums zu Schafhausen, hin-

hinterlassene poëtische und prosaische Schriften; nebst dessen Lebensgeschichte. Mit einer Vorrede von Joh. Georg Müller, Professor und Ober-Schulherr. 2 Bändchen. Winterthur 1806. 8.

- 9 B. von ALTEN (Ernst Bodo F. . .) auch Schatzrath, Land-und Licent-Kommissar im Fürstenthum Lüneburg --
- ALTENKIRCHER \*) (Johann) . . . zu . . . : geb. zu . . . §§. Einzig wahrer Begriff von der christlichen Kirche. (Ulm) 1802. 8.
- ALTER (F. K.) Von diesem verstorbenen Schriftsteller sind noch folgende Bücher zu bemerken: Beytrag zur praktischen Diplomatik für Slaven, vorzüglich für Böhmen. Wien 1801. 8. Uebek die Tegalische Sprache. ebend. 1803. 8.
- ALTERSLEBEN (C... H... P...) Prediger zw. Drersheim im Fürstenthum Halberstädt: geb. zw... §S. Die Ausführbarkeit der allgemeinen Einimpfung mit Englischen oder sogenannten Kuhpocken bey ganzen Gemeinden, als eine für die ganze Menschheit höchst wohlthätige Sache; in einer zum gemeinnützigen Gebrauch bestimmten Volksschrift praktisch bewiesen und dargethan. Halberstadt 1801. 8.
- 9 B. ALTHING (C.) §§. Hannchens Hin-und Herzüge, nehst der Geschichte dreyer Hockzeitnächte. 2 Bändchen. Dresden 1800-1801. 12. 2te Auslage. Mit Kupfern. Leipz. 1807. 8. Dramatische Tändeleyen. Mit einem Kupfer. ebend. 1801. 12. Acht Probe-Nächte, nebst

<sup>\*)</sup> Wahrscheinlich ein Pseudonymus?

nebst einer Vorseyer und Hochzeit-Nacht; ein Seitenstück zum Hahn mit neun Hünern. Liebstädt (eigentl. Hildburghausen) 1802. 8. — Von den Dosenstücken erschien eine neue Auflage 1807.

- AMAS (...) ein ausgewanderter Französischer Priester zu Soest: geb. zu ... §§. \*Leichtfassliche Anweisung, Kindern die Französische Sprache auf eine angenehme Art durch Spielen beyzubringen; eine Beylage zu allen neuen Grammatiken. ... 2te, wohlseilere Ausgabe, mit
  22 Spielen, und den Erklärungen derselben.
  Cöln 1805. 8.
- AMBSCHELL (A.) §S. Elementa Physicae e phaënomenis & experimentis deducta, aut attentione stobilita. In usum suorum Auditorum conscripta, ac in Distertationes seu divisa. Dist. I & II. Vindobonae 1807. 8 maj.
- AMELANG (K. L.) §§. Neues Archiv der Preuffichen Gesetzgebung und Rechtsgelehrsamkeit, zum Besten der allgemeinen Justitzofficianten-Wittwenkasse herausgegeben. 1ster Band. Berlin 1800. 2ter Band. ebend. 1803. gr. 8.
- am ENDE (J. G.) §§. Predigten an Fest-und Busstagen und bey besondern Veranlassungen; nebsteinigen Vorstellungsreden. Neustadt an der Orla

  1804. 8.
- 11 B. AMMAN (I. A.) privatifirt seit 1806 mit einer Pension zu Ulm, nachdem er seit 1803 königl. Bayrischer Landesdirektionsrath daselbst gewesen war.
- AMMERMüLLER (Johann Friedrich) Pfarrer zu Hohenstausen unweit Göppingen in Würtemberg: geb. zu... §§. Hohenstausen, oder Ursprung und Ceschichte der Schwäbischen Herzoge und Kaiser aus diesem Hause. Stuttgart 1805. gr. 8.

AMMON

MMON (C. F.) seit 1807 erster ordentlicher Professor der Theol. (im 11ten Band lese man: erster Universitätsprediger, wie auch Direktor des homiletischen Seminariums zu Erlangen). §§. Predigten zur Feyer des neuen Jahrhunderts. Progr. zur homileti-Erlangen 1801. gr. 8. schen Preisvertheilung - über das moralische Fundament der Eheverbote. Abhandl. 3. Gött. Progr. de vestigiis theologiae 3udaicae in Epistola Pauli ad Romanos. ibid. eod. 4. (in seinen Novis Opusc. Nr. 4). Zwey Predigten zur Friedens- und Reformations- Feyer. Erl. 1802. gr. 8. Progr. zur homilet. Preisvertheilung - Calimir Lesczynski, ein Beytrag zur Geschichte des idealischen Atheismus. Gött. 1802. 4. (Auch in K. W. F. Breuer's historischem Magazin B. 1. S. 221 - 245). \* Progr. de loco difficili Matth. XXIII, 35. Gött. 1802. 4. (in den Novis Opusc. Nr. 6). Summa opuscula theologica. Goett. 1803. 8. Theologiae Christianae. ibid. eod. &. Progr. zur homilet. Preisvertheil. - von dem Gesetze der Wahrheit, als höchsten Moralprincip. Abhandl. 1. ebend. 1803. — Abhandl. 2. ebend. 1804. 4. \* Progr. in locum Suctonii Claud. cap. 25. ibid. eod. 4. Inbegriff der Evangelischen Glaubenslehre, nach dem Lateinischen zu akademischen Vorlesungen bestimmten Lehrbuche von dem Verfasser selbst bearbeitet. ebend. Religionsvorträge im Geiste 1804. kl. 8. Jesu für alle Sonn-und Festtage des Jahres, zur Erbauung gebildeter Familien und zur Vorbereitung angehender Kanzelredner aus allen christlichen Partheyen. 1ster Band. ebend. 1804. ster Band. ebend. 1806 (eigentl. 1805). gr. 8. Geschichte der Homiletik. 1ster Theil: Erste Periode von Huss bis auf Luther, mit einer historischen Einleitung in die Geschichte der Homiletik von der Entstehung des Christenthums an bis auf den Anfang des funfzehnten Jahrhun-Auch unter dem derts. ebend. 1804. gr. 8. Ti-

Titel: Geschichte der Künste und Wissenschaften seit der Wiederherstellung derselben bis ans Ende des achtzehnten Jahrhunderts, von einer Gesellschaft gelehrter Männer ausgearbeitet. Eilfte Abtheilung: Theologie. III. Geschichte der praktischen Theologie. 1ster Band. Zwey Religionsvortrage beym Wechsel seines akademischen Lehramts, zum Abschied und Antritt in Göttingen und Erlangen gehalten. Erl. 1804. gr. 8. Christlicher Religionsunterricht für die gebildete Jugend. ebend. 1805. 8. Progr. Commentatio de Luca, emendatore Mat-Von dem wahren Nachthaei. ibid. eod. 4. ruhme des würdigen Religionslehrers; eine Gedächtnisspredigt über Daniel K. XII. V. 3, auf den seligen Hrn. Dr. Georg Friedrich Seiler u. f. w. nach der Verordnung des akademischen Senates am 3ten Sonntage nach dem Dreyeinigkeitsfeste in der Universitätskirche gehalten. ebend. 1807. 8. Die Unvollkommenheit menschlicher Kenntnisse, eine Quelle freudiger Hoffnungen im Tode; eine Gedächtnilspredigt über 1 Korinth. XIII. V. 9 u. 10, auf den seligen Hrn. D. Johann Wilhelm Rau u. f. w. am 7ten Sonntage nach dem Feste der Dreyeinigkeit nach der Verordnung des akademischen Senates in der Universitätskirche zu Erlangen gehalten. ebend. 1807. 8. Ausführlicher Unterricht in der chriftlichen Glaubenslehre, für Freunde der Evangelischen Wahrheit nach Grundsätzen. isten Bandes iste Hälfte. Nürnberg u. Altdorf Prolusio de matrimonii a Catholicis cum Protestantibus ineundi confirmatione a summo Pontifice Romano nuper frustra petita. Erlangae Progr. de vera Jesu Christi publice 1807. 4. fato functi reviviscentia. ibid. 1808. 4. - Vorrede zu Marheineke'ns Predigten für gebildete Christen (Gött. 1801. 8). - Ueber das moralische Fundament der Eheverbote unter Verwandten; in 3. Horn's Götting. Museum der Theol. und Litter. B. 1. St. 1. S. 81 - 105. (Eine Umgrbeitung

tung des von dem Verf. 1798 herausgegebenen Programms). — Gab, nebß C. A. M. Schlegel, mit einer Vorrede heraus: Joh. Aug. Christ. Nöbling's nachgelassene Predigten (Göttingen 1803. 8). — Novum Testamentum, Graece, perpetua adnotatione illustratum a Joh. Benj. Koppe. Volumen IV, complectens Epistolam Pauli ad Romanos. Editionem alteram novis observationibus & excursibus auctam curavit &c. Gött. 1806. 8 maj. — Von dem Vollständigen Lehrbuch der christlich-religiösen Moral erschien die 4te verbesserte Ausgabe 1806. — Vergl. Fikenscher's Gelehrten-Geschichte der Universität zu Erlangen Abtheil. 1. S. 166-178.

AMMON (Karl Wilhelm) Thierarzt zu Ansbach: geb. zu ... §§. Handbuch für Viehbeschauer, oder Anweifung, wie man die gesetzlich bestimmten Hauptmängel bey Thieren richtig erkennen und beurtheilen foll. Nürnberg 1804. 8. Abhandlung über die Natur und Heilung der Augenentzundung bey Pferden und ihre Folgen, nach neuern medicinischen Grundsätzen und Erfahrungen, für denkende Thierarzte und aufgeklärte Oekonomen, verfasst u. s. w. Ansbach Beweis, dass-eine eingewur-1807. gr. 8. zelte Raude der Pferde sich auf Menschen fortpflanzt; in Tenneker's Zeitung für die Pferdezucht B. 2. H. 1. S. 53 u. ff. (1803). merkungen über eine merkwürdige Abzehrungskrankheit unter jungen Kälbern; in Niemann's Taschenbuch für Hausthierärzte und Oekonomen B. 2. Nr. 2 (1805). Geschichte einer Kuh, welche 16 Monate tragend gewesen; ebend. Plötzlicher Tod eines Ochsen; ebend. Nr. 7a; Nr. 7b.

1MTSBERG (...) Kommissionsrath und Pachter zu Rambar im Mecklenburg-Schwerinischen: geb. zu... §§. Sämtliche Akten in Sachen der beschädigten Windmühle zu Scharfsdorf. 1ster Theil, B 3 ententhaltend die Einleitung und Vorrede und dann die vollständigen Akten des Verfahrens des Hrn. Landraths von Both auf Rambar und Scharfsdorf, nebst dessen Patrimonial-Gericht in puncto Reparatur der Windmühle. 2ten Theils iste Abtheilung, enthaltend die vollständigen, seit Publikation der Patrimonial-Gerichts-Sentenz d. d. 19 Marz von beyden Partheyen und vor den herzogl. Landesgerichten verhandelten Akten, bis zu deren, bey hoher herzogl. Justitzkanzley zu Schwerin auf das Dekret vom 11ten Julii eingelegten Appellation an die höhere Instanz. Zum Privat-Gebrauch 1801.

- ANGILLON (F.) §§, Tableau des Revolutions du Système politique de l'Europe, depuis la fin du quinzième Siècle. Prémière Partie Tome I & II. à Berlin 1803. gr. 8. Essai sur les grands caractères; lu à la séance de l'Acad. des Sciences de Prusse le 7 Aout 1806, ibid. 1806. gr. 8.
- ANDERS (Matthias) königl. Bayrischer Armeninstituts-Sekretar zu München: geb. zu... §§. Abhandlung über die Beschäftigungs-Anstalt des königl. Armeninstituts in München; eröffnet den 1sten Julii 1804 für arbeitsuchende Armen; herausgegeben u. s. w. München 1806. §. Nebst 25 Tabellen.
- ANDERSCH (Ernst Philipp) der Arzneykunde Bestisfener zu...: geb. zu... §§. Briese für Frauenzimmer über Gegenstände der Mathematik und Physik. 1stes Pack. Königsberg 1801. 8. Vorbereitung zu einer populären Algebra, nebst deren Anwendung auf Probleme der Arithmetik und Geometrie, auch Constructionen geometrischer Probleme; für Lernende und Lehrende. Nach dem Englischen des Simpsons bearbeitet. 1ster Th. Nebst einer Kupsertasel. abend. 1805. 8. Gedanken über den Nutzen des Studiums der Mathematik. Berlin 1806. 8.

- ANDRö (Friedrich Heinrich) . . . . . . . . . . . . geb. zu . . . . §§. \* Die Familie im Schwarzwalde. . . . \* Der arme Philipp. . . . Kristaline, oder die Wassernixe; eine Geistergeschichte des zwölsten Jahrhunderts. 1ster Band, mit dem Porträt der Kristaline. Halle 1802. 8.
- ANDRE (C. K.) §§. Anleitung zum Studium der Mineralogie für Anfänger. Mit einem Kupfer, Uebersicht der Gebirgsfor-Wien 1804. 8. mationen, und besonders der Uebergangsformation in Mähren; zugleich als Leitfaden für denkende und forschende Besucher der Mährischen Kalkhöhlen. Brünn 1804. 4. M. Geo. Christian Rass's Geographie für Kinder. 1ster Theil, welcher Teutschland enthält. Nach des Verfassers Tode gänzlich nach einem neuen Plane neu ausgearbeitet. Göttingen. . . . Auflage. ebend. 1806 (eigentl. 1805). Auch unter dem Titel: Erstes geographisches Lehrbuch für die Jugend zum Gebrauch der Lehrer. 2te verbesserte Ausgabe. - Auszug hieraus unter dem Titel: Raff's Geographie für Kinder; nach des Verfassers Tode herausgegeben von André. I. Teutschland. Göttingen 1806 (eine gentl. 1805). kl. 8.
- ANDREä (D. W.) jetzt kaiferl. königl. Franzöfischer Gouvernements - Sekretar zu Erfurt —
- ANDRE

  (Friedrich Valentin) Würtembergischer Rath zu . . . geb, zu . . . §§. Die Bienenzucht nach den neuesten Erfahrungen, vorzüglich zum Gebrauche für den Bürger und Bauern
  B 4

ftand möglichst fasslich dargestellt. Stuttgart 1804. 8.

- ANDREä (Paul Christi. Gottlob) seit 1805 Prediger zu Grossheringen bey Camburg §§. Epistola gratul. Locorum quorundam Homero-Virgilianorum Specimen primum. Jenae 1804. 8 maj.
- ANDRES (B.) seit 1808 auch Mitglied der Schulkommission zu Würzburg §§. Neues Magazin für Frediger und Seelsorger; herausgegeben u. s. w. 1ster Band. 3 Hefte. Franks. und
  Leipz. (Warzburg) 1803. 8. Archiv für
  Kirchen-und Schulwesen, vorzüglich für Prediger und Seelsorger; herausgegeben u. s. w.
  1ster Band. Würzburg 1804. 8. Auch unter
  dem Titel: Neues Magazin für Prediger und
  Seelsorger, 2ten Bandes 1ster bis 3ter Hest. —
  Fränkische Chronik, herausgegeben u. s. w.
  ebend. 1807. ebend. 1808. 4. Aufsätze
  im Argus, eine Zeitschrift für Franken. (S. unten F. N. Baur).
  - ANDRESEN (Johann) Sekretar zu . . . : geb. zu . . . . §§. Beschreibung und Abbildung eines Dampskochapparats; eine der wohlfeilsten, bequemsten, reinlichsten und Holzersparendsten Kocheinrichtungen für kleinere und größere Haushaltungen. Mit 2 Kupfertaseln. Schleswig 1804. 8.
  - ANERAST (A... P...) . . . zu . . . : geb. zu . . . . §§. Elifa von W . Braunschweig 1801. 8.
  - ANGER (Gotthard Friedrich) Rektor zu Neuftadt bey Dresden: geb. zu... §§. Progr. Einige Forderungen an die Aeltern und Erzieher der Kinder, die in der höhern Bürgerschule zu Neustadt bey Dresden unterrichtet werden. Dresden 1804. 4.

- ANGERER (Xaver) . . . zu . . . : geb. zu . . . . §§. Vorschläge zu neuen Rechtwinkelmessern, mit einem kurzen Unterrichte über ihren Gebrauch; ein kleiner Beytrag zur Verbesserung der praktischen Geometrie. Dillingen 1804. 8.
- ANGERMANN (Christoph Friedrich) königl. Sächsischer Hoschirurgus und Stadt-Zahnarzt zu Leipzig: geb. zu . . . §§. Die Zahnarzneykunst in ihrem ganzen Umfange, oder vollständiger theoretisch - praktischer Unterricht über die bey Zähnen vorkommenden chirurgischen Operationen, die Einsetzung künstlicher Zähne, Obturatoren und künstlicher Gaumen. Aerzte, Wund-und Zahnarzte von L. la Forgue. Nach dem Französischen des Gariot bearbeitet. Mit Anmerkungen und Zufätzen vermehrt: ifter und 2ter Theil. Mit 18 Kupfern. Leipz. 1803. --5ter oder Supplementband. Mit 8 Kupfern. ebend. 1806. gr. 8. Der letzte Band auch unter dem Titel: System der Physiologie, Pathologie und Therapeutik des Mundes; oder Auleitung zur Kenntniss und Heilung der Krankheiten des Mundes, nebst Anweisung, die Gesundheit und Schönheit desfelben zu erhalten u. f. w.
- ANGERSTEIN (J. K.) §§. Freundschaftlicher Aufruf an seine Amtsbrüder auf dem Lande zur Impfung der wohlthätigen Schutzpocken in ihren Gemeinden. Nebst einigen Gesprächen zur Belehrung und Beherzigung für die lieben Bauersleute, Berlin 1805. 8.
  - ANNA (Franz Joseph) . . , zu . . . ; geh. zu , . . . §§. Beytrag zur Entscheidung der Streitfrage: Stärkt oder schwächt die Wärme? Würzburg 1801. 8.
- d'ANNONE (Johann Jakob) farb im September 1804.
- ANSCHMINK (Gerhard Kryns) Prediger zu Wigboldsbuhr in Oftfriesland leit 1782: geb. zu B 5

Ditzum 1757. §§. \*Gefpräche zwischen einem Lehrer und Zuhörer über unsere jetzigen Zeiten und über das Wort der Weissagung davon von H. P. A. Nürnberg 1796. 8.

- ANSCHEL (S.) §§. B. 11. S. 16 less man: 1 fter Theil: Allgemeine Naturwissenschaft. Mit einer Kupfertafel.
- 11 B. ANTON (J. A.) §§. Jahrbücher für Schullehrer in kleinen Städten und auf dem Lande, von einer Gesellschaft von Schullehrern; herausgegeben u. s. w. Breslau 1804. 8.
- ANTON (J. N.) §§. D. Martin Luthers Zeitverkürzungen. Leipz. 1804. 8.
- ANTON (Karl Gottlieb) seit 1800 auch Bacca-QB. laureus der Theologie und seit 1803 Konrektor des Gymnasiums zu Görlitz — §§. Diss. qua locus Galat. III, 20. critice, historice & exegetice trastatus. Viteb. 1800. 4. Erweitert in Pott's Sylloge commentatic theol. Vol. V. p. 141-274 Die dritte und achte Idylle Theokrits, in einer Teutschen metrischen Uebersetzung. Wittenb. 1801, 8. Philosophische Prüfung verschiedener Meynungen über den Eid; nebst einem Anhang über Matth. 5, 33 u. ff. Theologen, Juristen und Philosophen zur Prüfung vorgelegt. Leipz. 1803. 8. Progr. I & II. de loco Matth. IX, 2, praeconceptam Judaeorum opinionem de morbis peccatorum poenis non confirmante, sed resutante. Goerlicii 1803 & 1804. fol. (Das erste Teutsch in Horn's theolog. Museum B. 1, Heft 2. Das zweyte konnte, weil das Museum aufhörte, nicht aufgenommen Philosophische Prüfung der Jesuitischen Meynungen über den Eid. istes Programm. ebend. 1805. — 21es Progr. ebend. 1807. fol. Es giebt kein dinglich, persönliches Recht; ein Progr. ebend. 1806. fol. — Wann

Wann ist die Stadt Görlitz entstanden? in der N. Lausitz. Monatschrift 1800. Th. 1. S. 146-152. Auszug aus einer Recensson von Hand's Preisschrift über die Psychologie des Tacitus; ebend. 1801. Th. 1. S. 339-346. Von den Wohlthaten, welche unser Vaterland im verslossenen Jahre (1806) durch Gottes Güte genossen hat, eine Rede; ebend. 1807. Th. 1. S. 9-32. Einige geschichtliche Bemerkungen hierzu; ebend. S. 364-275.

- von ANTON (Karl Gottlob) seit 1806 auch Rathsscribirius zu Gürlitz §§. Meilenmaas und Schnäbelschuhe; in dem Allg. litter. Anzeiger 1801. S. 446 u. s. Beytrag zur Portugiesischen Litteratur; in dem Intelligenzblatt zur Leipzig. Litter. Zeitung 1803. St. 27. S. 422. 424. Ueber Theurung; in der Neuen Lausitz. Monatsschrift 1804. Januar S. 3 u. ss. Barden-und Druidenwesen; ebend. April S. 170 u. ss. Rede über die Oberlausitzische Landwirthschaft; ebend. May S. 310 u. ss.
- ANTON (Konr. Gottlob) §§. Progr. Carmen alphabeticum integrum, operationis in hymnis decantandis vel apud Hebraeos ulitatae Pfalmo IX & X conjuncto reftituit &c. Viteb. 1805. 4.—Commendatio eorum, qui honores philofophiae & laureae poëticae petieran in qua difquiritur, an non faeculi ingenio faltem magisterii honores find condonandi; in Actis Sacrorum faecularium Academiae Viteberg. 1802. 4.
- APEL (...) D. .. zu Dölitz bey Leipzig: geb.
  zu ... §§. \*Ueber künstliche Bienensütterungen und deren vortheilhasteste Anwendung;
  oder: Wie kann ein Bienenvater seine Bienen
  wohlseil und doch sicher füttern? Nebst einem
  kleinen Anhange über verschiedene nützliche
  Gegenstände der Bienenzucht; von A \* \* \*.
  Leipz. 1803. 8.

g u. 11 B.

ou. 11 B. von APELL (D.) feit 1801 geheimer Kammerrath - zu Cassel: geb. - am 23ten Febr. -SS. \* Beschreibung der Feyerlichkeiten, welche bey der Vermählung des - Erbprinzen von Hess. Cassel mit der - Prinzessin Auguste von Preussen in Berlin und beym Einzug in Cassel vorgegangen find. Caffel 1707. 8. Arrestant, oder zwey in einer Person; eine komische Oper, aus dem Französischen. ebend. \*Roland, eine heroische Oper. 1801. 8. Essais poëtiques. à Cas-Göttingen 1802. 8. Anakreon, ein Liederspiel in fel 1803. 8. Versen. ebend. 1803. 8. \*Beschreibung der Feyerlichkeiten, welche - bey Wilhelm des ısten Antritt Höchst Dero Kurwürde begangen worden find. ebend. 1805. 8. \*Die Jagd, oder Wohlthat und Vergeltung; ein pantomimisches Ballet. ebend. 1805. 8. \* Alexander in Persien; ein heroisches Ballet. ebend. 1805. 8. \*Daphnis und Chloë; ein Pastoral - Ballet. ebend. 1805. 8. \*Semiramis; ein pantomim. heroisch - tragisches Ballet. ebend. 1805. 8. meneus, König von Creta; eine heroische Oper. aus dem Italienischen, nach Mozart's Musik. Der Blasbalgmacher; ein ebend. 1805. 8. \*Gallerie der Lustspiel. ebend. 1806, 8. vorzüglichsten Tonkünstler und merkwürdigen Mulik-Dilettanten in Cassel, von Anfang des 16ten Jahrhunderts bis auf gegenwärtige Zeiten; ein Beytrag zur Hessischen Kunstgeschichte. ebend. 1806. 8. – Von dessen Cassel und die umliegende Gegend erschien die 3te Ausgabe 1801, und die 4te 1804. 8, Und von seiner Französ. Uebersetzung dieses Buches die 2te Ausgabe Beyträge zu der musikalischen 1893. 8. -Zeitung und zu andern Zeitschriften. - Vergl. Suft's Heff. Denkwürd. Th. 4. Abtheil. 2. S. 841. - Strieder's Grundlage zu einer Hess. Gel. Geschichte B. 15. S. 347 u. f.

- APPEL (Joseph) . . . zu Wien: geb. zu . . . §§.

  Münz- und Medaillen- Sammlung, von ihm selbst
  nach seinem eigenen neuen Systeme geordnet
  und beschrieben. 1ster Band, welcher die größeren Münzen und Schaustücke von XV Jahrhunderte bis auf unsere Zeiten, enthält. Nebst einer genauen Abbildung der seltensten Stücke.
  Wien 1805: 8. Sein nicht getroffenes Porträt befindet sich bey diesem Buch.
- von ARCHENHOLTZ (J. W.) §§. Geschichte Gustavs Wasa, Königs von Schweden; nebst einer
  Schilderung des Zustandes von Schweden, von
  den ältesten Zeiten an, bis Ende des funszehnten Jahrhunderts. 2 Bände. Nebst dem Kupferbilde des Königs. Tübingen 1801. gr. 8. —
  Die Minerva ward auch in den Jahren 1805,
  1806 und 1807 regelmässig fortgesetzt.
- ARDENNO (Federigo) ein Pfeudonymus. §S. Das filberne Glöckchen. Berlin 1804. 8.
- ARENDT (Hans Heinrich Wilhelm) . . . zu . . .: geb. zu . . . §§. Uebungen im Kopfrechnen für Kinder. Altona 1803. 8.
- 9 2. 11 B. Freyherr von ARETIN (J. C.) §§. Verfuch einer Erörterung des Anfallrechts der Reichskammergerichtspräsentationen, mit Bezug auf den neuesten Devolutionsfall der Bayrischen Kreispräsentation. München 1801. 8. den altesten Denkmählern der Buchdruckerkunst in Bayern, und dem Nutzen ihrer nähern Kenntnils; vorgelesen in einer öffentlichen Versammlung der kurfürstlichen Akademie der Wissenschaften. ebend. 1801. 4. Historisch - litterarische Abhandlung über die erste gedruckte Sammlung der Westphälischen Friedensakten. Aussprüche der Minnegeebend. 1802. 8. ichte; aus alten Handschriften herausgegeben und mit einer historischen Abhandlung über die Minne-

Minnegerichte des Mittelalters begleitet u. f. w. ebend. 1803. gr. 8. Aelteste Sage über die Geburt und Jugend Karls des Groffen; zum erstenmahle bekannt gemacht und erläutert u. s. w. ebend. 1803. 8. Geschichte der Juden in Bayern. Landshut 1803. gr. 8. Bevträge. zur Geschichte und Litteratur, vorzüglich aus den Schätzen der Münchner National - und Hofbibliothek; verfalst u. f. w. 1-6tes Stück. München 1803. - 1 - 12tes Stück. ebend. 1804. -1 - 12tes Stück. ebend. 1805. gr. 8. (Es haben auch andere Theil daran). Denkschrift über den wahren Begriff und Nutzen der Mnemonik oder Erinnerungswissenschaft. ebend. 1804. 8. Kurzgefalste Theorie der Mnemonik. Nürnberg Beyträge zur Litterargeschichte 1807. gr. 8. der Wünschelruthe. München 1807. 8. (Stand vorker Stückweise im Neuen allgem. litterar. Anzeiger 1807). Prodromus meines litterarischen Handbuchs über die Bayrische Geschichte und Statistik, ebend. 1808. 8. Akademische Rede von den frühesten universalhistorischen Folgen der Erfindung der Buchdruckerkunft. ebend. 1808. 4. — Seit dem Januar 1804 gab, er mit BABO die Zeitschrift Aurora heraus. ebend. 4. (Viele Auffätze darin sind von ihm). -Gab heraus und begleitete mit einer kursen Nachricht von den Lebensumständen des Verfassers Fos. Elias von Seyfried's statistische Nachrichten über die ehemahligen geistlichen Stifte Augsburg, Bamberg u. f. w. (Landshut 1804. - Auch fliftete er und giebt heraus den \*Neuen litterarischen Anzeiger, eine Zeitschrift, aus dem Gebiete der Litteratur und Kunst. 1stes halbes Jahr, enthaltend die Monate Julius bis December 1806. München 1806. — 2ten Jahrgangs iste Hälfte, enthaltend die Monate Jänner bis Junius. ebend. 1807. — 2ten Jahrgangs 2te Hälfte, enthaltend die Monate Julius bis December. ebend. 1807. - 5ter Jahrgang. Tübingen 1808. gr. 4. — Unter andern ist darin Von

von ihm: \* Ueber die neuesten Versuche zur Erfindung einer allgemeinen Sprache; 1808. Nr. 1 u. 2.

- von ARETIN (J. G.) §§. Der Genius von Bayern unter Maximilian IV; herausgegeben u. f. w. 1sten Bandes 1-3tes Stück. Mit Kupfern. München 1802. gr. 8.
- ARMBRUST (Franz Amand) D. der Rechte und Privatdocent auf der Universität zu Erlangen: geb. zu Aschaffenburg am 26ten Fanuar 1782. SS.. Diff. de vera ordinum provincialium notione, quam historia & ratio status publici in Germania ante pasem Presburgensem exhibent. Erlangae 1807. 8. - \*Kann Teutschland nach dem Frieden von Lüneville als Staatenhund betrachtet werden? in dem Juristischen Archiv B. 4. H. 3. -Skizze der Entstehungsgeschichte der Kameraliftik, als eigenen Willenschaft; in Harl's Kameralkorrespondenten 1807. Nr. 23. Ueber das Recht, Messen und Märkte anzulegen, mit Rücksicht auf die rechtlichen Verhältnisse zwischen Souverain und Mediatherrn; ebend. 1808. Nr. 45 u. 46. — Einige anonymische Auffätze in der Zeitschrift: Germania. - Vergl. Fikenscher's Gelehrtengeschichte der Universität zu Erlangen Abtheil. 3. S. 146 u. f.
- ARMBRUSTER (J. M.) seit 1805 wirklicher kaiserl. königl. Hossekretar bey der obersten Polizeystelle zu Wien (vorher kaiserl. königl. Polizeyskommissar daselbst, und vor diesem im J. 1799 Privatgelehrter zu Günzburg) §§. \*Der Schwäbische Bote. Günzburg 1799. 8. (Von dem Schicksal dieser Zeitschrift s. Pahl's Denkwürdigkeiten zur Geschichte von Schwaben S. 213). J. K. Lavater's Regeln für Kinder, durch Beyspiele erläutert. Wien 1805. 8. Von den beyden ersten Bündchen der Rosenblätter u. s. w. (Vergl. den 1sten Band der 5ten Ausgabe) erschien

schien eine neue Auflage zu Nürnberg 1803. — Seit 1805 besorgt er die Redaction der Wiener Zeitung.

- 11 B. ARNDT (C. A.) §§. \*Reise von Dresden nach Töplitz. Dresden 1802. 8.
- Qu. 11 B. ARNDT (E. M.) §§. M. der Phil. und seit 1806 ausserordentlicher Professor derselben auf der Universität zu Greifswald - SS. such einer Geschichte der Leibeigenschaft in Pommern und Rügen; nebst einer Einleitung in die alte Teutsche Leibeigenschaft. Berlin 1803. 8. Germanien und Europa. Altona 1803. 8. Storch und seine Familie; eine Tragodie in drey Aufzügen; nebst einer Zugabe. Mit einem Ku-Fragmente über pfer. Greifswalde 1804. 8. Menschenbildung. 2 Theile. Altona 1805. 8. Ideen über die höchste historische Ansicht der Sprache. Rostock 1805. 8. Reife durch Schweden im Jahr 1804. 4 Theile. Berlin 1806. 8. Geist der Zeit. (Ohne Verlagsort) 1806. 8. -Gedichte in Aschenberg's Taschenbuch für das Jahr 1802 (Düsseldorf). - Ueber die Mode; in dem Zweyten Toilettengeschenk 1806. S. 53-
- 11 B. ARNDT\*) (F.) zu Meschede nicht Mescheder.

  §§. Prüfung der Frage: Giebt und kann es ein oberstes, allgemein gültiges blos philosophisches Princip der Sittlichkeit geben? Hadamar 1802. 8. Christliche Sittenlehre für alle Stände der Menschen; zur Beförderung gemeinsamer Glückseligkeit. ebend. 1804. 8. Kurze Erbauungsreden an den Gräbern der Christen. ebend. 1804. 8. Ueber Religion und Staat, das Jusin & eirca Sacra, und das gegenscitige Verhältnis, nach rein katholischen Grundsätzen darge-

<sup>\*)</sup> Vielleicht ARNDTS ?

gestellt und versasst. ebend. 1805. 8. Festtägige Predigten für das katholische Kirchenjahr, nach der Bibelgeschichte geordnet. ebend. 1805. 8. Gedanken über den christlichen Religionsunterricht, und das, was damit zusammenhängt; wohlmeynend geschrieben u. s. w. Ein Wort zu seiner Zeit. ebend. 1805. gr. 8.

- ARNDT (G. A.) §§. Progr. de primis initiis vestigalis carnium in Equania elettorali. Liof. 1801. 4.
  Neues Archiv der Sächlischen Geschichte. 1ster
  Theil. ehend. 1804. 8. Progr. Nonnulla
  de ingenio & moribus Mauritii, Principis Elettoris Sauoniae. ibid. 1806. 4.
- ARNDT (Samuel Wilhelm) Referendar bey den Stadtgerichten zu Breslau (ob noch?): geb. zu Stringau am 23sten Oktober 1769. SS. Theoretischpraktische Anweisung zum Selbstunterricht in der Oel-und Pastellmahlerey. Mit einem (selbst gestochenen) Kupfer Breslau 1801. 8. — Vergl. Schummel's Breslauischer Almanach Th. 1. S. 5-7.
- ARNEMANN (Just) entleibte sich zu Hamburg am 25sten Julius 1806. §§. Annalen des medicinisch-chirurgischen, klinischen Instituts zu Göttingen. Mit einer Kupfertasel. Göttingen 1801. gr. 8. Einige Bemerkungen über das seit einiger Zeit in Göttingen herrschende Scharlachsieber. ebend, 1802. 8. Nachtrag zu meinen Bemerkungen über das seit einiger Zeit in Göttingen herrschende Scharlachsieber. ebend. 1802. 8.
- won ARNHARD (Johann Karl) königl. Bayrischer Kommerzienrath zu München: geb. zu ... §§. Bemerkungen über den Einflus des alten und neuen Mauth-Systems auf den städtischen Gewerbsleis im Allgemeinen; insbesondere aber auf die gemeinnützlichen Handwerke in Münges Jahrh, ister.

chen. Mit Vorschlägen, den in Schafwelle und Leinen arbeitenden ohne gewaltsame Mittel emporzuhelsen. München 1806. 8.

- von ARNIM (Albrecht Heinrich) starb zu Klockow in der Uckermark am 23sten Oktober 1805. §§. Bruchstücke über Verbrechen und Strafen, oder Gedanken über die bemerkte Vermehrung der Verbrecher in den Preussischen Staaten; nebst Vorschlägen zur Steuerung derselben. 5 Bände. Berlin 1803. gr. 8. Vergl. Intell. zur Jen. ALZ. 1806. S. 105 u. f.
  - g B. von ARNIM (L. A.) §§. Ariels Offenbahrungen; ein Roman; herausgegeben u. f. w. 1stes Buch.
    Göttingen 1804. 8. Ideen zu einer Theorie des Magneten; in Gilbert's Annalen der Physik Jahrg. 1799. H. 1. 1801. H. 5. Nr. 5. Bemerkungen über Volta's Säule; ebend. H. 6. Nr. 2. H. 7. Nr. 1.
- ARNOLD (Joachim David) . . . . zu Brandenburg : geb. zu . . . §§. Kurze Geschichte der Ritter-Akademie zu Dom-Brandenburg in dem ersten Jahrhunderte vom 4ten August 1704-1805, entworfen u. s. w. Brandenburg 1805. 8.
  - ARNOLD (Karl Gotthelf) zweyter Prediger der altstädtischen Gemeine zu Thoru: geb. zu . . . §§. Einige Predigten und Homilien. Leipz. 1801. 8.

    ARNOLD

- ARNOLD (Theodor Ferdinand Kajetan) M. der Phil. und Privatdocent zu Erfurt: geb. zu . . . §§. Neues vollständiges geographisch - statistisch - topographisches und historisches Lexikon der fürstl. Anhaltischen, Schwarzburgischen, Reussischen, herzogl. Sächlischen Lande; nebst dem Erfurter Gebiet und der Grafschaft Blankenhayn. Hamburg u. Mainz 1802. 8. Erfurt mit seinen Merkwürdigkeiten und Alterthümern in historischer, statistischer, merkantilischer u. s. w. Hinficht. Mit Kupfern. Gotha 1809. 8. Balbi; eine wunderbare Vision, die ich selbst gehabt habe. Erfurt 1805. 8. hende Musikdirektor, oder die Kunft, ein Orchester einzurichten und zu dirigiren. ebend. 1806. 8
- ARNOLDI (A. J.) §§. Chronici Syriaci Abulpharagiani e scriptoribus Graesis emendati, illustrati Specimen: Marburgi 1805: 4. Legte mit G. W. LORSBACH und J. M. HARTMANN gemeinschaftlich an: Museum für biblische und orientalische Litteratur. 1sten Bandes 1stes Stück. Marburg 1807 (eigentl: 1806). 8.
- ARNOLDI (I.) Bruder des vorhergehenden; wurde 1803 geadelt und Oranien-Fuldaischer geheimer Konferenzrath; 1805 geheimer-auch Kabinets-Rath; 1806 im November; gleich nach der Französischen Besitznahme des Landes; legte er freywillig alle seine Aemter nieder, und verlies Fulda; um blos im Dienste des Prinzen von Oranien selbst zu bleiben.
- ARNSWALD (Joseph Franz) ... zu ... .: geb.
  zu ... §§. Neuester Briefsteller zum allgemeinen Gebrauche; oder Anweisung zum Briefschreiben für alle Fälle des menschlichen Lebens; sammt einem Teutschen, Lateinischen
  und Französischen Titularbuche. Stadt am Hos
  1804. 8:

  ARONS-

ARONSSON (Jakob Ezechiel) starb am 12ten Junius 1807. War D. der AG. und Privatdocent zu Berlin: geb. zu . . . 1774. §§. Rechtfertigung der Schutzblattern oder Kuhpockenimpfung, , gegen die Einwendungen des D. Markus Herz und D. J. V. Müller's; verfucht u. f. w. Berlin Die Kunst des Zahnarztes; oder . vollständiger theoretischer und praktischer Unterricht über die an den Zähnen vorkommenden chirurgischen Operationen, die Einsetzung künstlicher Zähne, Obturatoren und künstlicher Gaumen. Von L. Laforgue, vom Kollegium in Paris approbirtem Zahnarzte. Aus dem Franzöfischen übersetzt und mit Anmerkungen und Zufätzen versehen. Mit 16 Kupfertafeln. ebend. 1803. 8. N. P. Gilbert's, Oberarzts der Französischen Armee zu St. Domingo u. s. w. medicinische Geschichte der Französischen Armee zu St. Domingo im Jahre X (1803) u. f. w. Aus dem Franzölischen mit Anmerkungen. ebend. 1806 (eigentl. 1805). 8.

ARRESTO, genannt BURCHARDI (Christieb Georg Heinrich) Mitglied der Schauspielergesellschaft zu Hamburg: geb. zu Schwerin 176.

§§. Die Landesfreude; ein Epilog zu der theatralischen Vorstellung Achmet und Zenide, auf die Geburtsseyer der Herzogin. Schwerin 1801. 4.

Vergehn und Grösse; ein Schauspiel in fünf Akten. Neue Auslage. Stuttgart 1803. 8. Die Soldaten; ein Schauspiel in fünf Auszügen. Hamburg 1804. 8. Der seindliche Sohn; ein Schauspiel in fünf Auszügen, als Fortsetzung der Soldaten. ebend. 1805. 8. — Einige anonymisch herausgegebene Lussspiele.

von ARTNER (Therese) eine unter dem Namen THEONE bekannte Dichterin zu... in Ungern, ihrem Vaterlande: geb. zu... §§. . . . . Neuere Gedichte von Theone. Tübingen 1806. 8. gu. 11 B. ARZBERGER (C.) §§. Progr. Versuch eines Beytrags zur Vereinfachung der Baummesser. Coburg 1802. 4. Versuch einer geographischen Ortsbestimmung ohne Winkelmesser und genaue Uhren. Mit einem Kupfer. ebend. 1801. 8. Encyklopädischer Kursus der Mathematik; ein Lehrbuch für Anfänger und Liebhaber dieser Wissenschaft. 1ster Theil, die reine Mathematik enthaltend. Mit einer Beylage von logarithmischen und trigonometrischen Taseln, nebst 8 Kupferplatten. Coburg u. Leipz. 1802. gr. 8.

ARZBERGER (Nikolaus Friedrich) M. der Phil. und Pfarrer zu Birk bey Bayreath: geb. zu Thiersheim im Bayreuthischen am 2ten Februar 1762. SS. Epistola gratulatoria una cum quibusdam quaestiunculis seu desideriis piis theologicis, praecipue liturgicis ad - M. J. Kaupium, Confiliar. Confist. - nunc Superint. & Past. Primar, Baruth. - Scripta. Baruthi 1801. 4. Moralische Betrachtung über das Uebel in der Welt, oder eine Circular - Predigt über Jacobi I, 4. 13-15. Zum Besten und Fortsetzung einer kleinen Dorfschulbibliothek. ebend. 1801. 4. über alte und neue Kirchenlieder ; ein Beutrag zur klinftigen nöthigen Verbesserung des Bayreuthischen Gesangbuckes, mit Rücksicht auf die in Ansbach und Berlin herausgegebenen. Hof 1802. 8. Observationum historico - philosophicarum in Catechismos, nominatim in Catechismum Lutheri Partic. I; una cum fragmento vernaculo de scholis paganis aestivis atque industriosis - Epist. gratul. Baruthi 1803. 4. Quaeltionum Iynodalium ad annum 1802 propolitarum & elaboratarum prima, una cum appendice, seu conspectu relinquarum quaest. recenti — Toutonico quam dissertationis loco edit, simulque - G. W. A. Fikenschero - gratulatur. ibid. eod. 4. Auffätze in Journalen. - Gelegenheitsgedich Vergl. Fikenscher's gel. Fürstenthum Bayreuth B. 1. S. 46-47. 9 u. 11 B.

- 9u.11B. ARZT (G.F.) feit 1801 Konrektor der Schulpforte bey Naumburg -
- Freyherr von ASCH (Georg Thomas) ftarb am eaften Junius 1807. Vergl. Götting, gel. Anzeigen 1807. S. 1297 u. f. wie auch C. G. Heyne de obitu L. B. de Asch ad viros amantissimos Jo. Fridericum Blumenbach & Jer. Davidem Reuss. Goett. 1807. 4.
- von ASCHEN (Johann Heinrich) Evangel. reformirter Prediger zu Bremen seit 1791 (vorher zu Cranenburg im Clevischen): geb. zu... §§. Predigten am ersten Tage des 19ten Jahrhunderts und in und nach den Plingstagen des Jahres 1801 gehalten. Bremen 1801. gr. 8. Betrachtungen über Gegenstände der christlichen Sittenlehre, welche in unserm Zeitalter vorzüglich Beherzigung verdienen, Predigten und kürzen Ausstätze. 1ster Theil, ebend, 1804. gr. 8. Auch unter dem Titel. Beyträge zur Erweckung und Belebung christlicher Andachtsfreunde, und zur Bildung eines redlichen Herzens.
- 11 B. ASCHENBERG (W.) §§. Niederrheinische Blätter für Belehrung und Unterhaltung; herausgegeben u. s. w. 5 Bände. Dortmund 1801-1804. 8. Nebst Kupfern und Musik. Auch unter dem Titel: Niederrheinisch-Westphälische Blätter. Das Bergische Taschenbuch und das Taschenbuch für die Gegenden des Niederrheins sind ein und dasselbe Buch, nur mit diesem doppelten Titel. Es erschien auch für die Jahre 1803, 1804 und 1806. (Fär 1805 erschien keines); und zwar von 1803 an auch unter dem Titel: Taschenbuch für die dichtende, bildende und historische Kunst.
- ASCHENBRENNER (B.) SS. \*Anhang zur fünften Lieferung der Präliminarien eines neuen Landtages in Bayern. Gedruckt im Jahre 1801. 8. Auch

Auch unter dem Titel: Kommentar über die Frage: Ift das Kirchengeräth ein Theil des Privateigenthums der Klöster und Kirchen? \*Was ich überhaupt in den Klöstern geändert wünschte. Landshut 1802. 8. \*Pflichtmässige'Zurechtweisung des Verfassers der Piece: Ueber die Verwendung einiger Klostergüter zu Bildungs-und Wohlthätigkeitsanstalten. ebend. \* Der Mönch hört mit dem Mönchthum auf, oder, die Gelübde gehen mit den Klöstern ein. ebend. 1805. gr. 8. \*Supplik an Maximilian Joseph IV, von unangestellten Exreligiosen. Straubingen 1805. 8. Berichtigung des Gegenstücks zur Supplik an Max. Joseph IV. 1806. 8.

- 9 u. 11 B. ASCHENBRENNER (M.) §§. Ueber das Verbrechen und die Strafe des Zweykampfes. Würzburg u. Bamberg 1804. 8. — Zu welcher Klasse rechtlich unerlaubter Handlungen kann die Erschlagung feindlicher Kriegsleute von unmilitairischen Mitgliedern des Staats gerechnet werden? in Klein's u. f. w. Archiv des Kriminalrechts B. 4. St. 1. Nr. 3 (1802).
- ASCHENBRENNER (Wilhelm) Lehrer bey der Bergschule zu Omsk in Sibirien (vorher in königl. Preuffischen Diensten): geb. zu . . . §§. schrecklichsten Jahre meines Lebens. Meine Leiden und Verhaftung zu Königsberg und Spandau, und Verbannung in die Bergwerke nach Sibirien. 2 Bande. Berlin 1804. 8. Dieses Werk ist ihm untergeschoben: ob er das solgende selbst geschrieben habe, ist zweiselhast: Aschenbrenner's authentische Geschichte bis zu seiner Deportation nach Sibirien; freymüthig von ihm felbst beschrieben und mit Hinsicht auf die über ihn verhandelten Akten herausgegeben. Nehft seinem Bildnisse. Anhang: Einige Nachrichten über die Stadt und Festung Spandau. Berlin 1804. 8.

**ASCHER** 

- ASCHER (Saul) Lebt noch. (Vergl. N. allgemeine Teut. Bibl. B. 85. S. 481). §§. Orientalische Gemählde. Berlin 1802. 8. Napoleon, oder über den Fortschritt der Regierung. Berlin und Stralsund 1808. 8. Die Ausschnung, eine Novelle; in v. Halem's Irene B. 2. 1803. May-Jul. Ein Weiberstreich, Erzählung; in K. S. Schutz'ens Teutona 1807. Januar Nr. 9. Die Philosophischen Skizzen u. s. w. (B. 11) führen auch den Titel: Ideen zur natürlichen Geschichte der politischen Revolutionen.
- ASSMANN (C. G.) §S. Progr. de Geologiae & Anthropologiae nexu. Viteb. 1807. 4. Von dem Programm de fossibus volutatis (von den Geschieben) erschien Commentatio II. ibid. 1801. 4. Ueber die Errichtung der Professur der Oekonomie und Kameralwissenschaft; in Grohmann's Annalen der Universität zu Wittenberg B. 5 (1802).
- ASSMANN (H... J... L...) Paftor der Martinskirche zu Braunschweig seit 1799: geb. zu ... im Hannöverischen ... §§. Sekularpredigt. Braunschw. 1801. 8. Konfirmationsrede. ebend. 1801. 8,
- 9u. 11 B. AST (G... A... F...) M. der Phil. und seit 1805 Professor der Aesthetik und seit 1807 auch der Universalgeschichte auf der Universität zu Landshut - SS, De Platonis Phaedro; inchotae Societatis Lat. Jenensis auctoritate scripsit &c. Accessit Epistola Henr. Chr. Abr. Eich-Diff. inaug. stadii &c. Jenae 1801. 8 maj. de primis artis pulchri lineamentis. ibid, 1802. 4. Gemeinschaftlich mit GüLDENAPFEL: Leukippe; ein Roman aus dem Griechischen des Achilles Tatios. Leipz, 1802. 8, (Die Anmerkungen find alle von ihm), MARTONOS MODITEIR. sive de Republica Libri decem; edidit &c. Jenae Sophokles Trauerspiele; über-1804. 8 maj.

fet u. f. w. Leipz. 1804. gr. 8. Syltem der Kunstlehre, oder Lehr-und Handbuch der Aekhetik, zu Vorlesungen und zum Privatgebranche entworfen. ebend. 1805. 8. fus; ein Trauerspiel. ebend, 1805. gr. 8. trittsrede über den Geist des Alterthums und dessen Bedeutung für unser Zeitalter. Landshut Grundlinien der Philosophie; für , 1805. 8. seine Freunde und Zuhörer. ebend. 1807. 8. Grundriss einer Geschichte der Philosophie. Zeitschrift für Wissenschaft ebend, 1807. 8, und Kunst; herausgegeben u. s. w. 1sten Bandes ister Heft, ebend. 1808. gr. 8. - Observationes & conjecturae in Pindari Olympiaca, Specimen primum; in Beckii Comment. Societ. philol. Lipf. Vol. II. Partic, I. p. 1-39 (1802). men II; ibid. Vol. III. Partic. II. p. 183-228 De Platonis Cratylo; ibid, Vol. III. (1803).Partic. I. p. 19-28 (1802). Emendationum in Platonis Politiam Specimen; ibid. p. 95-120. — Uebersetzung des Platonischen Euthyphron; in Hauff's Philologie St. 3 (1804). - Epochen der Griechischen Philosophie; in Fried. Sehlegel's Europa B. 2. H. 2, S. 63-81 (1805).

11 B. ATZENBERGER (F.) §§. Ueber den Begriff der Theologie. Straubingen 1801. 8.

d'AUBIGNT (Nina) gebohrne ENGELBRONNER, zu Cassel (war vor 1805 ein Paar Jahre auf Reifen in England): geb. zu Cassel . . . §§. Briefe an Natalie, über den Gelang als Beförderungsmittel der häuslichen Glückseligkeit und des geselligen Vergnügens. Ein Handbuch für Freunde des Gesanges, die sich selbst, oder für Mütter und Erzieherinnen, die ihre Zöglinge selbst bilden möchten. Mit Notentaseln. Leipz. 1803. gr. 8. — Aussätze im Journal: London und Paris 1806. Nr. 6. 7.

- AUCH (Jakob) herzogl. Sächlischer Hosmenanikus zu Weimar: geb. zu ... §§. Taschenbuch für Uhrenbesitzer u. s. w. Weimar 1804. 8. Hernach mit folgendem neuen Titel: Anleitung zur Kenntnis und Behandlung der Taschenuhren, für Uhrenbesitzer und Versertiger. Mit 8 Kupsertaseln, Gotha 1807. 21e Anslage, ebend. 1898. 8.
- Graf von AUERSBERG (J. B.) jetzt zu Olmütz. §§, Moralischer Staatskatechismus, in Fragen und Antworten; nach dem Französischen bearbeitet für unsern Gebrauch. Passau 1802. 8, ate Auflage. ebend. 1806. 8.
- Graf von AUERSBERG (Joseph Kajetan) kaiserl. künigl. Hofrath bey der obersten Fusitzstelle zu Wien: geb. zu. . . . §§, Geschichte des königl. Böhmischen Oberappellationsgerichts. 2 Theile. Prag 1805. 8.
- AUGUST, regierender Herzog zu Sachsen-Gotha: geb. zu Gotha am 23sten November 1772. §§. KYAAENION, oder: Auch ich war in Arkadien. Gotha 1805. 8.
- pu. 11 B. AUGUSTI (J. C. W.) feit 1807 auch Professor honorarius der Theologie zu Gena: geb. am 27sten Oktober 1772. §§. Theologische Monatsschrift für das Jahr 1801. iher Jahrgang, ister-19ter Heft, Jena u. Leipz. 1801. - für das Jahr 1802. 2ter Jahrgang. 1ster - 12ter Heft. Memorabilien des Orients: eband. 1892, 8, herausgegeben u. f. w. ebend. 1802. 8. Vindiciarum Coranicarum periculum. ibid. 1803. 4. Libri Veteris Testamenti apocryphi. Textum Graecum recognovit & variarum lectionum delectum adjecit. Lipf. 1804, 8. Lehrbuch der christlichen Dogmengeschichte. ebend. 1805. 8. Lehrbuch der Grundrifs einer historisch-kritischen Einleitung in's alte Testament, ebend, 1806, gr. 8. Vou

Fon den Katholischen Briesen erschien der ste Theil 1808. — Von J. G. I. BERGERS Verfuch einer praktischen Einleitung in das alte Testament bearbeitete er den 3ten Theil, der die Psalmen enthält. Leipz. 1806; und den 4ten und letzten, enthaltend die Salomonischen Schristen, Hiob und die Propheten. ebend. 1808. gr. 8. — Vorrede zu J. C. Schreiber's Prophetisch- poëtischen Gemählde der Zukunst (Naumburg 1802. 8).

AUGUSTIN (C. F. B.) §§. Catalogus librorum, ques ex omni eruditionis genere collegit G. N. Fischer - secundum titterarum ordinem digesfit, notas litterarias adjecit atque praefatus est. Halberstadii 1803. 8 maj. Gab heraus: G. N. Fischer's auserlesene Schriften, 1ster Band. ebend. Auch unter dem Titel: Auserlesene Ge-1805, 8, dichte. 1ster Band. •---Die Gemeinnützigen Unterhaltungen wurden auch für die Jahre 1804 bis 1807 fortgefetzt. Darin find von ihm folgende Aufsätze: Gedächtnissmedaille auf des Herrn Regierungsdirektors Hecht Amtsjubelfeyer; 1803. Band 1. S. 5-9. Amtsjubelfeyer des königl, Preust. Geheimen Ober - Finanz-Kriegs - und Domänenraths und Präsidenten des Oberrevisionskollegiums Herrn Joh. Aug. von Beyer; S. 0-16. Epistel an Klamer Schmidt am 29 Dec. 1802; Gleim; S. 129. 130. Andenken an die leidende Menschheit am Tage der Freude; S, 152-159. Was weils man in Frankreich von Halberstadt? S. 161-166. An den Brocken; S. 397. Antwort des Brockens auf die im letzten Stücke des vorigen Bandes der gemeinnützigen Unterhaltungen an ihn ergangene Aufforderung; shend. Band 2. S. 16. (Ueber des Hrn. Kammerregistrators Bruder) Topographisch-Ratistisches Handbuch vom Fürstenthume Halberfadt; S. 17-32. Zwey Halberstädtische geistliche Spiele; S. 93-96. Von dem Urfprunge Von dem Urfprunge des logenannten Klosterjahrs in Dom-und Koljegiąt.

legiatstiftern; S. 287 - 299. Adam Olearius, ein Beytrag zur Halberstädtischen Gelehrtenge-Schichte; S. 307-318. Ifrael Jacobs Stiftung für jüdische Arme; 1804. Band 1. S. 21-43. Noch eine neuere Stiftung für arme Kranke der hieligen jüdischen Gemeine; S. 76-80. ze Geschichte der Thermolamne; S. 81-88. Etwas über den Benedictinerorden: S. 97 - 102. Nachschrift zu Niemeyers kurzer Geschichte des Klosters Huysburg; S. 127-128. Beytrag der Halberstädtischen Geistlichen zur Unterstützung der Kreutzzüge; S. 120-144. Preise der mei-Ren Lebensbedürfnisse in Halberstadt während des siebzehnten Jahrhunderts; S. 225-239. 241-Nachschrift zu Franz Gedächtnis von Joh. Wilh. Ludw. Gleim (den Jüngern); S. 267. Wo ift fein Denkmal? S. 272. Ueb**e**r die unmittelbare Reichsritterschaft und die Burg Friedberg; S. 273-287. Franz Koch (Virtuose auf der Maultrommel); S. 289-304. ber ein mögliches Ersparniss bey der Beerdigung unfrer Todten; S. 305-319. Namensurfprung der bey uns gangbaren Münzsorten; S. 337-352. Ueber einige aus dem Schreibwesen der Vorzeit in unsern heutigen Sprachgebrauch übergegangene Wörter; S. 356-365. Ueber den Ursprung und die Bedentung der Spielkarten; S. 369-383. 385-400. Nachtrag zu Herrn Kollab. Franz: Andreas Werkmeister, ein berühmter Halberstädtischer Tonkünstler; ebend. B. 2. S. 32. Luthers Denkmal; S. 40-57. Werden Luthers Verdienste jetzt weniger geachtet? S. 58-Ueber Worth und Worthzins; S. 141. 142. Nutzen der Brennnessel; S. 156-160. oin Paar Worte über die Erziehung des Kukuks; S. 168-176. Kurze Uebersicht der bisherigen feindlichen Landungsversuche in England; S. 185-192. 211-222. 225-256. Un unfre Men-Schenfreunde; S. 223. 224. Ueber die Wahrscheinlichkeit bey Glücksspielen; S. 259-271. 973-987. 305-517. 331-336. Hymnus, dem erersten Enkel Sr. Durchlaucht des regier. Herrn Herzogs von Braunschweig gesungen; S. 321 -Frag und Antwort; S. 568. Kurze Geschichte unsers Wochenblatts; 1805. Band 1. S. 3-56. Sammlung für die Armen bey dem letzten Maskenballe; S. 124-128. Der heutige Musendienst; S. 128. Amtsjubelfeyer des Herrn Landraths und Justitzbürgermeisters Joh. Otto Heimbert Lehmann; S. 161-167. 188. 193-Durchreise unsers Königs und unsrer Königin durch Halberstadt; S. 337-350. senheit des Königs und der Königin in Ellrich; S. 369 - 377. 381 - 384. An unfre Mitbürger, die Errichtung einer wohlthätigen Speiseanstalt betreffend; S. 401-406. Vorschlag zur Errichtung einer Impfanstalt für Halberstadt; ebend. Band 2. S. 76-80. Amtsjubelfever des Herrn Burgerm. und Syndicus Jacob Heinr. Delius zu Wernigerode; S. 81-86. Heinrich Johann Freyherr von Günther; S. 129-134. Getraidepreise im sechzelinten Jahrhundert; S. Nachricht von der wohlthätigen 175. 176. Speiseanstalt; S. 209-224. Dem Herrn Prediger Maals in Krottorf zu dellen Amtsjubelfeyer gewidmet; S. 263 - 266. Bitte an alle Spaziergänger; S. 302-304. Dem Herrn Prof. Marks am Tage der Trennung gewidmet; S. 306-309. Die (Sperlinge) ein Logogryph; S. 385-400. An den Frieden, ein Logogryph; 1806. Band 1. Ueber sogenannte Todtenkassen und Begräbnissgesellschaften; S. 305-318. 321-334. Ihrer Majestät der Königin von Preussen, bey Allerhöchstihrem Empfange auf den Fluren der Stadt Halberstadt am zosten Jul. 1806; ebend. Band 2. S. 65-67. Sonderbares Selbsturtheil; S. 160. Proben Perfischer Weisheit aus Scheikh Saadi's Rosengarten; S. 177 -192. 337-384. Karl Friedrich Gottlieb von Schladen, königl, Preust. Generallieutenant u. Grabschrift auf Hrn. Postf. w.; S. 321-331. sekretar Steinberg; S. 368. Ueber den Ur**fprung** 

sprung und die Form der Hegung eines Hochnothpeinlichen Halsgerichts; S. 273 - 288. 585-400. 1807. Band 1. Zum Andenken an den Hrn. Rathmann Heinr. Wilh. Pape; S. 228-233. Hrn. D. Siebert's Abschied von Halberstadt; S. Ueber die Pockenepidemie in Halberstadt im J. 1806; S. 257-272. Proben Perfischer Weisheit u. s. w.; S. 289 - 313. Wilhelm Martin Heyer, Prediger zu Eggen-Halberstadt unter Preussi-Redt; S. 385-400. scher Herrschaft; ehend. Band 2. S. 99-123. Der Ascherslebische oder Gaterslebische See; S. 150 u. f. Die Mamlucken; S. 161-176. Das Königreich Westphalen; 8. 193-328. 356-400

u. 11 B. AUGUSTIN (F. L.) §§. Vom Galvanifmus, und dessen medicinischer Anwendung. Mit einem Kupfer Berlin 1801. 8. System der praktischen Wundarzneykunde, von Sakob Latta, Wundarzt zu Edimburg; aus dem Englischen übersetzt, mit vollständigen ergänzenden Anmerkungen und Kupfern vermehrt. 1ster Band. - eter Band. Mit 9 Kupfern. Berlin 1801. ebend. 1803. gr. 8. Aeskulap; eine Zeitschrift zur Geschichte und Kritik neuer Erfindungen und Theorieen in der Heilkunde und sur Vergleichung der älteren und neueren Medicin und Chirurgie. 1stes u. 2tes Stück. ebend. Archiv der Staatsarznevkun-1803 - 1804. 8. de. 1sten Bandes 1stes Stück. ebend. 1803. stes und 3tes Stück. ebend. 1804. - 2ten Bandes istes Stück, ebend. 1804. - ztes und 3tes Stück, ebend. 1805. - Sten Bandes istes und žtes Stück. cbend. 1805. gr. 8. Teutschland, und insonderheit der Teutsche Staat, vom gelben Fieber zu befürchten, und welche Mittel find gegen die Ausbreitung dieser Krankheit in unsern Gegenden zu ergreifen? ebend. 1804. 8. 2te Auflage. ebend. 1805. 8. Berliner Gelundheits - Almanach, zum Gebrauch für

für diejenigen, welche Verschönerung des Körpers, Erhaltung der Gesundheit; und Verlängerung des Lebens wünschen. Mit einer Kupfertafel. ebend. 1805. 12. Allgemeine Therapie, ebend. 1806. gr. 8. Medicinisch-chirurgisches Taschenbuch für Feldwundürzte. ebend. 1807. 8. — Die neuesten Entdeckungen und Erläuterungen aus der Arzneykunde; systematisch dargestellt. Des neunzehnten Jahrhunderts 1ster Band (oder des ganzen Werks 4ter, das Jahr 1801). Berlin 1804. — ster Band (oder des ganzen Werks 5ter Jahrgang, das J. 1802). ebend. 1805. gr. 8. (Vergl. B. 9. 9. 41).

- AUGUSTINI (...) ... zu ... i geb. zu ... SS. Oswald, oder das Häuschen im Schwarzwalde. i Res Bändchen. Chemnitz 1801. 8.
- AUSFELD (Johann Wilhelm) Erzicher zu Schnepfenthal: geb. zu... §§. Reisen der Zöglinge zu Schnepfenthal. istes Bändchen. Schnepfenthal 1803. 2tes Bändchen. ebend. 1804. &.
  Anweisung zur gehörigen Berichtigung der Uhren nach einer gehörigen Sonnenuhr oder einer
  Mittagslinie, und zum leichten Auffinden der
  letzten. ebend. 1804. &.
- 11 B. AUTENRIETH (J. H. F.) §6. Handbuch der empirischen menschlichen Physiologie; zum Gebrauche feiner Vorlesungen herausgegeben. 2 Theile. Tübingen 1801. - 5ter und letzter Theil. chend. 1802. 8. Anleitung für gerichtliche Aerzte, bey den Fällen von Legalinspektionen und Sektionen, Vergiftungen, Kindermord, und der Frage: ob eine Frau kurzlich gebohren habe! ebend. 1806. gr. 8. Verfuch für die praktische Heilkunde aus den klinischen Anstalten von Tübingen. 1ster Band. 1ster Heft, ebend, 1807, gr. 8. - Kleine Bemerkungen über Stahlfunken, die in das Auge springen und darin sich festsetzen; in Himly's ophthalmologischen Bibliothek B. 1: St. 2. Nr. 3 (1803). AXTER

- AXTER (Franz) ... zu ... geb. zw ... §§.

  Der Bund der Liebe. Bamberg 1806. 8.
- von AYRENHOFF (C.) §§. Sämmtliche Werke.
  Neue vermehrte Ausgabe in sechs Bänden. Mit
  dem Bildnisse des Verfassers und Vignetten.
  Wien 1803. 8. Andromache, Bajazet und
  Iphigenia in Aulis. Drey Trauerspiele von Racine, metrisch übersetzt. Presburg 1804. gr. 8.
- Freyher von ATX (Karl) ... zu ... im Herzogthum Berg: geb. zu ... §§. Einige Ideen
  über die Erreichung eines richtigen und genauen Abgaben-Systems in Betreff der Grundsteuer im Herzogihum Berg. Teutsch und Französisch. Düsseldorf 1806. 8.

B.

BAADER (F. X.) §§. Ueber das sogenannte Freyheits - oder das passive Staatswirthschaftssystem. (München 1802). 4. - Naturrechtlicher Grund gegen die Aufhebung der Zünfte aus Fichte'ns Naturrecht; in dem Bayrischen Wochenblatt 1801. Nr. 19. S. 314. Ueber einen Auffatz im 20sten Stück des kurfürstlichen Regierungs - und Intelligenzblattes, betitelt: Berichtigung des öffentlichen Urtheils über den naturrechtlichen Grund gegen die Aufhebung der Zünfte; ebend. Beylage zum 15ten Nr. 21. S. 341-348. — Stück des kurpfalzbayr. Intelligenzblattes: Eine merkwürdige Stelle aus Büsch'ens Abhandlung vom Geldumlauf, mit Anmerkungen begleitet - Ueber das Eisenhüttenwesen (1802). 4. und den Bergbau in der obern Pfalz; in dem kurpfalzbayr. Intelligenzblatt 1802. St. 32, S. 511-516. Auch im Reichsanzeiger 1802. Aug. S. 2569-2575. - Der Holzbau im Grossen ist ein Staatsgewerbe, und das Forstregal ein natürliches,

ches, unveräusserliches Regal; im Reichsanzeiger 1802. Sept. S. 3265-3274. Wider einen Aussatz des B. von Burgau; ebend. Nov. S. 3723-3725.

BAADER (Jos.) §§. Beschreibung und Theorie des Englischen Cylinder-Gebläses; nebst einigen Vorschlägen zur Verbesserung dieser Maschinen. Mit 7 Kupfertaseln. München 1805. 4.

BAADER (K. A.) jetzt zu Ulm. §§. \*Gedanken und Vorschläge eines Bayrischen Patrioten in drey Briefen über Geistlichkeit und Landschulen. (Ohne Druckort) 1801. 8. \* Auslichten. Wünsche und Beruhigung fürs Vaterland. \* Nothwendigkeit (Landshut) 1801. 8. der individuellen Säkularisation oder der zu ertheilenden Erlaubniss, dass die in höhern Weihen stehenden Geistlichen in den Layenstand übertreten dürfen. (ebend.) 1802. 8. gelehrte Bayern, oder Lexikon aller Schriftstellern, welche Bayern im achtzehnten Jahrhunderte erzeugte oder ernährte. 1ster Band. A - K. Nürnb. u. Sulzbach 1804. gr. 4. - \* Auffätze im Bayrischen Wochenblatt (München) 1801 -- \*Recensionen in G. H. Keuser's Annalen der Bayrischen Litteratur (Regensb.) 1802 -1803. — \* Ergänzungen zum gten Band von Meusel's gel. Teutschland; in den Litterarischen Blättern (Nürnb.) B. 2. S. 183-187 (1803). \*Antworten auf litterarische Anfragen; ebend. -\*Die fäkularifirte Polizey zu Freyfingen; in Hartleben's Justitz - und Polizeyfama 1803 Jul. S. 827 - 832. Mehrere Auffätze; ebend. 1803. — \*Auffätze in den Nachrichten zum Teutschen Schulwesen in Bayern (München) 1803. \*Beyträge zu Grafer's Archiv für Volkserziehung durch Kirche und Staat (Salzburg) 1808. -Einige Nachrichten von dem königl. Bayrischen Landgerichtsdistrikte Werdenfels; in v. Seida's und Dingler's Allgemeinen königl. Bayrischen iotes lahrh, 1fter.

- Vaterlandskunde 1807: März S. 145 153. \* Nachricht von der Bayrischen Stadt Freysing ebend. Sept. S. 617 - 624:
- BABO (Jos. M.) §§. Neue Schauspiele: Der Pulsund Genua und Rache. Mit einem Kupfer. Berlin 1804. 8. Sein Bildniss nach Edlinger von F. John in der 3ten Beylage zu dem Neuen litterar. Anzeiger 1806.
- RABOR (J.) jetzt des Fürst-Erzbischoffs von Olmütz
  Rath, Konsistorialassesser, Dechant und Stadtpfarrer zu Sternberg §§. Uebersetzung des
  Neuen Testaments, mit erklärenden Anmerkungen, zum Gebrauch der Religionslehrer und der
  Prediger. 1ster Band: Die vier Evangelisten. —
  eter Band: Die Apostelgeschichte und die Briefe
  des heil. Paulus. 3ter Band: Die katholischen Briefe und die Offenbahrung des heil. Johannes. Wien 1805. gr. 8.
- BACH (Ernst Karl Christoph) . . . zu . . . : geb. zu . . . . §§. Pindari Pythiorum carmen primum in Hieronem Aetnacum illustrare tentavit &c. Erfurti 1804. 8.
  - 11 B. BACHEM (K. J.) jetzt zu Düsseldorf §§.
    Versuch einer Chronologie der Hochmeister des
    Teutschen Ordens, vom J. 1190 bis 1802; mit
    synchronistischer Uebersicht der Ordensmeister
    in Teutschland, Herrenmeister in Liefland, und
    Landmeister in Preussen. Münster 1802. gr. 4.
  - BACHER (B. . .) Lehrer der Realschute zu Siegsdorf unweit Tramstein in Bayern: geb. zu . . §§. Gemeinnützigste Sätze zu Vorschriften für Stadt - und Landschulen in Bayern. Mit gnädigster Bewilligung des kurfürstl. geistlichen Rathes. München 1802. 8. Praktisches Handbuch für Schullehrer in Bayern. ebend. 1806. 8.

- BACHER (Christian Franz) starb am 5ten Februar 1808. War königl. Sächsischer pensionirter Chirurg zu Dresden: geb. zu . . . §§. Nomenclator Florae Dresdensis. Dresdae 1806. 8.
- BACHMANN (Franz M.) seit 1804 Kriegs und Domänenrath zu Heiligenstadt im Eichsfeld.
- BACHMANN (G. A.) §§. Ueber Archive, deren Natur und Eigenschaften, Einrichtung und Benutzung, nebst praktischer Anleitung für angehende Archivsbeamte in archivalischen Beschäftigungen. Mit 2 Kupfertafeln. Amberg u. Sulzbach 1801. gr. 8.
- BACHNER (Ammonius) Franciscaner zu . . .: geb. zu . . . §§. Das Licht und die Liebe der Welt. Jesus Christus, der Gekreutzigte, auf dem schmerzhaften Kreutzwege vorgestellt, Allen zur mitleidigenden Betrachtung, dem Sünder zur Bekehrung, dem Büssenden zur Aufmunterung, dem Betrübten zur Tröstung, dem Liebenden zur Belustigung, dem Sterbenden zur Verlicherung, den armen Seelen im Fegfeuer zur Erlöfung. Eingetheilt auf das ganze Jahr; Advent, Weihnachten, Fastnacht, Fasten, Ostern, Pfingken; auf die Feste Maurici und der Heiligen Gottes. Mit Früh - Abend - Mess - Beicht und Kommuniongebetern; sammt einem Register vermehrt. Mit Erlaubniss der Obern. Augsburg 1804. 8.
- BACKE (Georg Wilhelm) erster Prediger der Nicolaikirche und Aufscher der Stadtschule zu Wollin: geb. zu . . §§. Neues approbirtes und konfirmirtes Reglement für die Wollinische Stadtschule, mit Anmerkungen herausgegeben. Stettin 1804. §.

- gu. 11 B. von BACKENBERG (F. H.) §§. Geschichte der Feldzüge der Oestreichischen und Preussischen Armeen in den Jahren 1756 bis 1762; mit Hinsicht auf die militairische Situationscharte von einem Theil Sachsens, der Lausitz und Schlesiens, auf welcher die Stellungen der Feldzüge verzeichnet sind. Mit 10 illuminirten Kriegscharten. Leipz. 1805. gr. 8.
- BACMEISTER (Hartwig Ludwig Christian) starb am 3ten Junius 1806.
- von BACZKO (L. A. F. J.) §§. Handbuch der Geschichte, Erdbeschreibung und Statistik Preusfens. 1ster Theil. Königsb. u. Leipz. 1802. ster Theil, ebend. 1803. 8. Lehrbuch der Preussischen Geschichte, zum Gebrauch der Schulen. Königsberg 1803. 8. Lehrbuch der Welt - und Menschen - Geschichte, zum Gebrauch der Schulen. 2 Theile. ebend. 1803. Grundriss einer Geschichte, Erdbeschreibung und Statistik aller Provinzen des Preussischen Staats; nebst einer kurzen Einleitung in die allgemeine Geschichte und Geographie; zum Gebrauch der Schulen. Königsb. u. Leipz. 1804. 8. Das Kloster zu Vallombrofa. Königsb. 1805. — 2ter Theil, eder Geschichte, des Doctors Odoardo und der Familie Mit einem Kupfer. ebend. 1866. 8. Gerhard von Malbergh, Hochmeister des Teutschen Ordens; ein historisch-diplomatischer Nachtrag zum ersten Bande der Geschichte Preusfens. ebend. 1806. gr. 8. K. E. Mangelsdorff's - Hausbedarf aus der allgemeinen Geschichte der alten und neuen Welt für seine Kinder; ein Buch zur Belehrung und Unterhaltung; fortgefetzt von u. f. w. 11ter Theil. Halle u. Leipz. 1806. — 12ter Theil. ebend. 1807. 8. Auch unter dem Titel: K. E. Mangelsdorff's -Hausbedarf aus der allgemeinen Geschichte neuerer Zeit. 6ter und 7ter Band. Imgleichen

unter dem Titel: Geschichte des achtzehnten Jahrhunderts, 1ster und 2ter Theil. mich selbst und meine Unglücksgefährten, die Blinden. Leipz. 1807. gr. 8. Ueber die Zeitumstände, worin Friedrich I und gegenwärtig die Königlich Preuslische Prinzessin hier zu Königsberg gebohren wurden. Königsb. 1808. 8. — Anthropologische Bemerkungen eines Blinden; in Wieland's Neuem Teutschen Merkur 1801. December S. 256-272. - Beytrag zur Charakteristik der Juden in Neuostpreussen; in der Berlin. Monatsschrift 1803. Jul. S. 77-79. - Thomas Münzer, ein Fragment aus einer noch ungedruckten Geschichte der Wiedertäufer; Woltmann's Geschichte und Politik 1804. B. 2. Geschichte der Verhältnisse zwischen Preussen und Russland bis auf den Anfang des siebenjährigen Krieges; ebend. B. 3. S. 255-291. — Gedeihen die Künste vorzüglich nur bey einem reichen Volke? in dem Freymüthigen 1808. Nr. 78-82. — Antheil an der von F. E. Schröder und F. G. Albers herausgegebenen St. Petersburgi-Schen Monatsschrift: Ruthenia (1805-1807. 8).

- BACKOFEN (Johann Georg Heinrich) herzogl. Sachfen Gothaischer Kammermusiker und Direktor der
  Blasinstrumente zu Gotha seit 1804 (verher Vikar
  des Musikchors zu Nürnberg): geb. zu Nürnberg... §§. Anleitung zum Harsenspiel,
  mit eingestreueten Bemerkungen über den Bau
  der Harse. Leipz. (ohne Jahrzahl, aber 1801).
  gr. 4. Vergl. Meusel's Teutsches Künstlerlexikon 2te Ausgabe.
- 941. 11 B. BADEN (T.) fetzt wieder zu Kopenhagen als Sekretar der könig!. Akademie der bildenden Künste und der Gesellschaft der schönen Wissenschaften — §§. \*Prolusio lustrans copies Medicorum, quatenus inde subsidium sibi quandoque petat Criticus asque remedium ad affectos veterum poëtarum locos sanandos praesentissi-D 5 mum.

- mum. Kiliae 1801. 4. Vergl. Beckii Comment. Societ. philol. Lipf. Vol. II. Partic. L. p. 80-84 (1802).
- 9 B. BADEWITZ (F. G.) seit einigen Jahren Direktor einer wandernden Schauspielergesellschaft; 1804 einige Monste zu Wetzlar, dann zu Offenbach; im Winter darauf zu Cöln, im Sommer 1805 zu Wiesbaden. Vergl. Journal des Luxus und der Moden 1805. Dec.
  - BADHAUSER (K.) §§. Von dem Praktischen Briefsteller zum Gebrauch für Schulen erschien die ste, mit vielen Beyspielen vermehrte Ausgabe zu München 1807. 8.
  - 9 u. 11 B. BäDEKER (F.) seit 1806 auch Konsistorialrath bey der Kriegs- und Domänenkammer zu Hamm in Evangel. Luther. Kirchenangelegenheiten der Grafschaft Mark — §§. Ueber den Nutzen und die zweckmässige Einrichtung der kirchlichen Lagerbücher; in Natorp's Quartalschrift für Religionslehrer Jahrg. 1. Quart. 1. Nr. 3 (1804). Gründe für und wider die Einführung einer neuen Liturgie; ebend. 1806. Quart. 2.
  - BäHRENS (J. C. F.) §§. Ueber Fieber und Salzfäure.
    Osnabrück und Leipz. 1802. §. Von dem
    System der natürlichen und künstlichen Düngemittel erschien die zte durchaus umgearbeitete
    und vermehrte Ausgabe 1801.
  - BäHRENS auch BäRENS (J. H.) seit einiger Zeit Afsessor des Ober - Land - Hof- und Stadtgerichts, Sehretar in der Dänischen Kanzley, und Justitiarius bey dem Polizeygericht des Armenwesens zu Kopenhagen —
  - B&NTSCH (Lebrecht Ludwig) privatifirt, nachdem er Kandidat des Predigtamts gewesen war, zu Dessau:

fau: geb. zu ... §§. Handbuch der Geographie und Geschichte des gesammten Fürstenthums Anhalt, zum Schul-und Privatunterricht entworsen. Leipz. und Desau 1801. 8.

von BäRENHORST \*) (Franz Leopold) zuerk seit 1748 Lieutenant bey dem königl. Preusischen Infanterieregiment von Anhalt, Seit 1757 Brigademajor im Generalstab des Prinzen Heinrich von Preussen, seit 1760 Adjutant Königs Friedrich des Zweyten. Nach dem siebenjährigen Kriege lebte er am Hofe des Fürsten von Anhalt-Desfau. In der Folge gieng er mit dem Fürsten und späterhin mit dem Prinzen Hans Gürge auf Reisen, nach Frankreich. Italien und England. Nach der Riockkunft bekleidete er mehrere ansehnliche Aemter am fürstlichen Hofe zu Dessau, erhielt den Charakter als Oberhofmeister, lebt aber seit 1790 Geschäftsfrey sich und den Musen. Geb. zu Sandersleben 1733. SS. \*Randglossen zu den Bemerkungen über einige Unrichtigkeiten in den Betrachtungen über die Kriegskunst u. s. w. \*Aphorismen, vom Ver-Leipz. 1802. 8. faller der Betrachtungen über die Kriegskunft, über ihre Fortschritte, ihre Widersprüche und über ihre Zuverlässigkeit. ebend, 1805. 5. \*Wie sollten wir es machen? und - wie haben wir es gemacht? geschrieben mit laufender Feder am 8ten November 1805, fechszig Meilen von Ulm; in v. Archenholtz'ens Minerva 1805. Dec. S. 436-453. Noch mehr Auffätze eben daselbst, in v. Schlözer's Staatsanzeigen, und in den Annalen des Krieges. - Von der isten Abtheilung der Betrachtungen über die Kriegskunft erschien die 2te vermehrte und verbesserte Ð 4

<sup>\*)</sup> Zu Folge einer aus Dessau eingelausenen Notitz schreibt er sich von BERENHORST. Diese Notitz theilen wir oben um so lieber mit, da man bis jetzt nichts Zuverlässiges von den Lebensumständen dieses Schriftstellers hatte erfahren können.

Ausgabe zu Leipz. 1798. — Recensionen in der Hall. Allgem. Litteraturzeitung. — Vergl. Sphinx, eine humoristische Zeitung für gebildete Stände (Berlin 1804) Nr. 52.

- BäUERLEN (J. G.) §§. Lehrbuch des Kameral-und Rechnungswesens, für Beamte, Kameralisten, Schultheissen und Beysitzer in niedern Gerichten. 1ster Theil. Heilbronn 1802. gr. 8.
- BAGGESEN\*) (Jens) Privatgelehrter zu Kopenhagen: geb. zu... §§. Gedichte. 2 Theile. Hamburg 1803. 8. Parthenais oder die Alpenreise. Ein idyllisches Epos in neun Gesängen. Mit 6 Kupfern, nach Schnor und Schubert, von Schule. Hamb. u. Mainz 1804. kl. 8. Umgearbeitet und als Taschenbuch für Damen auf das J. 1807. Amsterd. 1807. kl. 8. \*Heideblumen, vom Versasser der Parthenais; nebst einigen Proben der Oceania. Amsterdam 1808. 8. (Seine Dänischen Schriften gehören nicht hierher).
- BAHLSEN (Johann Heinrich) Lehrer der Handelswissenschaft zu Lüneburg: geb. zu ... §§.
  Der praktische Buchhalter, oder gründliche Anweisung zum doppelten Italienischen Buchhalten, dem Kausmanne, Buchhalter und Lehrer
  gewidmet. Mit allen nothwendigen kausmännischen Erläuterungen begleitet. Hannover 1803.
  gr. 4.
- 9 u. 11 B. BAIL (J. S.) §§. Beyträge zur Beförderung der Werthschätzung des Christenthums und religiöser Sittlichkeit. Leipz. 1803. 8.

BAL-

Obgleich ein Dane, und in Dauemark wohnhaft, gehörs wegen seiner Teutschen Schriften in dieses Werk.

- BALDENIUS (Johann Georg Lorenz) . . . zw . . .: geb. zw . . . §§. Erzählungen edler und unedler Handlungen aus dem Reiche der Wahrheit. Neu-Ruppin 1803. 8.
- von BALEMANN (G. G.) geb. nicht 1735, sondern 1736. §§. Die Schrift: \*Etwas vorläufiges von den gesetzlichen persönl. Eigensch. eines Reichsständ. Visitators des k. u. RKammergerichts will er nicht geschrieben haben.
- 9 u. 11 B. BALK (D. G.) §§. Was ist wahrer Ruhm? eine Rede; in Säsche'ns Beschreibung der Feyerlichkeiten bey Eröffnung der Univ. zu Dorpat S. 74-82 (1803).
- 9 B. BALLAUF (H. L.) jetzt Pastor zu Altenwerder in der Inspektion Haarburg — §§. Betrachtungen über die Lehrart Jesu; eine Schrift besonders zur Beförderung einer guten Art des Unterrichts. Celle 1801. 8.
- BALLENSTEDT (H. C.) §§. Philo und Johannes, oder neue philosophisch kritische Untersuchung des Logos beym Johannes nach dem Philo; nebft einer Erklärung des ersten Briefes Johannes aus der geweilieten Sprache der Hierophanten. Braunschweig 1802. gr. 8. - 1 Joh. V, 6, vermittelst einer Veränderung des Textes, oder auch durch sprachrichtige Uebersetzung zu interpretiren; ein Vorsuch; in Scherer's Schriftforscher B. 1. St. 3. S. 333-372 (1803). Ideen über Religion, Prophetie und poctische Darstellung des Lebens Jesu u. s. w. ebend. S. 505 - 508. Refleflionen über Scherer's ausführliche Erklärung der fämmtlichen Weissagungen des N. T. ehend. B. 2. St. 1. S. 43-58 (1805). Religion und religiösen Cultus, für aufgeklärte Leser; ebend. St. 2. S. 101-129. - Ueber den Charakter des Menschen, für Eltern und Erzieher; in dem Braunschweig. Magazin 1806. St. 35 D 5 und

- nnd 36. Einige Ansishten der Gallischen Gehirn-Organlehre, für den praktischen Anthropologen; ehend. 1807. St. 1-3. Fortgesetzte Untersuchungen über die Natur des Menschen, in Beziehung auf Gall's Schädellehre; ehend. St. 52.
- 9 u. 11 B. BALLHORN (G. F.) SS. Ueber Deklamation, in medicinischer und diätetischer Hinsicht. Hannover 1802. 8. In quoddam phthiseos pulmonalis signum commentatur &c. ibid. 1805. 8.
- BALLIN (Joseph Jakob) Rechenmoisser der Stadt Aurich: geb. zu... §§. Oftfriesisches Rechenbuch für Anfänger und zum Gebrauch für Schulen, nebst einem Anhange von Zins- und Wechsel-Tabellen für Kausseute. Aurich 1800. 8.
- BALLMANN (Johann Michael) starb am 6ten November 1804. War Konrektor und Professor der Philosophie und Geschichte am Evangel. Gymnasium zu Mediasch in Siebenbürgen: geb. daselbst am 15ten December 1765. §§. Statistische Landeskunde §§. Siebenbürgens im Grundrisse. ister Heft. Hermannstadt 1801. 8. (Den aten Heft hinterlies er zum Druck ausgearbeitet). - Flächeninhalt der einzelnen Gespanschaften, Stühle und Distrikte Siebenbürgens; in der Siebenbürgischen Quar-Einige Bemerkungen und Zutalfchrift . . . latze zu den Siebenbürg. Annalen des 12ten und 13ten Jahrhunderts; abend. Nachlese zu den Siebenhürg. Annalen des 14ten Jahrhunderts; ebend. - Ueber die Praediales in dem Sächsischen Nationalprivilegium König Andreas des 2ten vom Jahre 1224; in den Siebenbürg. Provinzialblättern . . . Ueber die jetzige Staatsverfassung Siebenbürgens; ebend. — Antheil an Samuel Klein's Lateinisch - Walachisch - Ungarisch - Teutschem Wörterbuche. - Vergl. Intelligenzblatt zu den N. Annalen der Litter. des Oestreich. Kaiserthums 1807. Jan. S. 29 u. f. BAN-.

- BANDEL (Johann Andreas) D. der Rechte und Syndikus zu Burgau: geb. zu . . . §§. Volksblatt für die Markgrafschaft Burgau. Burgau 1805-1805. 4. \*Die Obstbaumpslanzung, eines der einfachsten und sichersten Mittel zur Linderung des Kriegselends; dargestellt in einer gemeinschaftlichen (fic) Abhandlung für die Einwohner der Markgrafschaft Burgau, von D. J. A. B. Augsburg 1808. 8.
- BANDELIN (J. N.) §§. Unterhaltungen über Religion überhaupt, und besonders über die christliche; für Leser aus gebildeten Ständen. Lübeck 1806. 8. Von den Gedichten religiösen Inhalts erschien die 5te sehr verbesserte Ausgabe zu Lübeck 1801. 8. Nebst dem Bildnisse des Verfassers. (Ueber diese sogenannte fünste Ausgabe vergl. N. allgem. Teutsche Bibl. B. 70. S. 545).
- von BANDEMER (Susanne) gebohrne von Franklin. §§. Neue vermischte Gedichte. Mit dem Bildnisse der Verfasserin. Berlin 1803. 8. Von den Poëtischen und profaischen Versuchen erschien die 2te, sehr vermehrte und durchaus veränderte Ausgabe, unter ihrem Namen, 1802.
- BANDTKE (Georg Samuel) Rektor der Schule zum heil. Geist in der Neustadt zu Brestau (vorher Substitut am dortigen St. Elisabethanischen Gymnasium): geb. zu . . . §§. Historisch critische Analekten zur Erläuterung des Ostens von Europa. Breslau 1802. 8. Vollständiges Polnisch-Teutsches Wörterbuch zum Handgebrauch für Teutsche und Polen. ebend. 1806. gr. 8.

- BANSEN (Anton Cyriacus Karl) wahrscheinlich tods:
  wenigstens will in Hannover niemand etwas von
  einem Advokaten dieses Namens wissen. Auch
  findet er sich weder in dem Hannöver. Staatskalender von 1798 u. 1802, noch in dem Hannöver.
  Adresbuch auf das J. 1804.
- 9 u. 11 B. BARBY (J. H. C.) §§. Sophoclis Philoctetes; e Brunckiana potissimum recensione, cum commentario perpetuo. Berolini 1803. 8. Encyklopädie und Methodologie des humanistischen Studiums oder der Philologie der Griechen und Römer. ebend. 1805. gr. 8. Sophoclis Antigone, e Brunckiana potissimum recensione, cum commentario perpetuo. ibid. 1806. 8.
- BARDILI (G. B.) §§. Philosophische Elementarlehre, mit beständiger Rücksicht auf die ältere Litteratur. In zwey Heften, 1ster Heft: Was ist und heisst Philosophie? Landshut 1802. 8. trag zur Beurtheilung des gegenwärtigen Zustandes der Vernunftlehre; in einigen Bemerkungen über die Tieftrunkische und Schulzische Logik. ebend. 1803. 8. C. G. Bardili's und K. L. Reinhold's Briefwechsel über das Wesen der Philosophie und das Unwesen der Speculation; herausgegeben von K. L. Reinhold. München 1804. gr. 8. — Unterlucnung uber use my...... Vorstellungen von Seele und Geist, in Beziehung - Untersuchung über die mythischen auf die nachmahligen philosophischen Begriffe von denselben; in Hauff's Philologie St. 1. N. 2 (1803). Bliefe über Cicero's Bücher von den Pflichten; ebend. St. 2 u. 3 (1803. 1804) und in dessen Zeitschrift für klass. Litteratur B. 1. St. 1 Welche Lichtabwechselungen erlitt (1805). der philosophische Geist der Griechen bey seinen Mittheilungen an aussergriechische Völker? Herders Manen geweihet; ebend. S. 67-100. Zergliederung des Worts wiese in seinem kirchlichen als ausserkirchlichen Sinne; in dem Intelligenz-

ligenzblatt zur N. Leipz. Litter. Zeitung 1807. St. 7. S. 97-102.

- BARKHAUSEN (H. L. W.) §§. Gab mit L. H. JA-KOB heraus: Magdeburg-Halberkädtische Blätter. Januar, Februar, März. Halle 1801. 8. Die Polizey des Getraidehandels. ebend. 1804. 8. Gab heraus: Viktor Barkhausen's, ehemahl. fürstl. Lippischen Stadtrichters zu Lemgo, Bemerkungen über die Todesstrafen und über einige damit verwandte Materien. Halle u. Leipz. 1805. 8. (Stand vorher zerstreut in einigen Stücken des Teutschen Museums; ausgenommen einige vorher ungedruckte Briefe des Verfassers).
- 9 u. 11 B. BARLEBEN (H.) Sekretar bey dem Stadtgericht zu Frankfurt an der Oder — §§. \*Preuffens Zukunft von H. B. (Berlin) 1807. 8. ste Auflage. ebend. 1808. 8.
- BARNIKEL (Christoph Franz Wilhelm) . . . zu . . . : geb. zu . . . §§. Die Leiden der Ortenbergischen Familie; ein Trauerspiel in vier Aufzügen. Dorpat 1801. gr. 8.
- BARTELS (A. C.) §§. Säkularpredigt. Braunschw.

  1801. 8. (ist mit der Säkularpredigt von G. F.
  Dinglinger zusammengedruckt). Predigt wegen der Geburt eines Prinzen des Braunschweig.
  Hauses. ebend. 1804. gr. 8. Zwey Predigten am Neujahrstage 1808 und am Feste wegen des Antritts der Regierung &r. Majestät des Königs von Westphalen, Hieronymus Napoleon, gehalten.
  ebend. 1808. 8 Sein Bildniss nach Schwarz von Lips gestochen.
- BARTELS (Ernst) D. der AG. und ordentlicher Professor derselben zu Helmstädt: geb. zu ... §§. Grundlinien einer neuen Theorie der Chemse und Physik, nach der Erfahrung entworsen. Hannover 1804. 8. Anthropologische Bemerkun-

kungen über das Gehirn und die Seele des Menschen; mit beständiger Beziehung auf die Gallischen Entdeckungen. Berlin 1805. 8.

- BARTH (Ludwig) Paftor (wo denn?): geb. zu . . . §§. Anleitung zur physischen, historischen und geographischen Kenntnis des Erdkörpers; dem Unterrichte junger Leute aus den gebildeten Ständen gewidmet. Glückstadt 1806. 8.
- BARTHOLDY (J. C. S.) seit 1805 Direktor des neu errichteten Schullehrerseminariums zu Stettin und Mitglied des dortigen Konsistoriums - SS. Bruchstücke zur nähern Kenntniss des heutigen Griechenlandes, gesammelt auf einer Reise im Jahre 1803 und 1804. Mit 9 illuminirten Kupfern, mit Vignetten und Musikbeylagen. Berlin 1805. - Das Löwenthor zu Mycenä, eine Reliquie der Vorzeit; in Wieland's Neuem Teut-schen Merkur 1805. Januar S. 5-18. — Ueber die Uebung im Gesange und in Handarbeiten, als zwey wesentliche Theile des Elementarunterrichts; in Fr. Koch's Eurynome Quart. 1 - Von dem isten Band der Gallerie (1806). der Welt erschien die 2te vermehrte und verbesferte Ausgabe 1801.
- BARTHOLET (Christoph Leonhard) . . . zu . . .:
  geb. zu . . . §§. Die beyden Brüder Illenbrand zu Weckhusen; eine Familiengeschichte,
  in pädagogischer Hinsicht geschrieben. 2 Theile.
  Halle 1805. 8.
- BARTZSCH (C... F...) M. der Phil. zu . . .: geb. zu . . . . §§. Predigten, mit Rücklicht auf die gegenwärtige Theurung gehalten. Marienberg 1805. 8.
- 9 B. BASSE (C... P... A...) Paftor, nicht zu Herensen, sondern Hevensen.

- 11 B. Graf von BASSEWITZ (B. F.) fatt Elbe 1. Elde.
- BAST (F. J.) seit 1808 auch Ritter des Hessischen Verdienstordens — §§. Lettre critique à Mr. J. F. Boissonnade sur Antonius Liberalis, Parthenius & Aristénère. à Paris & Leipz. 1805. 8.
- BASTIAN (W. G.) §§. Von dem Franzölischen Lefebuch für Teutsche Söhne und Töchter erschien eine neue (die 41e) vermehrte und verbesserte Ausgabe 1805.
- BASTIDE (Johann) Rath bey dem Französischen Obergericht zu Berlin: geb. zu ... §§. Essai sur les prés artificiels; extrait d'un Mémoire, lû à l'Académie roy. des Sciences & Belles Lettres de Prusse le 26 Mars 1801. à Berlin 1801. 8. Ueber die Aussprache einiger Zahlwörter; und bey der Gelegenheit von einigen Etymologieen; in den Mémoires de l'Acad. Roy. des Sciences de Berlin 1802. Class. de belles lettres Nr. 6.
- BATSANY. S. unten von BAUMBERG (Gabriele).
- BATSCH (A. J. G. K.) SSI Beyträge und Entwürfe zur pragmatischen Geschichte der drey Naturreiche. Gewächsreich. 1ster Theil. 1ste Lieferung. Weimar 1801. 4. Grundzüge der Naturgeschichte des Thierreichs. 1ster Theil. ifte und ate Abtheilung. ebend. 1801. Grundzüge der Naturgeschichte des Gewächsreichs. 1ster Theil. 1ste und 2te Abtheilung. ebend. 1801. 8. Grundzüge der Naturgeschichte des Mineralreichs. 1ster Theil. 1ste und 2te Abtheilung. ebend. 1801. 8. Tabula affinitatum Regni vegetabilis, quam delineavit, & nunc ulterius adumbratam tradit &c. ibid. 1802. 8. Taschenbuch für mineralogische Exkursionen in die umliegende Gegend von Jena; entworfen u. f. w. ebend. 1802. 12.

- Graf von BATTHTANT (Vincenz) zu Pesth: geb.
  zu ... §§. Ueber das Ungrische Küstenland,
  in Briesen. Pesth 1805. 8. (Vorher zum Theil
  in v. Schedius Zeitschrift von und für Ungern
  1804): Rede bey Ausstellung des von Franz
  dem 2ten dem Andenken Josephs des 2ten gewidmeten Monuments. Pesth 1807. 4.
- BATZ (A. F.) seit 1807 Oberappellationsrath zu Tabingen §§. \*Ueber das Kaiserliche Hosdekret vom zosten Junii, mit Hinsicht auf die vorige und künstige Reichsberathung; nebst Abdruck des Dekrets mit Noten. Landshut 1801. §.

  \*Versuch einer natürlichen Erklärung des siebenten Friedensartikels von Luneville. Germanien 1801. §.
- 9 u. 11-B. BATZ (Johann Friedrich) starb nicht 1801, sondern am 14ten August 1807. War zuletzt Pfarrer zu Baunach im Bambergischen: geb. zu Bamberg 1770. §§. Von dem Lehrbuch der christkatholischen Religion in Fragen und Antworten erschien die 3te durchaus verbesserte Ausgabe 1802, die 4te 180., und die 5te 1807. Vergl. (B. v. Suebold's) Artistische und litterarische Blätter von und für Franken 1808. Nr. 11. S. 61-63.
- \*BAUDIUS (Karl Heinrich) starb am 24steu Februar
  1807. War kurfürstl. Sächsischer LandaccisObereinnehmer zu Leipzig seit 1763 (vorher seit
  1754 Wagnortion Einnehmer): geb. zu Leipzig
  am isten May 1721. §§. Dist. (Praes. Zollero)
  de iure mortuorum. Lips. 1749. 4. Nach
  Ortloff's Tode übernahm er die Fortsetzung der
  Lateinischen politischen Zeitung, die unter dem
  Titel: Nova Lipsiensia, herauskam, und schrieb
  sie vom J. 1752 an bis und mit 1760 in 4, ohne
  irgend einen Gehülfen. Vergl. Intelligenzblatt zur Leipz. Litter. Zeit. 1807. S. 186 u. f.

- BAUER (A...) D. der Rechte, ausserordentlicher Professor derselben auf der Universität zu Marburg und Beysitzer der Juristensakultät: geb. zu... §§. Lehrbuch des Naturrechts, Marburg 1808 (eigentl. 1807). 8.
- BAUER oder BAUR (G.) SS. Dogmatischer Katechismus in Fragen und Antworten, worin gezeigt wird, dass die Römisch-katholische die
  wahre, sichere, seligmachende Kirche sey. Mit
  Erlaubniss des Hochwürdigsten Ordinariats.
  Augsburg 1803. 8.
- BAUER (Georg Lorenz) starb am 13ten Januar 1806. War zuletzt seit 1805 ordentlicher Professor der biblischen Exegese und der morgenländischen Sprachen, mit dem Charakter eines kurflirftl. Badischen Kirchenraths, auf der Universität zu Heidelberg. SS. \*Biblische Theologie des Neuen Testamentes. 1-3ter Band. Leipz. 1800 - 1801. gr. 8. Hebräische Mythologie des alten und neuen Tefaments, mit Parallelen aus der Mythologie anderer Völker, vornämlich der Griechen und Römer. 1ster Band. ebend. 1802. - ster Band. ebend. 1803. 8. Biblische Moral des Alten Testaments, 1ster Theil, ebend, 1803. und letzter Theil. ebend. 1805. gr. 3. Breviarium theologiae biblicae. ibid. 1803. 8. schreibung der gottesdienstlichen Verfassung der alten Hebräer; als erklärender Commentar über den dritten Abschnitt seiner Hebräischen Archäologie. 1ster Band. ebend. 1805. - eter und letzter Band. ehend. 1806. 8. - Von der Fortsetzung und Umarbeitung Glassii Philologia sacra erschien T. II. Sectio II (Hermeneutica) - Von den Dictis classicis vet. Testamenti erschien Sectio posterior Lips. 1799. -Von der Theologie des Alten Testamentes der 2te Theil, welcher die Beylagen enthält, ebend. 1801. - Von dem Entwurf einer historischkritischen Einleitung ins alte Testament die 2te 19tes Jahrh, Ider, '

fehr verbesserte und zum Theil umgearbeitete Ausgabe zu Nürnberg 1801, und die 3te eben auch verbesserte Ausgabe ebend. 1806. gr. 8. — Von dem Handbuch der Geschichte der Hebräischen Nation von ihrer Entstehung bis zur Zerstöhrung ihres Staats, der 2te Theil 1804. — Vergl. Nopitsch Fortsetzung des Willischen Nürnberg. Gel. Lexikone B. 1.

- BAUER (Heinrich) Konrektor des königlichen Lyceums zu Potsdam: geb. zu . . . §§. Lehrbuch der Arithmetik. 1ster Band. Potsdam 1801: gr. 8.
- BAUER (H. G.) §§. Responsorum ad quaestiones ex jure vario, civili in primis, seudali & judiciario dubias. Vol. I, quod generalia ad processum judiciarium & ad satum familiae pertinentia continet: Lips. 1801. Vol. II. ibid. eod. 8. Progr. de limitata jure Saxonico mulierum civiliter agendi atque se obligandi facultate: ibid. 1807. 4. Progr. de jure creditorum, quorum commodo uxor debitoris communis sidejussit. ibid. eod. 4. Dabey wurden die Programmen, angestilt mit Responsis, immer fortgesetzt.
- 11 B. BAUER (J. C. A.) SS. \*Kurze Ueberlicht der merkwürdigsten Begebenheiten des Jahrs 1801, in tabellarischer Ordnung; vom Verfasser der Geschichte der merkw. Begebenh. des 18ten Jahr-\* Unterhaltende hunderts. Leipz. 1802. kl. 8. Anekdoten aus dem achtzehnten Jahrhundert; vom Verfasser der Geschichte der merkwürd. Begebenheiten des achtzehnten Jahrhunderts für den Bürger und Landmann. 1stes Bändchen. ebend. 1802. 2te verbesserte Ausgabe. ebend. 1804. 8. Auch unter dem Titel: Peter der Erfte, Kaiser von Russland, oder Sammlung der interessantesten Züge aus dem Leben dieses grossen Mannes. — 2tes Bändchen. ebend. 1802. verbesterte Ausgabe, ebend, 1804. Auch unter dem-

dem Titel: Karl XII, König von Schweden, oder Sammlung der interessantesten Züge aus dem Leben dieses merkwürdigen Mannes: einem Anhange von Patkul's Schicksalen und feiner Verurtheilung. ztes Bändchen. Auch unter dem Titel: Ludwig ebend. 1803. XIV, König von Frankreich, oder Sammlung der interessantesten Züge aus dem Leben dieses Regenten; nebst einer Schilderung seines Hofes. - 4tes Bändchen. ebend. 1803. Auch unter dem Titel: Eugen und Marlborough, oder Samml. der intereff. Züge aus dem Leben dieser merkwürdigen Männer. - 5tes Bändchen. ebend. 1804. Auch unter dem Titel: Ludwig XV. König von Frankreich, oder Erzählung des Merkwürdigsten aus dem Privatleben und der Regierung dieses Königs. - 6tes Bändchen. ehend. 1804. - 7tes Bändchen. ebend. 1805. Diese beuden auch unter dem Titel: Friedrich II, König von Preussen, oder Sammlung der merkwürdigsten Züge aus dem Leben diefes ausgezeichneten Regenten. 1stes und ates Bändchen. -8tes Bändshen. ebend. 1806. Auch unter dem Titel: Franklin's und Washington's Leben. Geschichte der merkwürdigsten Begebenheiten des neunzehnten Jahrhunderts. 1ster Band. Mit dem Bildnisse Friedrich August des 3ten. ebend. 1803. 8. Auch unter dem Titel: Historisches Jahrbuch auf das Jahr 1803, enthaltend die Geschichte des J. 1801. — eter Band. Mit dem Bildnisse L. F. F. Fürsten von Anhalt-Dessau, und einer neuen Karte von Teutschland. ebend. 1804. Auch unter dem Titel: Hist. Jahrbuch auf die Jahre 1804 und 1805, enthält: die Geschichte des J. 1802. , Alexander Selkirch's sonderbare Schicksale zu Wasser und zu Lande. 1ster Theil, welcher die allgemeine Einleitung und Alien enthält. Berlin 1806. 8. Von der Kurzen Geschichte der merkw. Begeb. des 18ten Jahrhunderts erschien eine neue verbelferte Ausgabe in 4 Theilen 1803 - 1804. E o g u. 11 B.

- 9 u. 11 B. BAUER (J. F.) seit 1807 Prediger zu Fischtand bey Rostock (im 11ten B. lese man Dömitz statt Dörnitz). § 9. Die Stimmung guter Unterthanen bey der Rückkehr ihres Füssten; eine Predigt. (Schwerin) 1807. 8. 2te Auslage.
- 9 B. BAUER (J. L.) §§. Der Versuch eines Unterrichts für den Forstmann besteht aus 3 Abtheilungen, deren letzte 1801 erschienen ist.
- BAUER (K. G.) §§. Mittheilungen eines Trauernden an feines Gleichen, und Alle, die es werden könnten, in einigen Predigten. Jena 1805. 8. Ueber Christian Felix Weisse; ein Beytrag zur Gallerie verdienstvoller Teutschen. Leipz. 1805. gr. 8.
- Edler BAUER von ADELSBACH (Jos. H.) steht im geen Band S. 10 unter ADELSBACH.
- BAUER (Karl L.) §§. Von dem Teutsch-Lateinischen Lexikon erschien nach seinem Tode die 3te unveränderte Auflage 1806. gr. 8.
- BAUER (Koarad) . . . zu Nürnberg: geb. zu . . . §§. Jugendkalender für das Schaltjahr 1804. Mit 7 Kupfertafeln. Nürnberg 1804. 8.
- BAUMANN (Johann Friedrich) . . . zu . . . : geb. zw . . . . §§. Darstellungen nach dem Leben; aus einer Skizze der Sitten und des Nationalcharakters der ehemahligen Polen; entworfen während seines Aufenthalts in dem jetzigen Neu-Süd-und Neuostpreussen. Königsberg 1803. 8.
- g B. BAUMANN (J. F. A.) §§. Immortalia Caroli Guilielmi Mülleri, J. U. D. & nuper Sereniss. Electori Saxon. ob intimis belli confillis, civitatis Lipsiensis Consulis primarii, Collegii Scarbinorum Adsessoris, templi & scholae Nicolaitanae.

tanae, nec non bibliothecae senatoriae Antistitis, in Lipsiam merita carmine elegiaco enarrare conatus est &c. Lips. 1802. 4.

- BAUMANN (L. A.) §§. Von dem Elementarunterricht in der Naturlehre und Naturgeschichte für
  Schulen erschien nach seinem Tode die 2te verbesserte Ausgabe 1806. Zugleich erschienen auch
  Fragen über den Inhalt des Elementar-Unterrichts u. s. w. in 72 Tabellen.
- 9B. von BAUMBERG (G.) jetzt vermählte BATSá-NY. §§. Amor und Hymen; ein Gedicht zur Vermählung einer Freundin. Wien 1807. 8.
- BAUMEISTER (Johann Sebastian) erster Lehrer der Zeichnungsschule zu Gmünd im Würtemberglschen: geb. zu... §§. Abbildung der Statuen in der Wöllwarthischen Todtenhalle in dem Kloster Lorch; ein Beytrag zur Geschichte der Kunst und des Geschmacks, im vierzehnten, funszehnten und sechszehnten Jahrhundert. Gmünd 1804. 4. Mit 11 ausgemahlten Kupsern.
- BAUMGÄRTNER (A. H.) SS. Der gute König; ein ländliches Singspiel auf das Geburtsfest des Königs. Erlangen 1801. 8.
- BAUMGÄRTNER (F. G.) SS. Gustav Adolf, König der Schweden, als Freund und Liebender; in der Manier des Meissnerischen Alcibiades dargestellt. Nebst 3 Kupfertaseln. Leipz. 1801, gr. 8., Gab mit C. L. SEEBASS heraus: \*Magazin aller neuen Ersindungen, Entdeckungen und Verbesserungen für Fabrikanten, Künstler, Handwerker und Oekonomen; nebst Abbildungen und Beschreibungen der nützlichsten Maschinen, Geräthschaften, Werkzeuge und Versahrungsarten nach den neuesten in-und ausländischen Werken, nebst Originalaussätzen; herausgegeben von einigen Sachverständigen. (Auf dem Titel des

des aten Bandes stehen die Namen der beyden Herausgeber). 5 Bände (jeder von 6 Stücken). Mit vielen Kupfern. ebend. (1801 - 1805). gr. 4. Mit BERGK: Museum des Wundervollen. oder Magazin des Ausserordentlichen in der Natur. der Kunst und im Menschenleben. 1sten Bandes 1-6ter Heft. abend. 1805. - sten Bandes 1 - 6ter Heft. ebend. 1804. - 5ten Bandes 1 - 6ter Heft. ebend. 1805. — 4ten Bandes 1 - 6ter Heft. ebend. 1805. - 5ten Bandes 1 - 6ter Heft. ebend. 1806. - 6ten Bandes 1-6ter Heft. ebend. 1807. gr. 8. Von den ersten Heften erschienen neue Auflagen. Das Werk erschien zu gleicher Zeit Franzölisch. Geder Heft mit 5 Kupfern. E. MüLLER: Unterhaltendes Magazin zur Verbreitung der Natur-und Weltkenntnis und zur Besestigung des Glaubens an Gott; bearbeitet von einer Gesellschaft Teutscher Gelehrten und herausgegeben u. f. w. 1sten Bandes 1stes Stück. Mit 5 Kupfern. ebend. 1805. gr. 8. A. BERGK und K. HäNSEL: Asiatisches Magazin, oder Nachrichten von den Sitten und Gebräuchen, den Wissenschaften und Künsten, den Handwerken und Gewerben, der Denkart und Religion der Aslaten, von den Thieren, den Pflanzen, den Mineralien, dem Boden und dem Klima von Asien. 1sten Bandes 1stes bis 4tes Stück. Jedes mit 6 illuminirten Kupfern. Leipz. 1806 - 1807. 4.

BAUMGüRTNER (Roman) Benediktiner aus dem Stifte Andechs und Lehrer am königl. Schulhause zu Amberg: geb. zu Riedelsheim bey Neuhurg an der Donau am zten May 1762. §§. Reden an Jünglinge über moralisch-religiöse Gegenfrände zur Veredelung sittlicher Gefühle. Amberg u. Sulzbach 1801. §, Gedichte vermischten Inhalts. Amberg 1804. §. Gebetund Betrachtungsbuch für Katholiken, denen wahre Gottesverehrung und Seelenglück Bedürfnis ist; verfast u. s. v. 1ster Band. ebend. 1804. §, — Vergl. Baader's gel Bayern.

RAUMGARTEN (Johann Christoph Friedrich) Lehrer an der Erwerbschule zu Magdeburg: zu . . . §§. Wilhelm Herzmann. . . . Katechisirkunst; ein Handbuch für Anfänger und Ungeübte in derselben. 1ster Theil. . . . ster Theil, enthält 5 Katechisationen über das Vertrauen auf Gott, den Aberglauben, den Werth der Gesundheit, das Gebet und das Vater Unser. Cothen 1803. - 3ter Theil. ebend. 1805. gr. 8. Kleiner Briefsteller für Landschulen, zugleich brauchbar für Schulzen, Dorfrichter und andere Landleute. Magdeburg . . . mehrte und verbesserte Ausgahe. ebend, 1804. 8. Sonntägliche Erbauungsstunden für Schulkinder zur Beförderung früher Religiosität und einer künftigen desto willigern und wahrhaft segensreichen Theilnahme an den öffentlichen Gottesverehrungen in den Kirchen, gehalten mit den erwachsenern Kindern der Erwerbschule zu Magdeburg. 1stes Bändchen. ebend. 1803. 8. weisung zum Briefschreiben für Bürgerschulen. ebend. 1805. 8. Morgenbetrachtungen auf alle Tage im Jahre für die Jugend, zur Beförderung früherer Religiosität und Sittlichkeit, Mit einer Vorrede von Dr. Joh. Georg Rosen-müller u. s. w. Leipz. 1806. 8. Abendbetrachtungen u. f. w. ebend. 1806. 8. gen-und Abendbetrachtungen u. f. w. Neue, mit dem Porträt des Veifassers vermehrte wohlfeilere Ausgabe. 2 Bände. ebend. 1807. gr. 8. Orthographische Vorlegeblätter; ein Hülfsmittel zur Erleichterung und Beförderung des Unterrichts in der Rechtschreibung für Volks-und Stadtschulen. ebend. 1807. 8. Vorübungen zu schriftlichen Auffätzen und Aufgaben zu Stilübungen, in fortschreitender Stufenfolge vom Leichten zum Schweren, auch Vorlegeblätter. zum Schul - und Privatgebrauche. cbend. 1807, 8. Kleiner Briefsteller für Mädchenschulen. Magdeburg 1807, 8.

- BAUMGARTEN (J. C. G.) am Schäfsburg in Siebenbürgen.
- BAUMGARTEN (Philipp) Licentiat der Rechte und Niedergerichts-Prokurator zu Lübeck: geb. zu... §§. Kurze Nachricht von dem Leben, dem Charakter und den Verdiensten weiland S. H. des Herrn J. C. H. Dreyer, J. U. D. des Lübeckischen Hochstiftes Domprobstes, ersten Syndikusdes H. R. R. freyen Stadt Lübeck, Konfistorial-Präsidenten, Kaiserl. Hof-Pfalzgrafen u. s. w. Für das Lübeckische Publikum. Lübeck 1802. gr. 8.
- BAUR (Franz Nikolaus) Kikar des ehemahligen Domftiftes zu Würzburg: geb. daselbst am 5ten December 1764. §§. \* Argus; eine Zeit-Ichrift für Franken und die angränzenden Länder; herausgegeben vom Verfasser der Blicke in das Innere der Prälaturen. 4 Hefte oder 2 Bände. Coburg u. Leipz. 1803. 8. Der Fürst, von Nikolaus Machiavel; frey übersetzt, und mit biographischen, historischen, politischen, kritischen Nachrichten, und den Anmer! ungen des Amelot de la Houssaye. Arnstadt und Rudolstadt 1805. 8. — Sein wohl getroffenes Bildniss vor den Betrachtungen über den Klerikal-und Mönchsgeist des 19ten Jahrhunderts (Rudolst. u. Arnstadt 1805. 8).
- BAUR (S.) seit 1807 auch Schulinspektor zu Göttingen im Ulmischen §§. Interessante Lebensgemählde der denkwürdigsten Personen des achtzehnten Jahrhunderts. 1ster Band. Leipz. 1803. 2ter Theil. ebend. 1803. 3ter Theil. ebend. 1804. 4ter Theil. ebend. 1806. 8. Gallerie historischer Gemählde aus dem achtzehnten Jahrhundert; ein Handbuch auf jeden Tag des Jahres. 1ster Theil: Januar bis März. 2ter Theil: April bis Junius. 3ter Theil: Julius bis September. 4ter Theil: Oktober bis De-

v. sember. Hof 1804. 8. Vom erken Theil erschien die 2te Auflage 1806. Erbanungsbuch für christliche Familien an den Sonn-und Festagen des ganzen Jahres; nach Anleitung der Evangelischen Texte. 2 Bände. ebend. 1805. 8. Repertorium für alle Amtsverrichtungen eines-Predigers; herausgegeben u. f. w. ister Band. Halle 1805. — ster und ster Band. ebend. Allgemeines homiletisch - prak-1806. gr. 8. tisches Handbuch bey Sterbefällen, für Stadtund Landprediger. 1ster Band. Nürnberg 1805. Gallerie der berühmtesten Personen des achtzehnten Jahrhunderts. 1ster Band, (Teut-Sche Dichter). Leipz. 1805. 8. Charakter -Zeichnungen interessanter Menschen aus der neuen Geschichte. 1ster Theil. Hof 1806. ster und letzter Theil. ebend. 1806. 8. Theile auch unter dem Titel: Gallerie histor. Gemählde aus dem 18ten Jahrhundert. 6ter und letzter Theil. Neues historisch biographisch - litterarisches Handwörterbuch, von der Schöpfung der Welt bis zum Schlusse des achtzehnten Jahrhunderts; enthaltend das Leben, den Charakter und die Verdienste der größten und denkwürdigken Personen aller Zeiten. Länder und Stände; nach den zuverlässigsten Quellen bearbeitet; ein Handbuch für Kenner und Liebhaber der Geschichte, besonders für studirende Jünglinge. 1ster Band. Ulm 1807. ster Band. ebend. 1808. gr. 8.

BAUR (Wilhelm Friedrich) Mitglied der Gesellschaft der physikalischen Wissenschaften zu Göttingen: geb. zu Allendorf... §§. Ueber den Einfluss der äussern Wärme und Kälte auf den lebenden menschlichen Körper. Eine den 4ten Junii 1802 von der medicinischen Fakultät zu Göttingen gekrönte Preisschrift. Marburg 1804, 8.

BAURITTEL (C... L...) großherzogl, Badischer Stadtdirektor zu Heidelberg: geb. zu ... §§. E 5 Juridisches Magazin. 1ster Band. 1ster und ater Hest. Mannheim 1805, gr. 8. Bemerkungen über die Berufung in Strassachen und Stimmeneinheit bey Strasurtheilen. ebend. 1806. 8. Strassechts-Katechismus, vorzüglich zum Gebrauche in Sonntags-Schulen, versast u. s. w. Heidelberg 1807. 8,

- BAURITTEL (Philipp Heinrich) Kommerrevisor zu Carlsruhe: geb. zu, . . §§. Abhandlung über den Entwurf einer allgemeinen Instruktion neben besondern Dienstanweisungen für Badische Beamte. Carlsruhe 1803. gr. §.
- RAUSBACK (Johann Georg) . . . zu . . . : geb. zu Kitzingen . . . §§. Ueber den einzig richtigen Gesichtspunkt der Vortragslehre. Mit einer Vorrede über das Verhältnis der ideellen zur reellen Rechtswissenschaft, oder des sogenannten Naturrechts zur Philosophie des positiven Rechts. Arnstadt und Rudolstadt 1805. 8.
- BAWIER (Georg) zweyter Stadtpfarrer zu Chur in Graubündten: geb. zu . . §§. Drey Deportations-Reden, nehlt einigen andern kleinen Auffätzen. Ulm 1802. gr. 8.
- de BEAUCLAIR (Anton) starb am 22sten August 1807.
  War großherzogl. Hessischer Hosrath und Lektor
  der Französischen Sprache an dem Gymnasium
  und der Militarschule zu Darmstadt: geh. zu...
  1775. SS. Französisches Lesebuch für Anfänger und untere Schulklassen. Darmstadt und
  Gielen 1807. 8.
- de BEAUCLAIR (Peter Lud.) starb nicht zu Marburg, wo er nie gewesen war, auch inicht zu Hanau, seinem gewöhnlichen Ausenthaltsort, sondern zu Darmstadt.
- BEAURAINS (Z...) . . . zu . . . : geb. zu . . . . §§. Grammaire élémentaire pour les Enfants, oder

oder Französische Sprachlehre für Kinder, mit Regeln und Erläuterungen durch leichte, ihren Begriffen angemessene Erzählungen. Leipz. 1801. 8.

- BECHER (Georg Ludwig) D. der Rechte und Advokat zu Frankfart am Mayn: geb. zu . . . §§. K. K. Tacitus fämmtliche Werke; übersetzt und mit Anmerkungen begleitet. 1ster Band. Frankfurt am M. 1802. 8. Auch unter den Titeln: K. K. Tacitus Annalen, vom Hintritte Augusts an; übersetzt u. s. w. und Sammlung der neuesten Uebersetzungen der Römischen Prosaiker, mit erläuternden Anmerkungen. 15ten Theils 1ster Band: Tacitus Werke. 1ster Band.
- BECHSTEDT (J. K.) §§, Oekenomisches Handbuch für den Landmann und Gartenliebhaber, mit besonderer Rücksicht auf die Herzogthümer Schleswig und Holkein; entworfen u. s. Altona 1802. 8.
- BECHSTEIN (J. M.) §§. Gab mit dem Konfistorialrath VIERLING herans: \* Herzogl. Coburg-Meiningisches jährliches gemeinnütziges Taschenbuch für 1801. Mit Kupfern. Meiningen Handbuch der Jagdwissenschaft, 1801. 19. ausgearbeitet nach dem von Burgsdorfischen Plane von einer Gesellschaft, und herausgegeben u. f, w. 1sten Theils 1ster Band. Nürnberg. Ornithologisches Taschenbuch von 1801. 4. und für Teutschland, oder kurze Beschreibung aller Vögel Teutschlands, für Liebhaber dieses Theils der Naturgeschichte. 1ster Theil. 19 illuminirten Kupfern. Leipz. 1802. - ster Theil, Mit 20 illum. Kupfern. ebend. 1803. 8. Gab mit G. L. SCHARFENBERG heraus: Vollständige Naturgeschichte der schädlichen Forstinsekten; ein Handbuch für Forstmänner, Gameralisten und Oekonomen. 1ster Theil. Mit drev illuminirten Kupfern. Leipz. 1804. 4. Voll-

Vollständiges Handbuch der Jagdwilsenschaften.
1Rer, theoretischer Theil. Mit Kupfern. Nürnberg 1806. gr. 4 — Von der Diana erschien der 3te Band 1806; von den getreuen Abbildungen naturhisterischer Gegenstände bis 1807 70 Hefte; von der Kurzen, aber gründlichen Musterung aller bisher mit Recht oder Unrecht von dem Jäger als schädlich geachteten und getödteten Thiere a. s. w. die 2te vermehrte und verbesserte Ausgabe zu Gotha 1805; und von dem 3ten Band der Gemeinnützigen Naturgeschichte Teutschlands nach allen 3 Reichen, die 2te vermehrte und verbesserte Ausgabe 1807. — Sein Bildniss von S. Halle vor dem 102ten Theil der Krünitz-Flörkischen Encyklopädie (1806).

BECK (C. D.) §5, Progr. I-V. Observationes critico - exegeticae. Lipf. 1800 - 1802. 4. Latine scribendi praecepta suis scholis proposuit. ibid. 1801. 8. Commentarii historici decretorum religionis Christianae & formulae Lutheranae. ibid. eod. 8. Gab heraus: Commentarii Societatis philologicae Lipfienfis. Vol. L. ibid. 1801. - Vol. II. ibid. 1802. 8 maj. nogrammata hermeneutices librorum novi foederis. Pars prima: Hermeneutice N. T. universa. ibid, 1803. 8 maj. T. Calpurnii, Siculi, Eclogae XI; recognovit, adnotatione & glossario Progr. Oblervatioinstruxit. ibid. eod. 8. nes philologicae. ibid, eod. 4. Vollendete die von Karl Ludwig Bauer angefangene Ausgabe des Thucydides, deren erster Band 1790 erschien, mit dem 2ten, auf dessen Titel steht: Liber VI - VIII. Auctaria, Praefationes, Indices. Progr. de judicio artis ibid. 1804. 4 maj, historicae classicorum scriptorum. ibid. 1805. 4. Progr. Examen artis & rationis historicorum veterum in judicandis ingeniis & moribus. ibid. 1806. 4. Progr. in quo mutationis civitatum veterum in regna caussae & eventus enarrantur. ibid. 1807. 4 maj. — Van der Anleitung zur

Kenntnis der allgemeinen Welt- und Völkergeschichte für Studirende erschien der 3te Theil. Bis auf das groffe Reich der Mogolen. ebend. 1809. Auch unter dem Titel: Handbuch der mittlern und neuern allgemeinen Welt-und Völkergeschichte, zum Gebrauch für Studirende. ifter Band: Von der Theilung des Garolingi-Schen Reichs bis auf die Mogolische Herrschaft. -Der 4te Theil. Bis auf die Entdeckung von Amerika. ebend. 1807. Auch unter dem Titel: Handbuch der mittlern und neuern allg. Welt-u. Völkergeschichte - ster Band: Von der Theil. des Caroling. Reichs bis auf die Entdeckung von Amerika. ebend. 1807. - Goldsmith's Geschichte der Griechen u. s. w. ister Theil, ste neu bearbeitete Ausgabe. 1806. - Von Ciceronis Opera erschien T. IV. 1807 (eigentl. 1806).

- 1 u. 9 B. BECK (F. A. K.) nach dem Tode des geheimen Raths von Asseburg kam er in Anhalt-Bernburgische Dienste, und lebt jetzt als Legationssekretar zu Ballenstädt.
- BECK (H.) §§. Theater, 1ster Band. Frankf. am M. 1803. 8.
- BECK (Johann August) Arzt zu Berlin: geb. zu . . . §§. Beschreibung der neuen Pariser Entbindungs- und Findelanstalt, und der mit derselben verbundenen Hebammenschule. Berlin 1804. 8.
- BECK (J. G.) §§. Freymüthige Unterhaltungen für edle Freunde der Wahrheit, guter Sitten, und des Frohlinns. Kempten 1805. 8. Von dem Reisebuch für junge Professionisten erschien eine neue verbesserte Ausgabe 1807; so auch von dem Kurzen Begriff aller Künste, Handwerker und Geschäfte, ebenfalls 1807.
- BECK (J. .. R. .. W. ..) ... zu , ... geb. zu ... SS. Aphorifmen zur Philosophie der Franzöfifchen

schen Sprache. Leipz. 1801. 8. (Unter der Vorrede sieht der Name).

- BECK (W.) nicht mehr zu Carlshaven, sondern Archivar zu Rinteln SS. Materialien für Denker.
  1stes Bändchen. Leipz. 1801. 8.
- von der BECKE (F. A.) war seit dem 8ten Februar 1798 Reichskammergerichtsassessor zu Wetzlar: geb. za Herberen im Münsterischen am 17ten Januar §§. \*Unterfuchung über die Abtretung des Elsasses an die Krone Frankreich. - Unter dem weitläufigern Titel: Die Belitzungen, Einkünfte, Freyheiten, Rechte und Prärogativen der Teutschen Reichsfürsten, Kirchen und Körper im Elsas, vertheidiget gegen die Beschlüsse. der Französischen National - Versammlung, in Betreff der Aufhebung oder Auflölung der aus dem Lehnsfystem herrührenden Rechte und Einziehung der geistlichen Güter u. s. w. in einer Unterluchung über die Abtretung des Elfasses an die Krone Frankreich. Teutsch und Französisch in gespaltenen Columnen neben einander — und mit einer Einleitung und Schlusbemerkungen von einer andern Feder. Nürnberg und Leipz. (Bruch[al) 1790. fol. \*Bericht und Gutachten eines Teutschen Reichstags-Gesandten an seinen Hof über das kaiserliche Hofdekret vom gten Sept. 1795; in Betreff des von Hessen-Cassel mit Frankreich am 28sten Aug. zu Basel geschlossenen Friedens. Germanien im November 1795. gr. 8.
- BECKER (A. G.) §§. Xenofons (fic) Feldzug des Cyrus und Rückzug der Hellenen aus Afien, überfetzt und erläutert. Nebst einer Karte. Halle 1802. gr. 8.
- BECKER (Andreas Gustav Anton) Rechtsgelehrter

  zu ...: geb. zu ... §§. Commentatio juridica de partu septimestri eoque spurio non legitimo ad leg. 12 ff. de stat. hom. Lips. 1805. 8.

BECKER (F... G...) Mitarbeiter an der Erziehungsanstalt in Vechelde im Hildesheimischen: geb.
zz... §§. Die Erziehungsanstalt in Vechelde,
oder Nachricht von der Entstehung, dem Fortgange und der gegenwärtigen Verfassung dieser
Anstalt. Gotha 1806. 8. Bemerkungen über
Erziehungsanstalten und häusliche Erziehung.
Lemgo 1807. 8.

BECKER (Gottfried Wilhelm) D. der AG. und ausübender Arzt zu Leipzig: geb. daselbst 1778. \$\$. Diff. inaug. (Praef. Ludwigio) de nisu formativo. Lipf. 1801. 4. Neue Haus - und Reise - Apotheke, oder medicinisches Noth - und Hülfsbüchlein. Neblt einer genauen Untersuchung aller wirksamen und überall zu habenden Hausmittel. Für Oekonomen, Dorfprediger. Landleute und Reisende. ebend. 1802. 8. Neue Untersuchungen über die Lebenskraft organisirter Körper, mit einer vorzüglichen Hinsicht auf den Bildungstrieb, für Aerzte und Weltweise. Wohlgemeynter Rath an Liegnitz 1802. 8. ehefähige Mädchen, neu verheyrathete Gattinnen, Schwangere und Wöchnerinnen. Für Teutschlands Töchter und Weiber, die frohe Gattinnen und gesunde Mütter werden wollen. Leipz. 1803. 8: Guter Rath an meine Freunde, die Hypochondristen; für Alle, die an diesem Uebel leiden, oder daran zu leiden fürchten. ebend. 1803. 8. Das Scharlachfieber. oder Anweisung für Jedermann, wie diese gefährliche Seuche möglichst zu verhüten, ihren Fortschritten Einhalt zu thun, und leicht und glücklich, auch ohne Arzt, zu heilen sey; herausgegeben u. f. w. Pirna 1804. 8. Hämorihoiden; ein guter Rath für alle, die daran leiden, oder sie fürchten. Weissenfels Der Familienarzt, oder die Kunft, 1804. 8. sein Leben im Genusse der Gesundheit zu führen, sich gegen Krankheit zu sichern, und diese selbst erträgliches, kürzer und gefahrloser zu

machen; ein Hausbuch für Familien, und jeden Freund seiner Gesundheit; herausgegeben u. s. w. ebend. 1804. 8. Unterricht für Schwangere und Wöchnerinnen, oder Anweifung, wie sich Schwangere zu verhalten haben, um gefund und froh zu bleiben, eine leichte Niederkunft zu erwarten, und das Wochenbett bald und glücklich überstehen zu können; herausgegeben n. Anweifung, die Gef. w. Pirna 1804. 8. fundheit der Augen zu erhalten, und die Krankheiten derselben, so weit es möglich ist, selbst zu heilen; für Blindheit befürchtende, kurzfichtige, und jeden Freund der Gesundheit seiste vermehrte Ausgabe. Die Erzeugungskunft, oder ner Augen. . . . ebend. 1805. 8. wie sogleich beym Beyschlase das Geschlecht des Kindes zu bestimmen sey; nebst einer kritischen Beleuchtung aller Zeugungstheorien und einem vollkommenen Systeme dieses so wichtigen Naturgeschäfts, von J. A. Millot. Aus dem Franzölischen. Leipz. 180., 8. ste revidirte, zum Theil ganz umgearbeitete, und mit vielen Anmerkungen und Zufätzen bereicherte Ausgabe. Mit 9 Kupfern (die auch bey der ersten Ausgabe find). ebend. 1807. 8: Rhevmatifmus, oder Unterricht für Jedermann, wie man lich gegen alle unter dem Namen: Gicht, Podagra, Chiragra, Flus u. s. w. bekannten Leiden verwahren und glücklich davon befreyen kann; herausgegeben u. s. w. Pirna 1805. 8. Der Bruch-kranke, oder gründliche Anweisung, den Brüchen zuvorzukommen, sie zu verhüten und, wenn sie einmahl entstanden sind, sie zu erkennen und zu heilen. ehend. 1805. 8. besserte und vermehrte Ausgabe. Leipz. 1808. 8. Die Kunst sich schön und jung zu erhalten; ein Beytrag zur Toilette, dem schönen Geschlechte Der Hausfreund. gewidmet. ebend. 1806. 8. oder das geheime Buch; eine fassliche Anweilung, auch ohne Arzt die Fruchtbarkeit unfruchtbarer Weiber zu befördern, und ihnen, ohne don

den Leonhardschen (sic) Gesundheitstrank. eine leichte Geburt zu verschaffen; von einem praktischen Arzte. Als Anhang zum Rathgeber beym Beyschlaf. Herausgegeben u. s. w Leipz. und Naumburg 1806. 8. 2te Auflage. ebend. 1807. 8. Der Feldscherer in Kriegs und Friedenszeiten; ein Hülfsbuch für die Unter-Feld-und Wundärzte Teutscher Armeen. Leipz. 1806. 8. weisse Fluss, oder was hat das Mädchen und das Weib zu thun, um sich gegen ihn zu schützen und sich von ihm, nebst seinen nachtheiligen Folgen, zu befreyen. Pirna 1807. 8. laleth über Natur - Welt - und Menschenleben; ein nützliches Allerley, aber alles belehrend. unterhaltend und neu, für gebildete Leser aus allen Ständen. Weissenfels und Leipz. 1807. 8. Ein Paar Worte an Bruchkranke, die von ihrem Leiberschaden befreyt seyn wollen. Leipz. 1807. 8. Die Krankheiten der Kinder, ihre Kenntniss und Heilung; ein Haus-und Hülfsbuch für Eltern und Erzieher, die ohne Arzt seyn müssen, oder seine Bemühungen unterstützen wollen. Pirna Ueber Pollutionen und die un-1807. 8. trüglichsten Mittel dagegen. Mit einem Kupfer. Leipz. 1808. 8. - Etwas über die Mittel, dem Soldaten in Kriegs- und Friedenszeiten eine faste Gesundheit zuzusichern; nebst einigen Vorschlägen, die Lazarethanstalten zweckmässig einzurichten; in Hufeland's Journal der prakt. Arzneykunde B. 25. St. 4 (1807). — Vergl. (Eck's) Leipz. gel. Tagebuch auf das J. 1801. S. 79 u. f.

BECKER (H. F.) jetzt Forstinspektor der Stadt Restock.

SS. Ueber Kultur, künstliche Bildung und Fällung des Schiffsbauholzes; eine gekrönte Preisschrift. Mit einem Kupfer. Leipz. 1804. 8. — Bemerkungen über den aus Riga gezogenen Rocken als Saatkorn; in (Dietz'ens) Mecklenburg. Journal B. 1. St. 5. Nachtrag dazu; ebend. St. 6.

- 6 u. 11 B. BECKER (J. G.) §§. Predigt am Sonntage nach Trinitatis. Roftock 1803. 8.
- bu. 11 B. BECKER (J. H. 1) §§. N. Chambon über die Krankheiten der Kinder; aus dem Franzöfischen übersetzt, und mit Anmerkungen begleitet. 1sten Bandes 1ste Abtheilung. Berlin 1800.
   2te Abtheil. ebend. 1801. 8.
- BECKER (Johann Hermann 2) D. der Rechte, Landesarchivar und Bibliothekar der ritterschaftlichen Bibliothek zu Rostock: geb. zu . . . §§. Ueber Einquartierung und Kriegskontributionen, in Beziehung auf Rostock. Rostock 1807. 8.
- 9 n. 11 B. BECKER (J. N.) privatifirt zu Coblenz. SS.
  Der Meuchelmord von Wallhaufen. (Coblenz)
  1806. 8.
- BECKER (J. R.) §§. Quid unfam seu occasionem dederit Polonis jam Saec. XIII jure Saxonico utendi, & Sigismundo III, Speculum Saxonicum cum jure Weichbildico Magdeburgensi tanquam eorum jus ordinarium publice confirmandi? Dissertatio historica; in Actis Societatis Jablonovianae novis T. I. p. 67-90 (1802).
- BECKER (Karl Ferdinand) praktischer Arzt zu Hözter: geb. zu Paderborn . . . §§. 'Brief eines Arztes an einen Landpfarrer. Göttingen 1804. §. Abhandlung von den Wirkungen der äusseren Wärme und Kälte auf den lebenden menschlichen Körper; eine gekrönte Preisschrift, ned bearbeitet und Teutsch herausgegeben von dem Verfasser. ebend. 1804. gr. §.
- 9 u. 11 B. BECKER (Karl Friedrich 1) ftarb am 15ten März 1806. War geb. zu Berlin 1777. §S. Die Dichtkunst, aus dem Gesichtspunkte des Historikers betrachtet. Berlin 1803. 8. Erzählungen aus der alten Welt für die Jugend. 1ster

und 2ter Theil. Halle 1802. — 3ter Theil. ebend. 1803. 8. — Die Freyheit des Willens, an meine Freunde; in der Eunomia Jahrg. 3. August S. 99-117. Nöthiger Zusatz hierzu; ebend. Sept. S. 225-227. — Von der Weltgeschichte für Kinder und Kinderlehrer erschien der 9te Theil 1805 und vom 2ten Theil die 2te Auslage 1805.

- BECKER (R. Z.) seit 1802 fürstl. Schwarzburg-Sondershausischer Hosrath §§. Von dem Mildenheimischen Liederbuch, enthaltend 518 lustige und ernsthafte Gesänge, erschien die 4te rechtmässige Auslage 1806, und die 5te 1808.
- BECKER (W. G.) §§. Angusteum, Dresdens antike Denkmähler enthaltend. 1ster Band. 1ster Heft. Dresden 1804. Mit 10 Kupfertafeln. ster Heft. ebend. 1805. Mit 12 Kupfertafeln. 5ter Heft. Mit 12 Kupfertafeln. ebend. 1806. fol. Von dem Almanach oder Taschenbuch zum geselligen Vergnügen erschien der 17te Jahrgang 1807. Von den Erhohlungen erschienen alle Jahre, bis 1807 4 Bändchen.
- BECKHAUS (J. J.) §§. Beyträge zur Geschichte der Schrift-Erklärung; in Scherer's Schriftforscher St. 2. S. 209-241 (1803).
- yu. 11 B. BECKHAUS (M. J. H.) §§. Ueber den rechten Gebrauch und den Missbrauch der biblischen Kritik; eine von der Haagischen Gesellschaft zur Vertheidigung des Christenthums gekrönte Preisschrift, von Jodocus Heringa, Döktor der Theologie, wie auch derselben und der Exegese des N. T. ordentlichen öffentlichen Lehrer zu Utrecht. Aus dem Holländischen übersetzt und mit Anmerkungen begleitet. 1ste Hälfte. Offenbach 1804. 8. Ueber die innere Oekonomie der sogenannten Bergrede Jesu; in Scherer's Archiv zur Vervollkommnung des Bibel-

belftudiums B. 1. St. 1 (1801). - Ueber einige der neuesten Versuche, in die sogenannte Bergrede Jesu einen reellen Zusammenhang zu bringen; in desselben Schriftforscher B. 2. St. 2, S. 23-119 (1805).

BECKMANN (J.) §§. Lexicon botanisum, exhibens Etymologiam, Orthographiam & Prosodiam nominum botanicorum. Goettingae 1801. 8. wurf der allgemeinen Technologie. Litteratur der älteren Reisebe-1806. 8. schreibungen. Nachrichten von ihren Verfassern. von ihrem Inhalte, von ihren Ausgaben und Uehersetzungen. Nebst eingestreueten Anmerkungen über mancherley Gegenstände. Stück. ebend. 1807. — 2tes und 3tes Stück. ebend. 1808. gr. 8. - Von der Anleitung zur Technologie ersekien die 5ts vermehrte und verbesserte Ausgabe 1802. - Von den Beyträgen zur Geschichte der Erfindungen des sten Bandes 3tes Stück 1804 und das 4te 1805, - Von dem Vorrath kleiner Anmerkungen über mancherley gelehrte Gegenstände das 3te Stück 1806; und von den Grundsätzen der Teutschen Landwirthschaft die 6te verbesserte Ausgabe 1806. – Es war ein Irrthum, dem zu Folge im 1sten Bande der 5ten Ausgabe des gel. Teutschl. S. 56 versichert wurde, die Physikalisch - ökonomische Bibliothek sey mit dem 20sten Bande geschlossen worden: es erschien vielmehr im 3. 1807 des 23sten Bandes 4tes Stück. - Sein Bildnils von W. Arndt vor dem 34sten Band des Journals für Fabriken u. f. w. (1808).

BEER (Ge. Jos.) SS. Kurze Anleitung zu einer zweckmässigen Behandlung der Augen, während der Blatternkrankheit. Wien 1801. gr. 8. sicht der staphylomatösen Metamorphosen des Auges und der künstlichen Pupillenbildung. Mit einer illuminirten Kupfertafel. ebend. 1805. 8. Nachtrag zur Ansicht der staphylomatösen Metamorpholen des Auges und der künstlichen Pupillenbildung. Mit einer Kupfertafel. ebend. 1806. 8. — Antwort auf Herrn Raths Schmidt Prüfung, den Staar sammt der Kapsel auszuziehen; in Loder's Journal für die Chirurgie B. 5. St. 4. Nr. 3 (1802).

- mit G. HASSEL heraus: Geographich-statistische Beschreibung der Fürstenthümer Wolfenbüttel und Blankenburg. 1ster Band, welcher die Statistik der beyden Fürstenthümer und die Topographie des Wolfenbüttelischen Bezirks enthält. Braunschweig 1802. 2ter Band, welcher die Topographie des Schöningischen, Harzund Weserbezirks, des Amts Thedinghausen, Kommunion-Unterharzes, Fürstenthums Blankenburg und Stiftsamts Walkenried enthält. ebend. 1803. 8.
- 9 u. 11 B. BEGUELIN (F. W.). §S. Ueber den jetzigen Geldmangel; in der Berlin. Monatsschrift 1805. Oktob. S. 255-285. 1806. Jul. S. 7-22.
- BEHMER (Franz) . . . zu . . . : geb. zu . . . §§.

  Versuch einer Geschichte der Feldzüge des Kurfürsten Friedrich des 3ten, nachmahligen Königs Friedrich des 1sten; historisch beschrieben u. s. w. Berlin 1803. kl. 8. Auch unter dem Titel: Versuch einer Geschichte der Feldzüge des Preussischen Heeres, von dem Kurfürsten Friedrich Wilhelm dem Grossen bis auf die neuern Zeiten. 2ter Theil: Geschichte der Feldzüge des Kurf. Fried. des 3ten, nachmahl. Königs Fried. des 1sten.
- BEHR (Christi. Andr.) §§. Die Ruinen von Herculanum und Pompeji, nebst dem ehemahligen und gegenwärtigen Zustande des Vesuvs. Von Cajetan d'Ancora, Mitglied der Herkulanischen Akademie und Professor der Griechischen Sprache F 3

- auf der königl. Univerlität zu Neapel; aus dem Italienischen übersetzt. Nebst zwey Karten. Gera und Leipz. (180.). 8.
- 9 u. 11 B. BEHR (W. J.) seit 1806 auch ordentlicher Professor des Staatsrechts zu Würzburg: geb. zu Sulzheim im Würzburgischen am 28sten August 1775. §§. System der allgemeinen Staatslehre, zum Gebrauche für seine Vorlesungen. 1ster Band, welcher die allgemeine Einleitung und den 1sten Theil der Staats-Lehre, nämlich die reine Staats-Lehre oder die Staatswissenschaft enthält. Bamberg u. Würzburg 1804. 8. Systematische Darstellung des Rheinischen Bundes, aus dem Standpunkte des öffentlichen Rechts, Frankfurt am M. 1808. gr. 8.
- BEHRENDS (J. A.) Sein Bildniss in Schwarzkunst von Seeliger 1802.
- BEHRENS (E. C. A.) jetzt zu Lübeck (nachdem er Mecklenburg-Strelitzischer Landbaumeister zu Ratzeburg gewesen war).
- BEHRMANN (Heinrich) Lehrer an des Hofpredigers Christiani Erziehungsinstitut bey Kopenhagen: geb. zu... §§. Christian der Zweyte, König von Dänemark, Norwegen und Schweden. 1ster Theil. Mit dem Bildnisse des Königs. Kopenhagen und Leipz. 1805. gr. 8. Auch unter dem Titel: Geschichte Christian des Zweyten, Königs von Dänemark, Norwegen und Schweden während seiner Regierung.
  - BEIREIS (G.C.) Sein Bildniss vom Mahler und Kupferstecher Lowe zu Berlin.
  - BEITLER (W. G. F.) §§. Ueber ein merkwürdiges optisches Phänomen; in den Novis Actis Acad. Scient. Petropolitanae T. XIV. (1805). Ueber den Calcul der Präcession der Fixsterne; ebend. Aftro-

Aftronomische Beobachtungen; ebend. — Historische Uebersicht der Vorstellungen über die Kometen; in den Wöchentlichen Unterhaltungen für Liebhaber Teutscher Lecture in Russland (Mitau 1895 - 1807. 8).

- 9 B. Graf von BELDERBUSCH (Karl) ehedem Kur-Cülnischer Vice-Hofraths-Präsident und zugleich Gesandter zu Paris, jetzt Präsekt des Departements der Seine und Oise: geb. zu Montzen im Limburgischen unweit Achen.
- BELIN (J. F. A.) §§. Esprit de la langue Française, oder, kurze, fassliche und gründliche Anleitung zur baldigen und leichten Erlernung dieser Sprache. Penig 1803. 8. Distionnaire de Proverbes, Idiotismes & expressions figures de la Langue Françoise, avec les Proverbes Allemands. ibid. 1805. 8.
- BELLERMANN (J. J.) seit 1804 auch D. der Theolo-gie §S. Cornelii Nepotis Vitae excellentium Imperatorum, ad optimas editiones collatae; studio & cura &c. Erfordiae 1802. 8. P. Terentii, Afri, Comoediae sex, ad optimas editiones collatae juvenumque instructioni actommodatae. Phaedri, Augusti liberti, Faibid. 1803. K. bulae Aesopicae, ad optimas editiones collatae juvenumque infructioni accommodatae, quibus appendix tripartitus fabularum Ariani & anonymorum veterum addita est. ibid. eod. 8. Der Theologe, oder encyklopädische Zusammenstellung des Wissenswürdigsten und Neuesten im Gebiete der theologischen Wissenschaften, für Protestanten und Katholiken. 1ster Theil. ebend. 1803. ster Theil. ebend. 1804. — 5ter Theil. ebend. 1805. — 4ter Theil. ebend. 1806. — 5ter Theil. Diff. inaug. de usu Palacoebend. 1807. 8. graphiae Hebraicae ad explicanda sacra biblica. Hal. 1804. 4. Einladung — zu den öffentlichen Raden, welche den 26 und 28 März 1804 auf F 4

auf dem Berlinisch - Köllnischen Gymnasium gehalten werden sollen. Nebst der kurzen Nachricht von den Veränderungen im letzten Schuljahre, und der Rede bey der Uebernahme der Direktion des gedachten Gymnasiums. Berlin Einladung zur Gedächtnissfeyer 1804. gr. 8. der Wohlthäter des Berlin. Kölln. Gymnasiums. Mit einigen Bemerkungen über das Erhabene des ebend. 1804. 8. Progr. Bemerkungen über den Anbau der Einbildungskraft und Phantalie in pädagogischer Hinsicht. M. Tullii Ciceronis Oraebend. 1805. 8. tiones XII selectae, ad optimas editiones collatae, tironum institutioni accommodatae. Erfurti 1806. 8. P. Ovidii Nasonis Metamorphoses ad optimas editiones collatae. ibid. eod. 8. Progr. Verfuch einer Erklärung der Punischen Stellen im Pönulus des Plautus. 1stes Stück. Berlin 1806. gtes Stück, ebend. 1807. — 3tes und letztes Stück. ebend. 1808. 8. - Von dem Almanach der Fortschritte und Entdeckungen der spekulativen und positiven Wissenschaften erschien der 5te und 6te Jahrgang 1806.

- BENADE (Johann Friedrich) Inspektor und Pfarrer zu Hoyerswerda: geb. zu... §§. \*Karl Heinrich von Heinecken, königl. Poln. geheimen Land-Kammer-Raths u. f. w. Nachricht und Beschreibung einer vollständigen Sammlung von Obst-Sorten, welche derselbe ehemahls in Alt-Döbern, bey Calau, in der Nieder-Lausitz selbsten erbauet, auch daselbsten und in der Nähe größtentheils noch besindlich sind; von neuem durchgesehen, erweitert und berichtiget von J. F. B. 1ster Band: Kern-Obst-Sorten. Sorau u. Leipz. 1804. 2ter Band: Stein-Obst-Sorten. ebend. 1805. 8.
  - BENDA (Otto) ehedem königl. Preussischer Kriminalrath zu Kalisch (jetzt?): geb. zu . . §§. Die Irrthümer der Liebe, und die Launen des Geschicks. Frankfurt an der Oder 1806. 8.

BEN.

BENDAVID (L.) §§. Versuch einer Rechtslehre. Berlin 1803. gr. 8. Ueber den Ursprung unserer Erkenntniss; eine Preisschrift, mit einer andern von Block herausgegeben von der königl. Akademie der Wissenschaften in Berlin. - Ueber Salomon Maiebend. 1802. gr. 8. mon; in der Nationalschrift für Wissensch. 1801. St. 1. Nr. 7. - Ueber die Erzeugung der Begriffe, in Bezug auf Taubitumme; in der Berlin. Monatsschrift 1801. Sept. S. 161-181. fetzung; ebend. 1802. Jan. S. 54-50. Ueber Liebe und Eifersucht, mit Bezug auf deren Darstellung auf der Bühne; ebend. 1804. April S. 202-318. Ueber Erinnerungsvermögen und Vorgefühl; ebend. Sept. S. 210-233. Vergl. damit ebend. 1805. Febr. S. 125-129. Ueber das Reflektiren über sich selbst; ebend. May S. 321 -Helvetius und Kant; ein Gespräch über das Moralprincip; ebend. Nov. S. 321 - 353. Ueber die Hoffnung; ebend. 1806. May S. 346-Wie kann und darf die Philosophie zur Bezähmung der Affekte angewandt werden? ebend. 1807. Jul. S. 22-46. - Von den Vorlefungen über die Kritik der reinen Vernunft erschien die 2te verbesserte Ausgabe zu Berlin 1802. 8.

BENDER (Franz Xaver) Pfarrer zu Mingolsheim im Badischen: geb. zu... §§. Katholisches Lehrund Gebetbuch, zur Beförderung der wahren Andacht und der Aufklärung des Volks. Mit Genehmigung des hochwürdigen Vikariats zu Bruchfal. Carlsruhe 1804. 8.

Verfasser des Natalis. 2 Theile. ebend. 1804. 8. Das Italienische Kabinet, oder Merkwürdigkeiten von Rom und Neapel. ebend. 1804. 8. Reise von Neapel in die umliegende Gegend; nebît Reminiscenzen von meiner Rückreise nach Toutschland, und einige Nachrichten über das letzte Erdbeben in Neapel. Berlin 1806. 8. Einige Bemerkungen über die ungemeine Gelehrsamkeit eines Recensenten in der sterbenden allgemeinen Teutschen Bibliothek. Glogau u. \*Hat Preussen in dem Leipz. 1806. 8. Kriege am Ende des Jahrs 1805 weise gehandelt? That es weise, seine Neutralität zu behaupten? \* Der Teutsche Leipz. (Glogau) 1806. 8. Donquixote, oder einer der Zwölf; eine Geschichte neuen Inhalts. Palästina (Glogau) Geschichte eines Afri-5755 oder 1806. 8. kanischen Assen, genannt Muley Hassan, vor-mahls Arouet Voltaire. Berlin und Leipz. 1807. 8. - Geschichte des Angriffs, der Blokirung und Uebergabe von Glogau; in den Neuen Feuerbränden H. 1. S. 89 - 124 (1807). H. 4. S. 56-106 (1807). Auch besonders unter dem Titel: Gesch. des Angriss, der Blok. u. Uebergabe von Glogau; nebst einem Blick auf den Krieg zwischen Preussen und Frankreich, und einem Schrey des Erstaunens über die Begebenheiten feit dem 10ten Oktober 1806. 1ster Heft. Leipz. Wie auch unter dem Titel: Kriegsscenen seit dem 10ten Oktober. 1ster Heft, Einige Auffätze in den Schlesischen Provinzialblättern. - Vergl. diese 1807. April. Beylage.

11 B. von BENNIGSEN \*) (L. A. G.) jetzt Russischkaiserl. General der Kavallerie, Kriegsgouverneur und Inspektor der Kavallerie und Insanterie

<sup>\*) 18</sup> nicht Freiherr. Die ganzo Familie ift blos vom Adel, und hat den Freiherentitel nicht.

von Litthauen, zugleich Civil-Befehlshaber des Gouvernements von Wilna und Grodno, Ritter der Orden des St. Alexander Newski u. s. w. SS. Von seinem Buch erschien die 2te Auslage, mit 8 Kupfern. Wilna u. Leipz. 1805. 8. — Sein Bildniss bey Artaria zu Wien (1807). — Vergl. Politisches Journal 1807. S. 326 u. st. 396 u. st.

BENNIN (C... C... F...) ... zu ...: geb.
zu ... §§. Die vier Rechnungsarten mit
Brüchen; ein Verfuch, durch leichte Beyspiele
die Behandlung derselben zu versinnlichen; für
Lehrer und Lernende. Einbeck 1801. 8.

Graf von BENZEL (Baptist Joseph) auf Sternau und Hohenau. War erst 1777 kurmainzischer Hof-und Regierungsrath zu Mainz, quittirte 1785, ward 1786 kaiserl. königl. Kreiskommissar in. Krain und Istrien, Landesdefensionskommissar zu Fiume 1788, Gubernialrath zu Triest 1700, Landvogt der vorderöftreichischen Grafschaften Nieder - und Ober - Hohenberg, wie auch Ritter des Römisch-kaiserlichen Ordens der unmittelbaren Reichsritterschaft in Schwaben, und zugleich 1700 Obrist der Schwäbisch-Oestreichischen Landmilitz, privatifirt seit 1804 zu Wien (vom Frühjahr 1806 bis dahin 1807 zu Erlangen): geb. zu Mainz am 12ten May 1755. §§. Mehrere anonymische, in das Fach der Politik, Diplomatie und Statistik einschlagende Schriften, z. B., \* Das Heimfalls - und fiskalische Okkupationsrecht des Hauses Oestreich auf den in dessen Erbstaaten gelegenen Besitzungen und Einkünften der durch den neuesten Entschädigungs-Reichsschlus sekularisirten Teutschen Stifter, Klöster, und übrigen geistlichen Körperschaften entwickelt und dargestellt. 1803. 8. trachtungen über die Virilstimmen im Reichsfürstenrathe und den Sph. 32 des Reichsdeputationshauptschlusses vom 25ten Februar 1803. 1803. 8. - Hat Antheil an der \*Skizze der TeutTeutschen Reichskreise nach dem neuesten Territorialbestande; ein publicistischer Versuch. 1804. 4.

Graf von BENZEL-STERNAU (K. C.) Vetter des vorhergehenden; seit 1807 Jupplirender geheimer Rath bey dem Polizeydepartement und Direktor der 1807 errichteten General-Studienkommission zu Carlsruhe (vorher seit 1804 kurfürstl. erzkanzlerischer Staatsrath zu Regensburg) - SS. \* Das goldene Kalb; eine Biographie. 1ster und 2ter Band. Gotha 1802. - 3ter und 4ter Band. \*Lebensgeister aus dem ebend, 1803, 8. Klarfeldischen Archive. 4 Bände. ebend. . . . 8. \*Gespräche im Labyrinth, aus dem Klarfeldischiller's Feyer; seinen Manen durch seinen Geist. Mit einem Berichte vom Fortgange des Plans, dem verewigten Schiller ein Denkmahl der Nationaldankbarkeit zu stiften. Regensburg 1805. 8. Gotha 1805. 8. Publikola, oder gesammelte Blätter guter Absicht. 1ster Theil, ebend. 1805. - 2ter Theil. ebend. 1806. 8. \*Proteus, oder das Reich der Bilder; aus dem Klarfeldischen Archiv; herausgegeben von dem Verfasser des goldenen Kalbes. Regensburg 1806. gr. 8. Perikles, über den Einfluss der Ichönen Künste auf das öffentliche Glück; aus der Französischen Urschrift (des jetzigen Fürsten-Primas) übersetzt. Gotha 1806. 8. tania, oder das Reich der Mährchen; aus dem Klarfeldischen Archive; vom Herausgeber des goldenen Kalbes. Regensb. 1807. 8. steinerne Gast; eine Biographie vom Verfasser des goldenen Kalbes. 1ster Band. Gotha 1808 \* Jason; herausgege-(eigentl. 1807). 8. ben vom Verfasser des goldenen Kalbes (eine Monatsschrift). ebend. 1808. 8. Kinder; in Wieland's Neuem Teutschen Merkur 1801. December S. 272-282. Geletzgehung; ebend. 1802. März S. 178-183. Geschäftsgeist; ebend.

ehend. Jun. S. 99-105. Schattenrisse nach dem Lehen; ebend. 1807. Nov. S. 193-210.

- BENZENBERG (H.) §§. \*Das allerleichtest und einzige Mittel, die Protestanten zu vereinigen. Germanien (Elberfeld) 1802. 8. Biblische Entdeckungen, Bemerkungen und Ansichten. 1sten Bandes 1stes Stück. Elberfeld 1803. 2tes Stück. ebend. 1806. 8.
- BENZENBERG (J. F.) seit 1805 Professor der Physik und Astronomie zu Düsseldorf - §§. Ueber die Bestimmung der geographischen Länge durch Sternschnuppen. Mit 3 Kupfertaseln. Hamburg 1802. gr. 8. Versuche über das Hamburg 1802. gr. 8. Gesetz des Falls, über den Widerstand der Lust und über die Umdrehung der Erde; nebst der Geschichte aller frühern Versuche von Galiläi bis auf Guglielmini. Mit 8 Kupfertafeln und einer Vignette. Dortmund 1804. 8. über die Umdrehung der Erde. Mit 8 Kupfertafeln. ebend. 1804. gr. 8. Briefe, geschrieben auf einer Reise nach Paris im Jahr 1804. Mit vielen Kupfern, ebend, 1805, 8. — Ueber die hermetische Gesellschaft; in dem West-Ueber die Quadratur phäl. Anzeiger 1802. des Zirkels; ebend. 1803. Revision der Landkarten vom Herzogthum Berg; ebend. Sept. Ueber die jetzige Versicherung des Landes; ebend. Okt. Beschreibung des Pfaffiussischen Centrifugalpendels; ehend. — Beobachtungen von Sternschnuppen; in Gilbert's Annalen der Phylik Jahrg. 1801. H. 11. Nr. 4. Beschreibung eines einfachen Reisebarometers; ebend. H. 12. Nr. 5. Fortgesetzte Beobachtungen von Sternschnuppen; ebend. Jahrg. 1802. H. 2. Nr. 5. Bemerkungen über Lessie's Brief gegen Herschel; ebend. H. 3. Nr. 4. Nachricht von Versuchen über den Fall der Körper; ebend. H. 11. St. g. Nr. g. Ueber die Verbesserung des Flintglases für Fernröhre; ebend. St. z. Nr. 1. Sind

Sind die Sternschnuppen tellurischen oder kosmischen Ursprungs? ebend. Jahrg. 1803. St. 5. Eine neue Art Rostkompensation für astronomische Uhren; ebend. St. 7. S. 315 - 319. Das Gesetz der Entfernung der Planeten und Monde von dem Mittelpunkte ihrer Bahnen; ebend. St. 10. . . . Ueber das Gesetz der Cohäsion der Körper: ebend. St. 11.... - Versuche über die Bereitung des Flintglases; in Voigt's Magazin für den neuest. Zustand der Naturkunde Jahrg. 1803. May S. 406 u. ff. ne neue Art Sägen für Schneidmühlen; in dem Journal für Fabrik 1802. - Ueber die Länge and Breite von Hamburg; in den Hamburg. Adresskomtoirnachrichten 1803. - Ueber die Sichtbarkeit der Planeten bey Tage; in Bode'ns aftron. Jahrbuch für das J. 1806. Ueber die trigonometrische Aufnahme des Herzogthums Berg; ebend. für das J. 1808. Ueber die Genauigkeit der Winkelmessung mit Spiegelsextanten; ebend. für das J. 1809. Nr. 28. - Ueber die Fortschritte der Bergischen allgemeinen Landesvermessung im Jahr 1806; in den Allgemeinen geograph. Ephemeriden 1807. December S. 382-413.

- BENZLER (J. L.) §§. \*Yoriks empfindfame Reifs durch Frankreich und Italien; von neuem verteutscht. 2 Bände. Leipz. 1801. 8. — Vergl. N. allgem. Teutsche Bibl. B. 82. S. 199 u. f.
- BERARD (Johann Peter) ... zu ... geb. zu ... §§. Beschreibung eines neuen ökonomischen Ofens, womit ein Zimmer geheitzt, und in sieben Gefässen zugleich gekocht werden kann u. s. w. Mit einem Kupser. Leipz. 1803. gr. 8.
- Graf von BERCHTOLD (L.) seit 1808 auch kaiserl. künigl. wirklicher Kämmerer zu Wien -

Rreyherr von BERCKHEIM (F. . . C. . .) . . . . . zu . . . . geb. zu . . . §§. Verfuch einer Skizze der frühern Cultur der Menschen, und ihres Vereins in Gesellschaften. Göttingen 1804. 8.

## von BERENHORST. S. von BäRENHORST.

- BERG (Amalie) . . . zu . . . : geb. zu . . . §§. Sophie von Nermann. Berlin 1806. 8.
- BERG (F.) geb. zu Frickenhausen im Würzburgischen am 31sten Januar 1753. §§. Sextus,
  oder über die absolute Erkenntnis von Schelling;
  ein Gespräch, herausgegeben u. s. w. Würzburg
  1804. 8. Epikritik der Philosophie. Arnstadt u Rudolstadt 1805. gr. §.
- von BERG (G. H.) §§. Juristische Beobachtungen und Rechtsfälle. 1ster Theil. Hannover 1802. -2ter Theil. ebend. 1804. - 3ter Theil. ebend. 1806. gr. 8. Abhandlungen zur Erläuterung der Rheinischen Bundesacte. ister Theil. ebend. 1808. 8. - Der ste Theil seines Handbuchs des Teutschen Polizevrechts war nicht auch der letzte, wie auf dessen Titel, und daraus oben B. g. S. 48 steht, sondern es erschien noch der 4te in 2 Abtheilungen 1804, der 5te 1805, des 6ten 1ste Abtheilung 1806 und 2te Abth. 1807. Der 5te und 6te Theil auch unter dem Titel: Sammlung Teutscher Polizeygesetze, nach der Ordnung des Handbuchs des Teut. Polizeyrechts. ifter Theil und oten Theils ifter u. oter Band.
- von BERG (Jakob Friedrich) starb 1806. War zuletzt fürstl. Leiningischer geheimer Rath zu Amorbach.
  §§. \*Einige Betrachtungen über die Gegenantwort eines Protestanten an den ungenannten protestantischen Herausgeber und Recensenten der Rede über den Satz: Alle Religionen machen 19tes Jahrh. 1ster.

- Telig, gehalten von K. Scheiblen. Speyer 1790. 8. (ift folglich im 7 ten Band S. 85 unter Scheiblen auszustreichen).
- BERGER (C. F.) §§. Handbuch der Pflanzenkenntnis, für Oekonomen, Gartenliebhaber, Forkleute, Manufakturisten und Apotheker, zur leichtern und vortheilhaftern Betreibung ihrerverschiedenen Geschäfte. Leipz. 1801. 8.
- BERGER (C... G...) ... zu ...: geb. zu ...

  §§. Taschenbuch für Blumenfreunde, oder
  kurze Charakteristik und Anweisung zur Kultur der vorzüglichsten in neuteutschen Gärten befindlichen Gewächse und Ziersträucher. 2 Theile. Leipz. 1802. 8. 2te verbesserte und stark vermehrte Ausgabe, unter dem Titel: Taschenbuch für Blumenfreunde zur Beförderung der Pflanzenkultur. 1ster Theil. ebend. 1805. 8. eines Prachtgartens im Kleinen; ein Beytrag zur älthetischen Pflanzkunst. Posen u. Leipz. 1803. 8. Die botanische Pflanzkunst, nach Dumont - Courfet. 1ster Theil: A-H. Leipz. 1803. - ster Theil: I-Z. ebend. 1805. gr. 8. Ausführliche Anweisung zur richtigen Aussprache der Lateinischen Pflanzennamen; ein Anhang zum Taschenbuch für Blumenfreunde, ebend, 1804, 8.
- BERGER (Franz Xaver) ... zu ...: geb. zu ...

  §§. Aristodorus; eine Sammlung Griechischer
  Gedichte, zum erstenmahle metrisch übersetzt.
  München 1803. 8. Artemidori, Geographi,
  Fragmentum de Nilo, e Codice MS. Bibliothecae Elect. Monacensis nunc primum editum &
  latinitate donatum; in J. C. v. Aretin's Beyträgen
  zur

gur Geschichte und Litteratur 1804. St. 5. S. 49-53.

- BERGER (Jeach. Christi.) lebt seit 1806 zu Königslutter im Braunschweigischen. §§. Die im oten
  Band ihm beygelegte Oekonomische Bibliothek
  für den Oestreichischen Bürger und Landmann
  ist nicht von ihm, sondern von einem andern J. C.
  BERGER.
- BERGER (Johann Gottfried) schreibt sich: Ehrenmitglied der kursürst. Sächsischen Leipziger ökonomischen Societät . . . : geb. zu . . . SS.
  Kurze und gemeinnützige Anweisung für den
  Bürger und Landmann, wie er seinen im Wasser oder sonst körperlich verunglückten Mitmenschen Hülse zu leisten habe; nach Anleitung
  des kursürstlich-Sächsischen Mandats vom 26sten
  September 1773, aus den neuern und besten
  Schriften gezogen und zusammengetragen. Nebst
  einer Kupsertasel. Leipz. 1802. 8.
- 9 u. 11 B. BERGER (J. G. I.) §§. D. Franz Volkmar. Reinhard's Vorlefungen über die Dogmatik; mit litterarischen Zusätzen herausgegeben u. s. w. Amberg und Sulzbach 1801. 8. ANAΞ ΑΠΟΛΛΩΝ: oder Versuch über die Verdienste der Fürsten um die Wissenschaften; ein Beytrag zur Litterargeschichte und Politik. Lemgo 1803. gr. 8. Von seinem Versuch einer praktischen Einleitung in das alte Testament bearbeitete AUGUSTI den 5ten Theil 1806. Ueber Religionsphilosophie und religiöse Anthropologie; in Schuderoff's Journal zur Veredelung des Prediger- und Schullehrerstandes B. 2. St. 1. S. 90-112 (1803).

tern, Jungfrauen und Gattinnen geweiht. Bremen 1807. 8.

- BERGER (W. H. L.) jetzt königl. Preusticher Medicinal-nad Sanitätsrath, wie auch Stadtphysikus zu Minden. §§. D. Don Pedro Maria Gonzalez über das gelbe Fieber, welches im Jahre 1800 in Cadiz herrschte, und über die zweckmässigsten Schutzmittel gegen dasselbe. Beygefügt ist D. Don Juan Manuel de Arejula's kurze Darstellung des gelben Fiebers, welches 1803 in Malaga herrschte, nebst dessen Denkschrift über die sauern Räucherungen. Aus dem Spanischen übersetzt u. s. w. Berlin 1805. 8.
- BERGHOFER (A.) jetzt Censor zu Prag.
- BERGIUS (Walther) ... zu ...: geb. zu ... §§. Kleine Handreise. Penig 1803. 8.
- BERGK (J. A.) §§. S. Barrow's Efq. ehemahligen Sekretärs des Grafen Macartney, Ober-Rechnungsrathes auf dem Vorgebirge der guten Hoffnung und Sekretärs des Generallieutenants, Franz Dundas, während dessen dasigen Regierung, Reisen ins Innere von Südafrika. Nebst

Robert Semple's Beschreibung der Kapstadt und Schilderung seiner Einwohner. Aus dem Englischen, mit Anmerkungen, übersetzt. Mit 2 Charten, 1ster Band, Leipz, 1801. - ster Band. ebend. 1804. gr. 8. Die Kunft zu denken: ein Seitenstück zur Kunst zu lesen. febend. Die Philosophie des peinli-1802. gr. 8. chen Rechts, dargestellt u. f. w. Meissen 1802. gr. 8. Die Theorie der Gesetzgebung. ebend. 1802. gr. 8. Silv. Meinrad Xavier Golberry's Reise durch das westliche Afrika; in den Jahren 1785, 1786 und 1787; aus dem Franzöfischen mit Anmerkungen übersetzt, 12 Theile. Mit Kupfern. Leipz. 1803. gr. 8. ... Robert Persival's Efq. Erdbeschreibung von der Insel Ceylon, enthaltend Nachrichten von ihrer Geschichte. Geographie, Naturbeschreibung und von den Sitten und Gebräuchen ihrer verschiedenen Linwohner. Nebk dem Tagebuche einer Gelandtschaftsreise an den Hof des Königs von Candyin Aus dem Englischen mit Anmerkungen and mit einem Zusatze über die Perlenfischerey übersetzt. Mit einer Charte. ebend. 1803. gr. 8. P. Labarthe's Reise nach der Küste von Guinea, oder Beschreibung der westlichen Küste von Afrika, von Cap Tagrin bis zum Cap Lopez Gonfalvo. Aus dem Französischen mit Aumerkungen übersetzt. Mit einer Charte, ebend. 1803. 8. Bemerkungen und Zweifel über die Gehirn - und Schädeltheorie des Dri Gall in Wien; aufgestellt u. f. w. ebend. 1803. 8. Gab mit F. G. BAUMGäRTNER keraus: Muleum des Wundervollen, oder Magazin des Ausserordentlichen in der Natur, der Kunst und im Menschenleben, 6 Bände, jeder von 6 Heften und jeder Heft mit 5 Kupfern. ebend. 1803-1807. gr. 8. Von den ersten Heften erschienen neue Auflagen. Das Werk kam zu gleicher Zeit Franzölisch heraus. Pfychologische Lebensverlängerungskunde, aufgestellt u. s. w. ebend. 1804. 8. Wittmann's, der Arzneykunde G 3 Dok-

Doktors, Reise in der Europäischen Türkey, Kleinafien, Syrien und Aegypten, in den Jahren 1799-1802. Neblt Bemerkungen über die Pest und andere in der Türkey herrschende Krankheiten, wie auch einem meteorologischen Tagebuche. Aus dem Englischen mit Anmerkungen. und übersetzt u. s. w. 1ster Band. ebend. 1804. 8. Mit illuminirten Kupfern. Die Kunst zu philosophiren, dargestellt u. f. w. ebend. 1805. 8. W. Bingley's Biographieen der Thiere, oder Anekdoten von den Fähigkeiten, der Lebensart, den Sitten und der Haushaltung der thierischen Schöpfung; nach dem Englischen mit Zusätzen bearbeitet, und mit einer Einleitung über die Plychologie der Thiere versehen. ister Band. ebend. 1804. - ster Band. ebend. 1805.- gr. 8. Der ate Band auch unter dem Titel: Bingley's Thierseelenkunde, oder Sammlung merkwürdiger Anekdoten aus dem Thierreiche, und Schilderung des geistigen Zustandes der Thiere; nach dem Englischen bearbeitet und mit Bemerkungen aus der Organenlehre des Dr. Gall in Ansehung des Thierreiches verfehen von dem Dr. Bergh. - Gab in Gesellschaft mehrerer Gelehrten keraus: \* Der Europäische Aufseher (eine Wochenschrift). ebend. 1895.- 1806. gr. 4. Gab mit K. Hänsel und F. G. BAUMGärt-NER heraus: Afiatisches Magazin, oder Nachrichten von den Sitten und Gebräuchen, den Wissenschaften und Künsten, den Handwerken und Gewerben, der Denkart und Religion der Aliaten, von den Thieren, den Pflanzen, den Mineralien, dem Boden und dem Klima von Alien. 1sten Bandes 1stes - 4tes Stück. Jedes mit 6 illuminirten Kupfern. ebend. 1806-1807. sten Bandes 1stes Stück (mit 6 illum. Kupf.). ebend. 1808. 4. Mit GEISSLER: Schilderungen und Abbildungen der merkwürdiesten Russischen Völkerschaften, die jetzt gegen Erankreich kämpfen. 2 Hefte, mit. 8 illuminirten Kupfern. ebend. 1807. 4. \*Nachricht von einer GrieGriechikhen Aufschrift, welche zwey Engländer an der Pompejussäule in Aegypten bey Alexandrien entdeckt haben; in dem Intelligenzbl. zur Leipz. Litter. Zeitung 1805. St. 16. S. 241 u. f. \*Nachricht von den Reiseunternehmungen einiger Engländer, welche vor kurzem von entsernten Reisen zurückgekehrt, oder noch auf Reisensind; ebend. St. 19. S. 287-291. Einige Bemerkungen über die verkehrte Ansicht von dem Zwecke meines Buches: Die Kunst zu denken, in Bezug auf die Recension in der Jenaischen allgem. Litter. Zeitung den 18 April 1805; ebend. St. 83. S. 669-671,

- BERGMANN (Benjamin) ... zu ...; geb.
  zu ... in Liefland ... §§. \*Schickfale des
  Perfers Massili; Michailow unter den Kalmücken,
  Kirgisen und Chiwensern. Riga 1804. 12.
  Nomadische Streifereyen unter den Kalmücken
  in den Jahren 1802 und 1803. 5 Theile. ebend.
  1804. 8. Historische Schriften. 1stes Bändchen. Leipz. 1806 (eigentl. 1805). Auch unter
  dem Titel: Johann Reinhold von Patkul vor dem
  Richterstuhle der Nachwelt. 2tes Bändchen.
  ebend. 1806. 8. Auch unter dem Titel: Die Kalenderunruhen in Riga in den Jahren 1585 bis
  1590.
- won BERGMANN (Liborius) M. der Phil. Pastor primarius und besonders Pastor bey der Peterskirche, wie auch Beysitzer des Konsistoriums, Mitglied des Schulenkollegiums und der Unterstützungsunstalten zu Rigo: geb. zu Neuermühlen unweit Riga am 3ten September 1754. SS. Versuch einer kurzen Geschichte der Rigaischen Stadtkirchen seit ihrer Erbauung, und ihrer Lehrer, von der Reformation bis auf die jetzige Zeit. Riga 1792. 4. Lehrbuch zur Unterweisung im Christonthum, nach Anleitung des Katechismus D. Luthers, für die Rigaische Stadtgemeine entworsen, ebend, 1801. 8. Veber Armen-

verforgung und Unterftützungsanstalten in Riga, ebend. 1805. 4.

- BERGSTRäSSER (H. W.) §§. \*Ueber die rechtswidrige Verhaftung des Kanzleydirektors Bergfträsser auf Veranlassung seines Landesherrn, des regierenden Hrn. Grafen Karl von Erbach-Schönberg, und über die dagegen von Sr. kön. Hoheit dem Hrn. Erzherzog Karl von Oestreich ihm wiederfahrne gerechte Behandlung, sammt Anfang und Ende des Erbacher Landsturms. Mit Urkunden. Wetzlar 1801. fol.
- van den BERKEN (...) Oberbürgermeister und Hof-Fiskal zu Altona: geb. zu ... §S. Beytrag zur Geschichte des Westphälischen Adels. Dortmund 1804. 8. (Stand vorher in Aschenberg's Niederrhein. Westphäl. Blättern B. 5. H. 1).

## von BERKHEIM. S. von BERCKHEIM.

- Frau von BERLEPSCH (E.) seit dem Junius 1801 vermählt mit dem Domänenrath HARMS zu Redlvin in Mecklenburg unweit Schwerin, mit dem sie seit 1804 meistens in oder bey Bern lebt. SS. \*Caledonia; von der Versasserin der Sommerkunden. ister und 2ter Theil. Hamburg 1802. 3ter Theil. ebend. 1803. 4ter Theil. ebend. 1804. 8. Vergl. den Freymüthigen 1806. Nr. 87. S. 3482.
- 9 u. 11 B. von BERLEPSCH (F. L.) geb. zu . . . 1744. SS. Die wichtigsten Aktenstücke in meiner Dienst Entstetzungs und Proscriptionssache; nebst einer dazu gehörigen Einseitung, der Beurtheilung des unpartheyischen Publikums vorgelegt u. s. w. Wetzlar 1801. Verfolg der wichtigsten Aktenstücke u. s. w. ebend. 1803. 8. Ein wichtiger Beytrag zur Beantwortung der Fragen: Wer darf die Einwohner der Kurbraunschweigischen Staaten, während der Franzöfischen

fischen Okkupation derselben, besteuern? Und können bey dieser Gelegenheit allgemeine Schulden auf das Hannöverische, rechtsverbindlicher Weise, gemacht werden? Braunschw. 1805. gr. 8. Die bey dem Berliner Executions- und Pro-tectionshofe in meiner Dienstentsetzungs- und Proscriptionssache erfolgten letzten Aktenstücke, meiner, den 21sten Junius auf Befehl des Königs von Preussen mit seinem General und Staatsminister, Grafen von der Schulenburg zu Hannover, in Ansehung ihrer Beendigung, gehabte merkwürdige Unterredung, und über ihre gegenwärtige Lage, nebst einer dazu gehörenden Vorerinnerung, und mit einem gewagten Blick in die Zukunft. . . . 1807. . . Auch unter dem Titel: Ueber das Königreich Westphalen, rücksichtlich eines gewagten Blicks in die Zukunft. ber das Königreich Westphalen, rücklichtlich eines gewagten Blicks in die Zukunft; in Winkopp's Zeitschrift: der Rheinische Bund H. 16. S. 126 - 148 (1808). (In Beziehung auf B. 11. S. 66 ist zu wissen, dass er die angeführten Schriften wirklich selbst verfertigte).

- BERLIN (Jakob Friedrich Ernst) starb am 5ten März 1806. War geb. 1741.
- BERLS (Johann Ernst) . . . zw . . . : geb. zw . . . . §§. Physikalische Schlösser, geöffnet ohne Schlüssel. Oder: Beyspielsammlung für den künstigen Unterricht in der Naturlehre, in Dialogen für Kinder. Berlin 1804. 8.
- 11 B. BERNARD (E.) §§. Briefe während meines Aufenthalts in England und Portugal. 2 Theile. Hamburg 1803. 8.
- BERNDT (J. G.) geb. nicht zu Jauer, sondern zu Echersdorf im Fürstenthum Jauer —.

- nibal. Mit Kupfern. 2 Theile. Pirna 1802. 8, Unterricht für Unterofficiere und Unterofficiersfubjekte in den nöthigsten Vorbereitungskenntnissen, nebst Bemerkungen über einige besondere Verhältnisse des Soldatenstandes; zum Selbstunterricht und zum Gebrauch für diejenigen, welche sich mit derselben Unterweisung beschäftigen. . . . 2te verhesserte Ausgabe. Weissenfels 1806. gr. 8,
- BERNHARDI (Aug. F.). §§. \*Kynoforges. . . . . 1801. 8. Sprachlehre. 1ster Theil: Reine Sprachlehre. Berlin 1801. 2ter Theil: Angewandte Sprachlehre. ebend. 1803. gr. 8. Ansangsgründe der Sprachwissenschaft. ebend. 1805. 8. Progr. worin dargethan wird, dass durch den Unterricht im Rechnen nach Pestalozzi's Idee, dem Kinde in einer durchaus verständlichen Form, obwohl ihm selbst unbewusst, aber deshalb nicht weniger anwendbar, eine Wissenschaft beygebracht werde, welche alle innere und äusser Vortheile der Mathematik hat. ebend. 1808. 8.
- 11 B. BERNHARDI (J. J.) seit 1805 ausserordentlicher Professor der Phil. auf der Universität zu Erfurt: geb. daselbst am zten September 1774. SS. Diff. inaug. medica de isterinatura. Erfurti 1799. 8. Anleitung zur Kenntniss der Pslanzen; zum Gebranch bey Vorlesungen. 1ster Theil. Mit Kupfern. ebend. 1803. gr. 8. Auch unter dem Titel: Handbuch der Botanik. 1sten Theils 1ster Band. Annalen des Nationalmuseums der Naturgeschichte; herausgegeben von den Profelloren dieler Anstalt, übersetzt und mit Anmerkungen begleitet. 2 Bände. Hamburg u. Mainz 1805 - 1804. gr. 4. Beobachtungen über Pflanzengefälle und eine neue Art derfelben. Mit 2 Kupfertafeln. Erfurt 1805. gr. 8. Von Beurtheilung des gefunden und kranken Zufandes

handes organisirter Körper, ebend. 1805. 8. -Ueber Asplemnia und einige ihm verwandte Gattungen der Farrenkräuter; in den Neuen physikal. Abhandl. der Akademie nützl. Wissenschaften zu Erfurt B. 2 (1802). Verfuch einer Vertheidigung der alten Eintheilung der Funktionen and eine Klassisikation der organischen Körper nach derselben; ebend. B. 3 (1804). einige minder bekannte Ehrenpreissarten des füdlichen Teutschlands; ebend. B. 4. Nr. 4 (1806). Diese 3 Abhandlungen sind auch einzeln zu haben. — Lichenum gelatinoforum illustratio; in Schrader's Journal für die Botanik B. 1. St. 1 Tentamen nevae generum filicum & (1799). specierum earum Germaniae indigenarum dispofitionis; ebend. St. 2 (1799). Bemerkungen über die in der Allgem, Litt. Zeitung befindliche Reconfion meiner Abhandlung: Illustratio lich. gelat. ebend. B. 2. St. 1 (1799). Tentamen alterum filices in genera redigendi; ebend. St. 2 Wahrscheinliche Entdeckung der Befruchtungeart der Farrenkräuter; ebend. B. 3 (1801). Dritter Versuch einer Anordnung der Farrenkräuter; in dessen Neuem Journal für die Botanik B. 1. St. 2(1806). - Bemerkungen über einige Gattungen kryptogamischer Gewächse; in Römer's Archiv für die Botanik B. 2. St. 1 (1796). Beobachtung einer merkwürdigen Ungeftaltheit der Zeitlose; ebend. B. 2. St. 2 (1801). litudines quaedam inter regnum animale & vegetabile intercedentes; ebend. B. 3. St. 2 (1805). — Beschreibung des Zoisits; in Gehlen's Journal für Chemie und Phylik B: 1 (1806). Beschreibung des Siderits; ebend. Ueber die Krystallisation des Arsenikkieses; ebend. B. 5 (1807). Ueber die Mineralien, welche eine Verbindung der Flusspathfäure mit Kieselerde und Thonerde darstellen; ebend. Zusatz zu Hauy's Abhandlung über die Krystallisation des Datoliths; ebend. Zulatz zu Bourkon's Abhandlung über den har-ten Kohlenlauren Kalk; ebend. Ueber die Kry-Stallistallisation des Kohlensauren Natrons; ebend. Beobachtungen über die doppelte Strahlenbrechung einiger Körper, nebst einigen Gedanken über die allgemeine Theorie derselben; ebend. B. 4 (1807). — Beschreibung des Sächsischen edlen Berylls; in Trommsdorff's Journal für die Pharmacie B. 8. St. 1. Ueber die Krystallisation der Talkerde; ebend. B. 16. St. 2. Ueber Veratrum album und eine mit ihm häusig verwechselte Art; ebend. — Mineralogische Bemerkungen; in v. Moll's Ephemeriden der Bergund Hüttenkunde B. 3. — Im 11ten Band des gel. Teutschl. S. 69. Z. 12 l. Systemartiges statt Systematisches.

- BERNHARDI (Sophie) gebohrne TIECK; zw.... geb. zw... §§. Dramatische Phantasieen. Berlin 1804. gr. 8.
- BERNHART (Johann Baptist) Bruder des folgenden;
  ... zu München: geb. zu ... §§. Bemerkungen über die Geschichte der Entstehung der Buchdruckerkunst und über die Ausgaben Theuerdanks von 1517 und 1519. München 1807. 8. (Standen vorher in dem N. litter. Anzeiger 1806 u. 1807). Historisch kritische Untersuchung über das Daseyn, die Kennzeichen und das Alter der von Guttenberg und Faust zu Mainz gedruckten Lateinischen Bibel, dann über die Verbreitungs Epochen der Buchdruckerkunst und der Schriftigiesser; in J. C. v. Aretin's Beyträgen zur Gesch. u. Litter. 1804. St. 11 u. 12.
- BERNHART (Matthias) starb am 17ten Junius 1807.
  War Sekretar der königl. Bayrischen Bibliothek
  zu München (nachdem er daselbst Buchdrucker
  und Korrektor gewesen war): geb. zu Pohling in
  Oberbayern am 23sten Februar 1767. §§. Meine
  Ansicht von der Geschichte der Entstehung, Ausbildung und Verbreitung der Buchdruckerkunst.
  München 1807. gr. §. Vergl. den N. litter.
  Anzeiger 1807. Nr. 26. S. 415 u. f.

BER-

BERNOULLI (Christoph) M. der Phil. und Lehrer am königl. Pädagogium zu Halle: geb. zu . . . SS. Ueber das Leuchten des Meeres, mit besondrer Hinsicht auf das Leuchten thierischer Körper. Göttingen 1803. 8. Versuch einer physischen Anthropologie, oder Darstellung des phylischen Menschen nach den neueren Ansichten. entworfen u. f. w. 1ster Theil: Physiologie oder Naturlehre des erwachsenen Menschen. Halle 1804. Auch unter dem Titel: Grundris der Naturlehre des erwachsenen Menschen, für Nichtärzte bearbeitet. - 2ter Theil: Entwicke-· lungsgeschichte und Naturgeschichte des Men-Schen. ebend. 1804. 8. Auch unter dem Titel: Versuch einer vergleichenden Physiologie des Menschen, oder einer Entwickelungsgeschichte und Naturgeschichte des Menschen.

BERNOULLI (Johann) starb zu Köpenik am 13ten Julius 1807. §§. Mémoire sur le divers usage & de la grande utilité du Mais, de la plante que du grain; in Mémoires de l'Acad. Roy. des Sciences de Berlin. A. 1803 (à Berl. 1805) p. 1-128. Anecdotes pour servir à l'histoire des Mathématiques; ibid. 1802 (ibid. 1804).

BERNSTEIN (J. G.) §§. Chirurgisches Handwörterbuch zum Gebrauch angehender Teutscher Wundärzte. Jena 1801. 8. Kupfertafeln mit Erklärungen und Zusätzen zur systematischen Darstellung des chirurgischen Verbandes, sowohl älterer als neuerer Zeiten. ebend. 1802. 8. 51 Kupfertafeln. Ueber Verrenkungen und Beinbrüche. ebend. 1802. 8. · Zufätze zum praktischen Handbuch für Wundärzte, zur neuen verbesserten und vermehrten Ausgabe vom Jahr 1799. Leipz. 1803. gr. 8. Lehre des chirurgischen Verbandes, zum Gebrauche für Vorlefungen, besonders für Anfänger und Unter-Wundarzte. Mit Kupfern. Jena 1805. 8.

- BERNSTEIN (Johann Theodor Christoph) D. der Arzney-und Wundarzneykunst, wie auch Amtsund Stadt-Physikus zu Rossia und Apolda im Fürstenthum Weimar: geb. zu... §§. Beyträge zur Wundarzneykunst und gerichtlichen Arzneykunde. Jena 1804. 8.
- 11 B. BERTELE (G. A.) auch königl. Bayrischer Hofrath zu Landshut: geb. zu Ingolstadt am
  27sten August 1767. SS. Ueber Salpeterplantagen. München 1794. S. Progr. Ist jedem
  Menschen eine gewisse Summe von Erregbarkeit
  angebohren oder nicht? Landshut 1801. S.
  Versuch einer Lebenserhaltungskunde. Mit Censurfreyheit der churfürstlichen Universität. ebend.
  1803. gr. S. Handbuch der Minerographie
  einfacher Fossilien, zum Gebrauche seiner Vorlesungen bearbeitet. ebend. 1804. gr. S. Handbuch einer dynamischen Arzneymittellehre.
  ebend. 1805. gr. S.
- BERTHOLD (Jakob) Vorleser der heiligen Schrift Franciscaner Ordens zu . . . : geb. zu . . . §§. Orthodoxe Bibelexegese, mit den nothwendigen Vorkenntnissen und Hülfswissenschaften, Schriftund Moralprincipien u. s. w. sammt einem allgemeinen Schriftkriterium. Mit Erlaubniss des bischöffl. Ordinariats. Bamberg 1807. 8.
- BERTHOLDT (Leonhard) M. der Phil. und seit 1805
  ausserordentlicher Professor derseiben auf der Universität zu Erlangen (von 1803-1805 Adjunkt
  der philosophischen Fakultät): geb. zu Markt
  Emskirchen im Fürstenthum Bayreuth am Sten
  May 1774. SS. Dist. inaug. de rebus a Mose
  in Aegypto gestis; ad illustranda Exodi cap.
  II-XIV. Sectio prior. Erlangae 1795. 8 maj.
  Dist. historico-exegetica de ortu theologiae veterum Hebraeorum, ejusque cum diverso diversorum saeculorum, quibus incrementa sua cepit,
  ingenio atque indole congruentia. ibid. 1802.
  8 maj.

R mai. Auch unter dem Titel: Commentationis - Pars prior, historiam theologiae Hebr. inde ab Abrahamo usque ad Samuelem prophetam comprehendens. Diff. de ortu theologiae &c. Partis posterioris Segmentum I. ibid. 1803. 8 maj. Beyde zusammen, mit einer Vorrede, unter dem Titel: De ortu theologiae &c. Pars I, historiam theologiae Hebr. inde ab Abrahamo usque ad exilium Babylonicum complectens. ibid. 1803. Progr. Verilimilia de origine Evangelii Johannis. ibid. 1805. 8 maj. Das Prophetenbuch Daniel, neu übersetzt und erklärt, mit einer vollständigen Einleitung und einigen historischen und exegetischen Excursen. 1ste Hälfte. ebend, 1806 (eigentl. 1805). — 2te Hülfte. ebend. 1808. gr. 3. — Zur neuesten Kirchengeschichte des Fürstenthums Bayreuth, eine historische Abhandlung; in den Marburgischen theol. Annalen 1803. Nr. 6. S. 66 u. ff. Nr. 10. S. 112 u. ff. Nr. 13. S. 141 u. ff. Zugabe 1804. Nr. 2. S. 17 u. f. -Auffätze und Recensionen in andern periodischen Schriften. - Vergl. Fikenscher's gelehrtes Fürstenthum Bayreuth B. 1. S. 84 u. f. Desselben Gelehrten-Geschichte der Universität zu Erlangen Abtheil. 3. S. 100 - 102 u. 313.

BERTRAND (Gottlieb) . . . zu . . . : geb. zu . . . §§. \* Mazarino. . . Amina, d Žirkassierin. 2 Theile. Leipz. 1803. 8. Amina, die schöne lisano, der irrende Damon; ein Roman. 2 Thei-Der Eidschwur. le. Lüneburg 1803. gr. 8. 2 Theile. ebend. 1804. 8. Gustav der Verwiesene. 2 Theile. ebend. 1804. 8. \* Der Verstossene, oder die ungleichen Brüder; ein Schauspiel in 5 Akten, vom Verfasser des Mazarino. Braunschw. 1805. 8. Alwina, Prinzessin von \*\*\*, oder die Kabale. 4 Bände. Leipz. 1807. 8. Pugatschew, der furchtbare Rebell, romantisch dargestellt. 2 Theile. Wolfenbüttel 1807. 8.

- BERTSCHE (Franz Xaver) Kapellan des Seminariums zu Meersburg (vorher ordentlicher Professor der Philosophie auf der Universität zu Salzburg): geb. zu . . . §§. Priester und Volk; Auszug aus der Primiz-Predigt für H. H. Andreas Zreiter, gebürtig von Stiefenhosen. Bregenz 1806. 8. Die Stadt Wangen im Allgäu am Aernte-Dankfeste; oder über wahre, das ist, vernünstig christliche Dankbarkeit; eine Predigt, gehalten am Rosenkranzsonntage 1806. ebend. 1806. 8.
- BERTSCHE (Senes) . . . zu . . .: geb. zu . . . §§. Beyträge zur Philosophie des Evangeliums und zur Beförderung der Theologie vom Reiche Gottes. Ein nothwendiger Nachtrag zu Galura's neuester Theologie. Salzburg 1805. gr. 8.
- BERTUCH (F. J.) §§. Tafeln der allgemeinen Naturgeschichte, nach ihren drey Reichen; nebst vollständiger Enumeration aller bis jetzt bekannten Naturkörper, und synoptischer Uebersicht ihrer Kennzeichen; herausgegeben u. f. w. Mineralreich. I und II Heft. Gewächsreich. I und II Heft. Thierreich. I und II Heft. Weimar 1801. gr. 4. Neue ganz umgearheitete Ausgabe. ebend. 1806. gr. 4. Mit illuminirten Kupfern. — Von dem Bilderbuch für Kinder erschienen bis zu Oftern 1808 104 Hefte. - Vorrede zu H. Rockfroh's Anweisung zum Modelliren aus Papier. oder aus demselben allerley Gegenstände im Kleinen nachzuahmen (Weimar 1802. 8). - Gab heraus: Peru nach seinem gegenwärtigen Zustande u. s. w. - von Ch. Weyland. 1ster Theil (Weimar 1807. 8). - Seit 1806 giebt er die Allgemeinen geographischen Ephemeriden und seit dem Ende desselben auch das Journal des Luxus und der Moden allein heraus. - Giebt mit J. S. VATER heraus: Archiv für Ethnographie und Linguistik, 1stes Stück. Weimar 1808. gr. 8.

- gu. 11 B. BERTUCH (H. F. C. \*) §§. Ephemeron für Lectüre und Theater. 1Re Lieferung. Gotha 1807 (eigentl. 1806). 8.
- BESEKE (J. M. G.) §§. Versuch einer Geschichte der Naturgeschichte. 1ster Theil: Allgemeine Geschichte der Naturgeschichte in dem Zeitraum von Erschaffung der Welt bis aufs Jahr N. C. G. 1791. Mietau 1802. gr. 8.
- BESENBECK (K. J.) §§. Pr. in que disputantur nonnulla de genio Socratis. Partic. I. Erlangae
  1802. Partic. II. ibid. 1804. 4. Die
  Religion der Christen, oder Untersuchung der
  Frage: Ob das Positive des Christenthums blos
  für das erste Kindesalter desselben gehöre? Fürth
  1803. 8. Progr. Einige Bemerkungen, wie
  der Vernachlässigung der Lateinischen Sprache
  bey den Schülern am besten abgeholsen werden
  könne. 1ste Abtheilung. Erlangen 1806. ste
  Abtheilung. Seend. 1807. 4. Vergl. Fikenscher's gel. Fürstenthum Bayreuth B. 1. S. 85-88.
- 11 B. BESNARD (F. J.) §§. Verpflegungsanstalten in den kurpfalzbayrischen Militarspitälern, München 1801. fol. Vergl. Baader's gel. Bayern.
- 9B. BESSERER (K.) geb. zu Giesen am 4ten
- BEST (C... C...) Hauptmann bey den kurhannöverts
  fchen Truppen in Oftindien: geb. zu ... §§.
  Briefe über Oftindien, das Vorgebirge der guten
  Hoffnung, und die Infel St. Helene; geschrieben aus diesen Ländern von u. s. w. herausgegeben von K. G. Kütner. Mit colorirten Abbildungen und Prospecten. Leipz. 1807. kl. 4.

Graf

<sup>\*)</sup> Gewöhnlich nur Heinrich,

- Graf von BEUST (F.) der jungere Bruder des Fürftprimatischen Gesandten zu Paris, Grafen Karl von Beust. — Im 11ten Band S. 71 in der letzten Zeile l. 1802 statt 1800.
- Graf von BEUST (Karl Leopold) herzogl. Söchfischer Regierungsrath zu Altenburg: geb. zu... §§. Bemerkungen zur Lehre vom pflichtwidrigen Verkauf. Leipz. 1808. S.
- BEUSTER (Georg Ludwig) Inspektor des Schindlerischen Waisenhauses zu Berlin: geb. zu . . . §§. Die Lateinischen Deklinationen und Konjugationen in Verbindung einiger Wörter zum Auswendiglernen; nehnt einigen Hauptregeln für die erken Anfänger der Lateinischen Sprache. Berlin 1807. 8.
- BEUTLER (J. H. C.) §§. Heilmann, oder Unterricht, wie der Mensch erzogen werden soll, um gesund zu seyn. Ersurt 1805. 8. Von den Sittenlehren und Klugheitsregeln in Versen u. s. w. erschien die 5te vermehrte Ausgabe 1807.
- 9 a. 11 B. BEYER (August) starb am 7ten April 1806.
- BEYER (G. S. L.) §§. Secularpredigt in der Stephanskirche zu Aschersleben gehalten — und vom Ascherslebischen Magistrat zum Besten der Armen zum Druck befördert. Halberst. 1801. 8.
- BEYER (J. A.) im 11ten Band S. 23 wurde, durch eine falsche Nachricht verleitet, irrig gemeldet, er sey in den Ruhestand versetzt worden. Auch war er nie Kriegssekretar. Ist serner nicht 1730, sondern am 3ten Februar 1732 zu Halberstadt gebohren: Vergl. Berlin. Monatsschrift 1803. März S. 191.
- BEYER (J. F.) §§. Apollodor's Mythiche Bibliothek'; aus dem Griechischen übersetzt. Herborn und Hadamar 1802 (eigentl. 1801). 8.

REYER

- BEYER (J. M.) §§. Praktische Anweisung, alle Arten Hunde zu dressiren, für Jäger und Liebhaber der Hunde. . . . Neue Auflage. Leipz. 1806. 8.
- BEYER (J. R. G.) §§. Predigten über Gegenfände aus der Natur, nach Anleitung der Evangelischen Texte. Leipz. 1805. gr. 8.
- BEYER (Karl August) starb am 11ten März 1806. Vergl. Albrecht's und Kähler's Sächsische Kirchen und Predigergeschichte B. 1. S. 2000 u. f.
- BETER (. . .) ehemahliger Würtembergischer Subdelegationskanzlist zu Regensburg; jetzt? geb. zu . . . §§. \*Kurze alphabetisch - chronologische Uebersicht von allen, bey der hohen ausserordentlichen Reichsdeputation verhandelten Entschädigungs - und andern dahin gehörigen Gegenständen, sowohl in Rücksicht der geführten Protokolle als deren fämmtliche Beylagen; entworfen im Monat Jun. 1803. Regensburg 1803. 4. \*Alphabetisches Verzeichniss fämmtlicher Entschädigungsobjekte, auch wo folche liegen, wer ihre ehemahligen Besitzer waren, und an wen lie gekommen lind; nebli einem weiteren Verzeichniss de jenigen Herren Reichsgrafen und Reichsangehörigen, welche statt eines Territorial-Ersatzes, bey Fürsten, Ständen und der Schiffahrts-Oktroy, auf jährliche Renten angewiesen werden; und endlich einer kurzen Nachricht: wie weit sich diese Renten-Anweisungen bis jetzt realisist haben oder nicht. Entworfen von dem Verfasser der kurzen Uebersicht der Deputations-Verhandlungen u. f. w. Im Monat Jul. 1803. Stadt am Hof. 4.
- BEYSCHLAG (D. E.) §§. Progr. Unvorgreisliche Gedanken über die Zeit- und Ortgemässere Einrichtung des gesammten Evangelischen Schulwesens in Augsburg, Augsb. 1801. 4. Progr. H 2 Bey-

Beyträge zur Geschichte der Meisterfänger. Was läßt fich von den Kocbend. 1807. 4. meten fagen? eine Rede. ebend. 1807. 8. Zwey Schulreden, welche den 30 Nov. 1807 bey der feyerlichen Eröffnung der Augsburgischen höhern Lehranstalten von Rektor Beyschlag und Konrektor Sonntag gehalten wurden; nebst angehängten Lektionsverzeichnissen der neu organisirten Bürger - und Gelehrtenschule. ebend. 1807. 8. — Von der Sammlung ausländischer Wörter, die im alltäglichen Leben oft vorkommen, er/chien die 2te verbesserte Ausgabe 1806. — Der Druck der Nördlingischen Epitaphien ward erst im 3. 1801 geendigt, und das Ganze bekam den Titel: Beyträge zur Nördlingischen Geschlechtshistorie, die Nördlingischen Epitaphien enthaltend, gesammelt und mit historischen Anmerkungen erläutert. Nördlingen 1801. 8. (Die Fortsetzung und den Beschluss lieserte Johann Müller zu Nördlingen 1803 in einem 2ten Theil, der aus a Abtheilungen besteht).

- BICKER (G.) §§. Einige Bemerkungen über die Nervenfieber, besonders vor dem dabey nöthigen Verhalten, für Unkundige. Bremen 1802. 8.
- BIDERMANN (Johann Gottfried) Frühprediger der Nicolaikirche zu Freyberg: geb. zu . . . §§. Charakteristische Skizze Herrn M. Dan. Gotth. Jos. Hübler's, bestverdienten Conrectors des Freybergischen Gymnassi, als Denkmahl der reinsten und dankbarsten Ehrfurcht von einem seiner ergebensten Schüler und wärmsten Verehrer. Freyberg 1805. 8.
- BIECHELE (J. N.) §S. Die vier Evangelien in Einem harmonisch geordnet. Oder: Das eigentliche Unterrichts und Erbauungsbuch für Christen aus allen Ständen. 1ster Band. Mersburg 1804. ster Band. ebend. 1805. 8.

- BIEDERSTEDT (D. H.) feit 1805 auch D. der Theol.—

  §§. Reden, bey verschiedenen Gelegenheiten
  gehalten. Stralsund 1801. 8. Rede bey der
  Tause des Grafen Malte zu Putbus am 7ten Oktober 1807. Greifswald 1807. 8. Predigt bey
  dem Kirchgange Ihrer Durchlaucht der Fürstin
  Luise zu Putbus. ebend. 1807. 8.
- BIEDERWALD (Julius) . . . zu . . . : geb. zu . . . . §§. Nützliches Allerley zur Unterhaltung und Belehrung; für gebildete Romanenleser und Freunde einer angenehmen Lektüre; herausgegeben u. s. w. Altona 1802. 8.
- BIEL (K. H.) §§. \*Anweifung zur Kenntnis des Menschen, und besonders der Kräfte der menschlichen Seele, als Vorbereitung auf den Unterricht in der Religion, für Stadt-und Privatschulen brauchbar, von einem Freund der Jugend. Arnstadt und Rudolstadt 1801. 8. (Unter der Dedikation steht des Verfassers Name). leitung, wie Kindern die Erlernung der zehn · Gebote nützlich und anwendbar gemacht werden kann; ein Hülfsbüchlein für Aeltern und Lehrer, welche ihren Kindern diese Gebote lernen (sk) wollen und sollen. ebend. 1802. 8. (Unter der Dedikation steht der Name des Ver-Naturgeschichte für den Bürger fassers). und Landmann. Arnstadt 1804. & licher Religionsunterricht, besonders zur Vorbereitung der Katechumenen. ebend. 1805. 8.
- BIELEFELD (...) ... zw ...: geb. zw ... §§.
  Thuiskon; ein Heldengedicht in zwanzig Gefängen. 1ster Band. Leipz. 1802. 2ter Band. ebend. 1805. gr. 8. Kelli, ein Trauerspiel in fünf Aufzügen. ebend. 1802. 8.
- BIELITZ (G. A.) §§. Ueber den verschiedenen Gerichtsstand, besonders in Kursachsen. Leipz.
  1801. 8.

BIENER (C. G.) . SS. Systema processus judiciarii & communis & Saxonici; in usum praelectionum & forensem. Tomus I & II. Lips. 1801. 8. tio secunda emendation (auf dem Titel steht; in ulum scholae ac fori scriptum). ibid. 1806. 8 maj. S. L. E. Püttmanni, Antecessoris Lipsiensis, Elementa juris criminalis commoda auditoribus methodo adornata. Nunc aucta passim & suppleta, inprimis ex legibus Saxonicis ad praeseus tempus continuata edidit &c. ibid. 1802. 8 maj. Progr. Commentatio I ad legem novam de jure aedificandarum molarum a, 1800 editam. ibid. 1803. — Comment. II. ibid, 1804. 4. Progr. Commentatio, qua Rescriptum Principis Electoris d. d. XIII Dep. MDCCCIII de Schriftsassiatu personali ex re praediove, etiam sine domicilio competente, illustratur. ibid. 1804. 4. Commentatio de foenere illicito pro diversis monetarum generihus recte indicando, ibid. 1805. 4. Progr. Commentatio de simultanea investitura pluribus in folidum competente, ihid, sod. 4,

BIERMANN (G. H.) auch General - Revisor der Klassen-und Nebensteuer zu Hannover, SS. Lehrbuch für den erken Unterricht im Kopf-und schriftlichen Rechnen; ein Geschenk für Kinder u. s. w. , . , 3te völlig umgearbeitete Ausgabe. Hannover 1803. 8. (Vielleicht eines der schon angeführten Bücher, und nur unter einem Leitfaden zu einem, andern Titel). den Verftand wirkenden Unterricht im Rechnen; für sich bildende Lehrer des Rechnens. Theil. Hannover 1804. 8. Auch unter dem Titel: Exempel zur Uebung in der Numeration, den vier Grundrechnungen unhenannter und einfach benannter, ganzer und gebrochener Zahlungen, auch in der Auflösung einfacher Gleichungen. Resultate und Anmerkungen sum sten Theil des Leitfadens zu einem auf den Verstand wirkenden Unterricht im Rechnen u. f. w. Blos für Lehrer herausgegeben. ebend.

1804. 8. - Von dem iften Theil erschien die 2te vermehrte und verbesserte Ausgabe 1805. -Handbuch zum Unterricht in der Buchstaben -Rechnung und Algebra; zunächst für die höhere Klasse der Seminaristen herausgegeben. 2 Ab-Beyträge zur theilungen. ebend. 1805. 8. Beantwortung der für Lehrer höchst wichtigen Fragen: Wie weit darf sich in höhern und niedern Schulen der Unterricht in der Mathematik und insbesondere der im Kopfrechnen erftrecken? Welche Vorzüge hat die runde vor der eckigen Hand? Welchen Stufengang muss man bey dem Unterricht in jener Hand beobachten? Nebk einem Anhange, welcher eine Sammlung Englischer und Teutscher Vorschriften zur runden Hand und zum Kanzley enthält. ebend. 1805. Englische und Teutsche Vorschriften zur Uebung in der runden Hand und in Kanzley. ebend. 1806. 4.

EIESTER (J. E.) SS. Von dem Leben und Abrifs des Lebens und der Regierung der Kaiserin Katharine II von Russland erschien unter seinem Namen eine neue Auslage 1805. — Die Neue Berlinische Monatsschrift wurde weiter fortgesetzt his und mit 1808. — Sein Eildnifs von Laurens vor dem 96sten Band der N. Allgem. Teutschen Bibl. (1805); auch in der 3ten Sammlung der von M. S. Löwe besorgten Bildnisse jetzt lebender Berlinischen Gelehrten, mit ihrem Selbstbiographien (1807. gr. 8).

Freyherr von BILDERBECK (L. F.) §§. Schauspiele.
In zwey Bänden. Mit dem Bildnisse des Versaffers. Leipz. 1801. \$. Die Brüder; ein Familiengemählde. 4 Bände. Mit Kupfern. ebend. 1804. kl. 8. Der Todtengräber, ein Gegenstück zur Urne im einsamen Thal. 2 Theile. ebend. . . 8. Vom ihren Theil erschien die 2te verbesserte Ausgabe 1805. Die Liebe in Spanien; ein Lustspiel in 3 Auszügen. ebend. 1806. 8.

H 4 Das

Das Vaterherz; ein Schauspiel in 5 Aufzügen. abend. 1806. 8.

BILFINGER (L. A.) feit 1804. Amtmann zu Knittlingen im Wärtembergischen.

BILLEB (August Christian) starb 1799.

- OB. BILLERBECK (H. J. L.) Rektor feit 1797 und Direktor des Andreanischen Gymnasiums zu Hildesheim seit 1805: geb. in dem Hildesheimischen Flecken Salzdetfurth am 24sten December 1772. Christiani Gottlob Henrici Frommichen Afiae Herodoteae difficiliora. Commentatio in certamine litterario civium Acad. Georg. Aug. 1794 praemio ornata. Post immaturam auctoris obitum ex ejus schedis collecta & disposita a Jul. Billerbeck. Goetting. 1794. 4 maj. Progr. Wie nothwendig eine mit fleter Uebung verbundene Anweisung zur körperlichen Redekunst vorzüglich für die zur gelehrten Laufbahn bestimmte Jugend sey. Hildesheim 1800. 4. Sophochis Trachiniae ex recensione Brunckii. Varietate lectionis & commentario adjecto in usum tironum. ibid. 1801. 8. Lob der Monarchie; eine Rede am Geburtstage unsers Königs Friedrich Wilhelm III in der Loge Pforte zur Ewigkeit in Hildesheim gehalten. ebend. 1803. 4. Progr. de avibus ab Aristotele Plinioque commemoratis. ibid. 1806. 4. - \*Auch ein Wort über die Mode; im Hausfreund, einer Wochenschrift (Hildesheim 1799) St. 9 u. 10. S. 129-153.
- BILLIG (J... C...) ... zu ...: geb. zu ... §§Beyträge zur Entwickelung und Aufhellung der
  Begriffe über Leben, Gefundheit, Krankheit
  und Tod; ein kurzgefastes Lesebuch für gebildete nichtärztliche Leser. Chemnitz 1806. 8.
  Versuch einer Naturgemässen und einfachen
  Darstellung der Gesetze des Lebens und seiner
  Hauptveränderungen im gesunden und kranken

Zustande; oder Begriffe über Leben, Gesundheit, Krankheit und Tod, entwickelt nach verbesserten physiologisch - medicinischen Ansichten. ebend. 1806. 8.

BINDER (Johann) starb am 12ten November 1805. War Rektor des Evangelischen Gymnasiums zu Hermannstadt in Siebenburgen: geb. zu Chehburg in Siebenbürgen am 12ten Februar 1767. Commentatio de politia veteris urbis Romae, quam in concertatione civium Academiae Georgiae Aug. 4 Jun. 1791 ad praemium proxime accedere Ordo Philosophorum indicavit. Practatus est Chr. G. Heune. Göttingae 1791. 8 maj. thodus inveniendi finus arcuum. Cibinii 1701. 8. \* Ueber Troas; aus dem Französischen des Grafen Choiseul - Goussier; ist die erste Abhandlung und der Haupttheil des von Karl Gotthold Lenz herausgegebenen Werks: Die Ebene von Troja. mach dem Grafen Choiseul - Gouffier und andern Reisenden (Neu-Strelitz 1798. gn 8). — Ueber die Sprache der Sachsen in Siebenbürgen; in der Siebenbürgischen Quartalschrift . . . gleichung der Siebenbürgischen mit den Parisermalsen (?) . ... - Die Reise auf den Surul; in den Siebenbürg. Provinzialblättern . . . perium Auftriacum. 1804. (eine Ode auf die Entstehung der Oestreichischen erblichen Kaiserwürde). - Recensionen in den Götting. gel. Anzeigen und den Siebenbürg. Provinzialblättern. - Beyträge zum Hirmondó und zum Gestreich. Merkur. - Vergl. Intelligenzbl. zu den N. Annalen der Litteratur des Oestreich. Kaiserthums 1807. Jan. S. 30 u. f.

BINGEL (...) elemants Hofrath und Legationsfehretar zu Regensburg (jetzt?): geb. zu ... §§. \*Bedarf der fiebente Artikel des Friedens von Luneville einer Auslegung? Ein Gegenstück zu dem Versuche einer doctrinellen Auslegung des fiebenten Friedensartikels von Luneville. Ger-

H 5

- manien 1801. 8. \*Der Friede von Luneville ist über alle Auslegung erhaben; ein Nachtrag zu der Piece: Bedarf der 7te Art. des Fried. von Luneville einer Auslegung? ebend. 1801. 8.
- BINNI (Karl) . . . . zs . . . . . geb. zs . . . §§. Bildungsbriefe für die Jugend, als Uebung im Stil und zur angenehmen Unterhaltung. Chemnitz 1807. 8. Briefe; eine Beylage zu jedem Schriftsteller, und eine Unterhaltung für die Jugend in müssigen Stunden. abend. 1807. 8,
- BINTERIM (Andreas Joseph) Pfarrer in Bilch und der Vorstadt Dässeldorf: geb. zu... §§. Sammlung der vornehmsten Schriften, die über den wichtigen Gegenstand der Ehescheidung im Falle des Ehebruches, und über die Frage: Ob ein Katholik eine geschiedene Protestantin heurathen könne und dürfe? erschienen sind. Der gesetzgebenden Macht und der neuesten Litteratur gewichnet. 1sten Bandes ister Theil, Düsseldorf 1807.
- korps, Oberst und Generalquartiermeister zu ...; geb. zu ... §§. Militärisches Taschenbuch für die Mannschaft des königl. Dänischen Feldjägerkorps. Kiel 1801. kl. 8.
- BlöRN (Sören) känigt. Prenssischer Ober-Plantagen-In/pektor zu ...: geb. zu ... §§. Uebersicht der vortheilhaftesten Behandlung und Benutzung der Preussischen Weidenarten. Danzig 1804. §.
- BIRKHOLZ (A. M.) §§. \*Universalkatechismus für Kenner und Bekenner des allgemeinen Dreyecks and Vierecks in dem Universalreiche, und in den drey Reichen der Natur. Leipz. 1803. 8. Auch anter dem Titel: Allgemeines Hand- und Takhenbuch, eder Universalphysik für Naturweiseund

und Naturforscher. eband. 1803. 8. Cicero medicus, h. s. Selectus e M. T. Ciceronis operibus locos vet omnino medicos, vet facillime ad res disciplinasque medicas transferendos, in litterarum medicarum cultorum usum congessit, indice losapletissimo instrumit & praesatus est. ibid. 1806. 8.

- BIRKNER (C., F...) ... zu ...: geb. zu ...

  §§. \*Blumenkranz der Freundschaft und Liebe;
  oder Auswahl Teutscher, Lateinischer, Franzöfischer, Englischer und Italienischer Aussatze
  für Stammbücher, von C. F. R. Coburg 1803. 8.
- BISCHOF (J.) M. der Phil. zu Nürnberg: geb. 9 B. dasethst . . . SS. Dina, das Judenmädchen aus Franken; ein tragisches Familiengemählde; dramatisch bearbeitet. Fürth 1809, kl. 8. \*Allgemeines Post-und Reise-Handbush durch Teutschland, Frankreich, Holland, Helvezien, Italien und andere angrenzende Länder, Neblt einem alphabetischen Ortsverzeichniss, vermittelst dessen alle Postrouten und Gasthöfe der vorzüglichsten Orte fogleich zu finden sind. Mit einer tabellarischen Uebersicht aller Europäischen Münzen und einer Postkarte versehen. Nürnberg 1805. 8, Abendblätter der Liebe an Helene. Mit einem Kupfer. ebend. 1808. 8. -Ist Mit-Redacteur des in Nürnberg täglich herauskommenden Korrespondenten von und für Teutschland, vorher betitelt: Der Fränkische Kreiskorrespondent (1805-1808, fol.).
- BISCHOF (K. A. L.) §§. Die Allmacht, Weisheit und Güte des Schöpfers in den Werken der Natur. 2 Bände. Nürnberg u. Sulzbach 1805. 8. Auch unter dem Titel: Betrachtungen der yornehmsten Gegenstände der Natur. (Eigentlich eine Fortsetzung der im F. 1797 unter dem ersten Titel angefangenen Wochenschrift. Vergl. die ste Ausgabe des gel. Teutschl. B. 9. S. 103): Kurze Anleitung zur Erlernung der bürgexlichen Me-

Mechanik. ebend. 1806. gr. 8. Kurze und faseliche Anleitung zur Einführung der Decimalbruchrechnung. ebend. 1806. gr. 8.

BISCHOFF (Christoph Heinrich Ernst) D. der AG. ausserordentlicher Professor am Collegio medicochirurgico und ausübender Arzt zu Berlin: geb. zu . . . §§. Commentatio de usu Galvanismi in arte medica, speciatim vero in morbis nervorum paralyticis. Additis tabulis aeneis II. P. J. Barthez, Arzt des Fran-1801. 8. zölischen Gouvernements, Prof. honorarius der Medicin zu Montpellier, ehemahligen Kanzlers der medicitischen Universität daselbst. Mitglied des Französischen Nationalinstituts, der ehemahligen Akademie der schönen Wissenschaften daselbst, Ehrenmitglied der medicinischen Societät daselbst, Ehrenmitglied der Akademieen der Willenschaften zu Berlin, Stockholm, Lausanne, ' Göttingen u. f. w. Abhandlung über die Gichtkrankheiten. Aus dem Französischen frey überfetzt, mit Anmerkungen und einem Anhange versehen. 2 Theile. Berlin 1805. gr. 8. stellung der Gallischen Gehirn-und Schädellehre; nebst Bemerkungen über diese Lehre von D. Hufeland. chend. 1805. 8. ete vermehrte und verbesterte Ausgabe. Mit 1 Kupfer. ebend. 1806. 8. Jatroliptik, oder praktische Beobachtungen über die Anwendung der Arzneymittel auf die Oberfläche des Körpers bey innern Krankheiten, von A. J. Chrestien, Dr. der ehemahligen Universität zu Montpellier, ehemahligem Arzte des Militär-Hospitals u. f. w. aus dem Französischen frey übersetzt. ebend. 1805. 8.

BISCHOFF (J. N.) §§. Sammlung praktischer Arbeiten aus dem Lehn-Civil- und Criminalrechte. ifter Theil. Helmfädt 1805. gr. 4.

BISINGER (Joseph Christoph) Professor der Statistik an der kaiseri, königt. Theresianischen Ritter - Akademie

- demie zu Wien: geb. zu . . . §§. General-Statistik des Oestreichischen Kaiserthums; ein Versuch. 1ster Theil. Wien u. Triest 1807. 8.
- BISKAMP (Siegmund Christian) . . . zu . . .: geb. zu . . . §§. Versuche im Gebiete der, Moralphilosophie, für gebildete Leser aus allen Ständen. Herborn 1806. 8.
- BIWALD (Gottlieb Leopold) starb am 8ten September 1805.
- BIZIUS (Karl Anton) D. der AG. Mitglied des Sanitätsraths, Stadtphysikus und Spitalarzt zu Bern: geb. daselbst 177... §§. Ueber die physische Erziehung der Kinder. Bern 180... 8.
- BLACK (Georg Wilhelm) . . . zu . . . : geb. zu . . . §§. Revilion der Katechilirkunft zur Verbesserung ihrer Theorie und Ausübung. Hannover 1805. gr. 8.
- SS. Systematisch-tabellarische Sammlung von Laubmoosen. Neu-Strelitz 1807. kl. fol.
- 9 B. BLANK (B.) 1. Direktor des der Universität (zu Würzburg) nunmehr eigenthümlichen Blankischen Naturalien-und Kunstkabinets; auch D. der Theologie: geb. zu Würzburg am 22sten März 1740. SS. Beschreibungen seiner Mulivgemählde und anderer Merkwürdigkeiten seines Kabinets. Würzburg 1792, 1795, 1796 und 1802. . Programma problematice dilucidatum: num arte salta musiva Musei principalis Wirceburgensis scientiis an solis artibus debeantur. ibid. 179. . 8.— Sein Leben beschrieb Köl in seiner Vorrede zu dessen Musivgemählde u. s. w. (Würzb. 1796. 8), wo auch Blank's sehr wohl getrossenes Bildniss von S. S. Klauber, nach einem Gemählde von Chr. Fest, gestochen voran steht.

- een BLANKENSEE (P. . .) Mitglied der Märkischen ökonomischen Gesellschaft zu Potsdam:
  geb. zu . . . §§. Praktisches Handbuch für
  Landwirthe, die einen gründlichen Unterricht
  über die wichtigsten Gegenstände des Landhaues
  und der Viehzucht wünschen, nebst Kostenberechnungen über alle Wirthschaftsartikel. Aus
  vieljährigen in der Neumark gemachten eigenen
  Erfahrungen, ister Theil. Mit sieben Kupfertafeln und Tabellen. Berlin 1802. sten Theils
  ister Band. Mit 1 Kupfer, ebend. 1802. ster
  Band. ebend. 1804. 8.
- Du. 11 B. BLASCHE (B. H.) § Grundsätze der Jugendbildung zur Induftrie, als Gegenstand der allgemeinen Menschenbildung bearbeitet in praktischen Vorschlägen für Erzieher, Erziehungsanstalten, Schullehrer und überhaupt für alle Beförderer des Schul-und Erziehungswesens. Schnepfenthal 1804. 8. Der technologische Jugendfreund, oder unterhaltende Wanderungen in die Werkstätte der Künstler und Handwerker. zur nöthigen Kenntniss derselben: 1ster Theil. Mit vielen Kupfern. Frankfurt am M. 1804. ster Theil. Mit vielen Kupfern. ebend. 1805. ster Theil. Mit vielen Kupf. ebend. 1806. kl. 8. -Von dem Papparbeiter erschien die 5te Auflage 1805.
- BLESSIG (J. L.) §§. Scheiden und Wiederfinden im Unsterblichkeitslande; drey Oster-Predigten, gesprochen u. s. w. Strasburg 1801. 8. Was haben wir, als Christen, zu fürchten, zu hoffen, zu thun, in den neuen uns bevorstehenden Zeiten? Ueberlegungen mit seinen Zuhörern angestelltu. s. w. 1-7ter Hest. ebend. 1502-1805. gr. 8.

Denkmahl am Sarge Johann Heinrich Heits von seinem Freund Bl. den 18ten Nov. 1801. ebend. gr. 8. Discours sur la paix des peuples & la liberté des consciences; prononcé à Strasbourg à l'Eglise neuve des Protestans de la Confession d'Augsbourg. ibid. 1802. 4. Bild des frommen Mannes. Gedächtnisspredigt auf Hrn. Joh. Georg Hebeilen u. f. w. Mit einigen historischen Erläuterungen. ebend. 1804. 8. Gedächtnissrede auf den Professor Joh. Jak. Oberlin, ebend. 1807. gr. 8. Gedächtnifsrede auf Johann Stephan Maria Portalis, gewefenen Minister der gottesdienstlichen Angelegenheiten, auf Verordnung des Directoriums der Augsburgischen Gonfession in Strasburg den zosten September 1807 in der neuen Kirche zu Strasburg gesprochen. Beygefügt sind einige hikorische Erläuterungen. ebend. 1807. 8. de Evangeliis secundum Ebraeos, Aegyptios atque Sustini Martyria Argent. 1807. 8. (Der Re-Jondent Friedrich Karl Timotheus Emmerich foll der Verfasser seyn). - Antheil an den Archives littéraires de l'Europe, ou Melanges de Littérature, d'Histoire & de Philosophie (à Paris & Tubingen 1804. gr. 8).

- am 21sten September 1807. §§. Sammlung der geographisch-statistischen und hierarchisch-publicistischen Beyträge des kurfürstl. Salzburg. Hoskanzlers v. Bieul, über das vormahlige Erzstist, und nunmehrige Herzogthum Salzburg. Salzb. 1806. gr. 8. (Diese Sammlung scheint von einem Audern, jedoch mit des Verfassers Genekmigung, veranstaltet zu seyn).
- SLOCH (M. E.) §§. Systema Ichthyologiae iconibus CX illustratum. Post obitum auctoris opus inchoatum absolvit, correxit, interpolavit Jo. Gottlob Schneider, Saxo. Berolini 1801. 8 maj.

- BLOCK (G. W.) Prediger zu Haltorf bey Gartow im Hannöverischen. §§. Ueber den Ursprung unferer Erkenntniss; eine Preisschrift, mit einer andern von Bendavid herausgegeben von der königl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Berlin 1802. gr. 8. Neue Grundlegung zur Philolophie der Sitten, mit beständiger Rück-ficht auf die Kantische. Braunschw. 1802. gr. 8. Neue Grundlegung zur Theorie der Heilkunde. ebend. 1803. 8. Die Fehler der Philosophie mit ihren Ursachen und Heilmitteln. vorgeftellt u. f. w. ebend. 1804. gr. 8. Revision der Katechisirkunst zur Verbesserung ihrer Theorie und Ausübung. Hannover 1805. gr. 8. gemeine Katechilationen über Religion und Sittenlehre. 1ster Theil: Religionslehre. 1806. gr. 8. - Ueber die Errichtung einer Zettel-und Leihebank für die Hannövenschen Lande; in v. Archenholtz'ens Minerva 1807. May S. 289-303. Junius S. 442-452. Julius S. 90 - 105.
- BLöSST (Johann Christoph) . . . zu . . .: geb. zu . . . §§. Geist, Grundsätze und Meinungen von Johann Jakob Rousseau; nach dem Französischen. Ronneburg 1803. 8.
- BLOTTNER (Karl Ludwig) Rarb am 25sten Februar Ward, nach Reisen und nach einigem 1809. Aufenthalt bey dem Botaniker Weigel zu Haselbach, D. der AG. und ausübender Arzt zu Lissa in Südpreussen, alsdann zu Glatz und zuletzt zu Reinerts in der Grafschaft Glatz; war auch als Bergarzt der Hütten in dieser Gräfschaft und als Brunnenarzt zu Reinerts und Cudowa, wie auch als Senator zu Reinerts, angestellt: geb. zu Fraustadt am 18ten Julius 1773. SS. \*Der ent-blösste Apollonius, dargestellt aus neuern Mastadt am 18ten Julius 1773. gieen von einem Freunde der Natur. Mit illuminirten Kupfern. Breslau und Leipz. 1794. 8. Diff. inaug. de fungorum origine. Halae 1797. . . Mit

Mit dem Pastor POHLE gab er heraus: \*Glatzische Monatsschrift. 2. Jahngänge. Glatz 1799-1800. 8. (Viele Aussätze darin sind von ihm). Ein Leitsaden für diejenigen, welche sich der Molken und Gesundquellen zu Cudowa und Reinerts als Heilmittel bedienen wollen, ebend. 1801. 8. — Aussätze in den Schlesischen Provinzialblättern vom J. 1801 und 1802, und in der litterarischen Beylage zu denselben. — Vergl. Intelligenzbl. zur Allgem. Litter. Zeitung 1802. Nr. 162. S. 1311 u. s.

- BLüHDORN (J. E.) jetzt erster Prediger an der heil. Geiskirche zu Magdeburg. §§. Religions-9 B. vorträge; nebst einer Abhandlung über die Simplicität des Ausdrucks in Predigten. Magdeburg 1801. gr. 8. Religionsvorträge, meistens über Episteltexte; nebst einer Untersuchung über das Wesen der Beredsamkeit. ebend 1863. 8. Religionsvorträge, meistens über Episteltexte; nehlt einigen Gedanken über die Bestimmung des Menschen zur Glückseligkeit. Brandenburg Altarrede und Antrittspredigt. 1805. 8. Warnung vor dem un-Magdeburg 1805. 8. keuschen Sinne und Leben; eine Predigt, am Bulstage 1806 gehalten. ebend. 1806. 8. ernste Stimme des bedrängten Vaterlands an seine Söhne und Töchter; eine Predigt am Bustage 1807. ebend. 1807. gr. 8.
- BLüMNER (H.) §§. Historischer Abriss vom Ursprunge der peinlichen Gerichtsbarkeit in Sachsen, und besonders der Stadt Leipzig; in C. E. Weissens Neuem Museum für die Sächs. Geschichte B. 3. H. 2. Nr. 9 (1804).
- BLUM (Franz Anton) königl. Westphälischer Unterpräfekt des Distrikts Hildesheim seit 1808 (vorher königl. Großbritannischer Kurbraunschweig-Lüneburgischer Hostath zu Hannover und vordem
  fürstl. Hildesheimischer Hos- und Regierungsrath
  1800 Jahrh. 1801.

BLUM (Georg) zwegter Pfarrer der Evangelisch- Lutherischen Gemeine zw Wetzlar seit 1802 (vorher
seit 1802 dritter): geb. zu Weilburg am 24sten
März 1778. SS. Predigt am Namensseste unsers geliebtesten Kurfürken Karl Theodor dem
23sten Sonntag nach Trinitatis 1804 gehalten,
und auf höheres Verlangen zum Drucke befördert. (Zum Besten des Armen-Instituts). Wetzlar 1804. 8.

BLUMENBACH (J. F.) §§. Handbuch der vergleichenden Anatomie. Mit (8) Kupfern. Göttingen 1805 (cigentl. 1804). gr. 8. "- Specimen Archaeologiae telluris, terrarumque inprimis Hanmoveranarum; in Commentationibus Societ. reg. Gotting. ad a. 1800-1803. Vol. XV. - Von dem Handbuche der Naturgeschichte verschien die 7te Auflage 1803 und die 8te 1807. Abbildungen naturhistorischer Gegenstände der 7te Heft Nr. 61-70 (1804), der 8te Nr. 71-80 (1805), und der 9te Nr. 81-90 (1806). — Von den Beyträgen zur Naturgeschichte die 2te Ausgabe 1806. - Vorrede zu Jens Weibel Neer gaard's Vergleichenden Anatomie und Physiologie der Verdauungswerkzeuge der Säugthiere und Vögel u. f. w. (Berlin 1806. 8). - Von der Geschichte und Beschreibung der Knochen des menschlichen Körpers die 2te sehr vermehrte Ausgabe 1806. — Sein Bildniss von Laurens nach einem Gemählde von Kobolt in Kupfer gestochen vor dem 94sten Band der N. Allg. Teut. Bibl. (1804),

- BLUMENHAGEN (Wilhelm) . . . zs . . . : geb. zu . . . §§. Freia; Dichtungen. Mit einem Kupfer. Erfurt 1805. 8.
- 11 B. BLUMENTHAL (K. A.): §§. Eine verbesserte Medicinalverfassung ist das vorzüglichste Mittel, der grossen Sterblichkeit, besonders auf dem Lande, abzuhelsen; herausgegeben mit Zusätzen von J. K. Sybel. Leipz. 1806. gr. 8.
- BLUMHOF (J. G. L.) seit 1805 großherzogl. Hessischer Administrator der Eisenhütten zu Silbach und Bredelar im Herzogthum Westphalen. SS. Ole Evenstad's, Distrikt - oder Lehnsvoigts und Landwirths in Aamods Kirchspiel in Ocherdalen in Norwegen, gekrönte Preisschrift, oder praktische Abhandlung von den Sumpf- und Morast-Eisensteinen in Norwegen, und von der Methode. solche in sogenannten Bauer-oder Blasöfen in Eisen und Stahl zu verwandeln. Aus dem Dänischen übersetzt und mit Anmerkungen begleitet. Göttingen 1801. 8. Mit 2 Kupfertafeln. ständige systematische Litteratur vom Eisen, in mineralogischer, chemischer, technologischer, ökonomischer, kameralistischer und medicinischer Hinsicht. Für Eisenhüttenkundige. Technologen und Litteratoren; herausgegeben u. f. w. Braunschweig 1803. 8. Auch unter dem Titel: Bibliotheca Ferri, seu Collectio librorum scriptorumque de ferro tractantium, systematice com-Grundlehren der Physik, von pleta &c. R. J. Haug. Aus dem Franzölischen übersetzt und mit Anmerkungen begleitet. Mit einer Vorrede und einigen Anmerkungen von J. H. Voigt. 1ster Theil. Mit 8 Kupfern. Weimar 1804. -2ter Theil. Mit 16 Kupfern. ebend. 1804. 8. Maschinenlehre, oder theoretisch-praktische Darstellung des Maschinenwesens bey Eisenberg-Hütten - und Hammerwerken; von Erich Nordwall, Direktor der Blankschmieden, Polizeydirektor der Freystadt Elskilstung, Bergmechani-

kus u. s. f. Aus dem Schwedischen, mit Zusätzen und Berichtigungen von u. f. w. 1ster Band, welcher die theoretischen Grundlehren enthält. iften Bandes ifte Abtheilung: Mechanik und Hydrostatik. 1sten Bandes ate Abtheilung: Hydraulik. Mit si Kupfertafeln, Berlin 1804. 4. -Etwas über das Heidekraut, aus dem Schwedi-Ichen; in dem Braunschw. Magazin 1801. St. 51. Ueber den Nützen, welchen eine auf die richtige Kenntniss der Natur gegründete Landwirthschaft für den Staat und seine Einwohner hat; eine Rede; ebend. 1802. St. 3. Ueber den groffen Nachtheil des Viehweidens an lebendigen Hecken; ebend. St. 14. Nachricht von einem Instrument, die Stärke des Gebläses bey hölzernen Blasebälgen zu bestimmen; ebend. 1803. St. 36. Linige Beyträge zur ältern Geschichte des Eisenbergbaues und Hüttenwesens am Harze; ebend. St. 43. Historische Ueber-ficht des Bergbaues, besonders bey den Alten; ebend. 1804. St. 5. Etwas über Wärmösen in Radfuben, befonders bey Hütten - und Hammerwerken; ebend. St. 9. Bekanntmachung eines meuen Nahrungsmittels; ebend. 1805. St. 5. 'Ichreibung einer verbellerten Zeugmangel-Maschine oder Zeugrolle; sbend. St. 13.

BOCK (Johann Heinrich Daniel) Lehrer der kaufmönnischen Arithmetik zu Berlin: geb. zu . . . §§.
Versuch einer gründlichen Anweisung zum falslichen und leichten Erlernen der kaufmännischen doppelten Rechnungsführung. 1ster Band.
Mit einer Handelskorrespondenz und nach Gerhardt's Werke bearbeitet. Berlin 1805 (eigentl.
1804).

- 1804). ster Band. 1ste und ste Abtheilung. ebend. 1806. 4.
- BOCK (K. G.) §§. Virgils Georgika; neu übersetzt und mit Anmerkungen begleitet. Königsberg 1803. gr. 8. (eigentlich Umarbeitung der im §. 1700 gedruckten Uebersetzung. Vergl. oben B. 1. S. 331).
- BOCK (M... H...) Vorsteher einer Lehranstalt für Söhne Stüdischer Familien und Lehrer am Berlinisch-Cöllnischen Gymnasium zu Berlin: geb. zu ... §§. Nachricht von der Lehr-und Bildungsanstalt Jüdischer Familien. Berlin im September 1807. 8.
- BOCRIS (G... C...) ... zu Bremen: geb. zu ...

  §§. Aufrichtige und gründliche Unterweifung,
  guten Rauch und Schnupftaback auf Hollandifche Art zu verfertigen. Mit einem Kupfer. ...

  zte verbesserte Ausgabe. Bremen 1799. 8. 3te
  fehr vermehrte und verbesserte Ausgabe. ebend.
  1801. 8.
- BODE (A...) . . . zu . . .: geb. zu . . . §§. Rodogüne; ein Trauerspiel nach Corneille. Berlin
  1803. 8. Bajazet; ein Trauerspiel in 5 Aufzügen nach Racine. ebend. 1803. 8. Burlesken; ein Neujahrsgeschenk für frohe Zirkel,
  Leipz. 1804. 12. Mit illuminirten Kupfern,
- BODE (J. E.) §§. Confidérations générales sur la fituation & la distribution des orbites de toutes les planètes & comètes, qui ont été calculées jusqu'à présent. Avec une Carte de deux pieds cinq pouces en quadrat. à Berlin 1801. gr. 8, Auch in den Mémoires de l'Acad. de Berlin 1787. (Urfprünglich Teutsch geschrieben, und quels so gedrucht ebend. 1791. gr. 8). Allgemeine Betrachtungen über das Weltgebäude, Berlin 1801. kl. 8. (Aus der 7ten Aussage seiner Anleitung zur Kenntniss des gestirnten Himmels besonders

Uranographia, five Astrorum abgedruckt). descriptio, viginti tabulis aeneis incisa, ex recentissimis & absolutissimis Afronomorum observationibus. Berolini 1801. Dazu gehört: Allgemeine Beschreibung und Nachweifung der Geftirne, nebst Verzeichniss der geraden Aufsteigung und Abweichung von 17240 Sternen, Doppelsternen, Nebelflecken und Sternhaufen, von 3. E. Bode; zu dessen Uranegraphie gehörig. Auch mit einem Französischen Titel: Description & Connoillance générale des Constellations &c. ebend. 1801. gr. fol, Von dem neuen zwi-Ichen Mars und Jupiter entdeckten achten Hauptplaneten des Sonnensystems. ebend. 1802. 8. Mit Verzeichniss der geraden Auf-1 Kupfer. steigung und der Abweichung von 5505 Sternen. nach den Beobachtungen des Doktors Piazzi in Palermo, und von 372 der vornehmsten Nebelflecken und Sternhaufen, nach den Beobachtungen verschiedener Astronomen, für den isten Jan. 1800 zulammengetragen., ebend. 1805. 4. 🛶 Vorrede zu Guatimozin über die Welt u. s. w. aus dem Mexikamischen von Heinrich Rittner (Berlin und Philadelphia 1801, 8). Sches Jahrbuch für 1806. ebend. 1803. 1807. ebend. 1804. — für 1808. ebend. 1805. Ueber die in den Jahren 1801 und 1802 gemachten neuen Entdeckungen im Planetensystem der Sonne; in den Neuen Schriften der Gesellsch. Naturforsch. Freunde in Berlin B. 4. S. 147-160. Mit einem Nachtrag S. 392-394 (1803). - Ueber vermuthete Veränderung der Erdpole und der Erdaxe; in der Samml, der Teut. Abh. welche in der kön. Akad. der Wiss. zu Berlin vorgelesen wurden, in den J. 1798-1800. Verschiedene astronomische Nr. 11 (1803). Beobachtungen; ebend. Nr. 12. — Histoire de la découverte faite en 1801 d'une étoile mobile, qu'avec beaucoup de probabilité on peut regarder comme la planète de notre système solaire, supposé depuis long-temps entre Mars & Jupi-

ter; in den Mémoires de l'Acad. des sciences Observations astronode Berlin 1801 & 1802. miques faites à l'Observatoire royal, dans le cours de l'année 1803 & 1804; ibid. (à Berl. 1804) & 1805). - Von den Allgemeinen Betrachtungen über das Weltgebäude erschien die 2te vermehrte Ausgabe, nehft a Kupfertafeln, zu Berlin 1804. 8 und die 3te Auflage 1807. 8. - Von der Vorstellung der Gestirne auf 34 Kupfertafeln die 2te sehr verbosserte Ausgabe 1805 (mit den Zusatz auf dem Titel: nebst einer Anweisung zum Gebrauch derselben und einem Verzeichniss von 5877 Sternen, Nebelflecken und Sternhaufen). - Von der Anleitung zur Kenntniss des gestirnten Himmels die 8te verbesserte Ausgabe 1807. - Sein Bildniss vor den Allgemeinen geographischen Ephemeriden 1807. August.

- BODE (Wilhelm) künigh Preußischer Bauinspektor zu Breslau: geb. zu... §§. Grundriss der ländlichen Baukunst; ein Handbuch zu Vorksfungen über diese Wissenschaft. Breslau 1804. gr. 8. Mit einem Titelkupfer. Beschreibung einer vortheilbasten Art der Lehmschindeln, welche bey Gebänden als seuerabhaltend und wettersest erprobt worden. Nebst einem illuminirten Kupfer. ebend. 1804. gr. 4.
- BODENT (Johann Ulrich August) Pfarrer zu Atttham bey Wolfegg im, Würtembergischen: geb. zu. . §§. Gelegenheitsreden, den gerechten Forderungen des Zeitgeistes angenäusen Ulm 1808 (eigentl. 1807). 8:
- BODMANN (F. J.) jetzt Viceprössant des Tribungs erster Instanz. Bezirks Mainz. §§. Auch ein Wort über die Schwandnerische Urkunde vom Jahre 1243 und über die Anfangsepoche des Gebrauchs des Leinenpapiers in Teutschen Kanzleyen. Nürnberg 1805. 8. Codex epistolaris Rudolphi I., Romannum Regis; em Codice manu-

manuscripto edidit &c. Cum tabula aeri incisa. Lips. 1806. 8 maj.

- BöCKH (August) M. der Phil. und ausserordentlicher Professor der Philologie auf der Universität zu Heidelberg seit 1807 (vorher Mitglied des philologischen Seminariums zu Halle): geb. zu Carlsruhe... SS. In Platonis qui vulgo fortur Minoëm ejusdemque libros de legibus, ad virum illustrem Frid. Aug. Wolfium, Regi Borust. a consiliis int. Eloq. & Poës. Prof. Ord. &c. Halae 1806. 8 maj. Dist. Specimen editionis Timaei Platonis dialogi. Heidelbergae 1807. 4. Ueber die Bildung der Weltseele im Timäus des Plato; in Daub's und Creuzer's Studien B. 3. S. 1-98 (1807).
- BöCKH (Christoph Friedrich) der Staatswissenschaften Kandidat zn. . . . geb. zu . . . SS. Karl Bonnet's Untersuchungen über den Nutzen der Blätter bey den Pflanzen-und einige andere zur Geschichte des Wachsthums der Pflanzen gehörige Gegenstände; nebst dessen Versuchen und Beobachtungen über das Wachsthum der Pflanzen in andern Materien als Erde. Zweyte Auflage, nach der neuesten Französischen Originalausgabe verbessert und mit Zusätzen vermehrt von u. s. w. und zum Druck befördert von D. C. W. S. Gatterer, Prof. der Oekon. zu Heidelberg. Mit 31 Kupsertaseln. Ulm 1805. 4.
- RöCKH (G. C., F.) seit 1805 Stadtpfarrer zu Creglingen im Fürstenthum Ansbach, §§. Vorlesungen zum Gebrauche bey Kinderleichen, Ansbach 1801. 8, Kurze Fragen an die Confirmanden zur Uebersicht und Wiederhohlung des empfangenen Religions-Unterrichte, nebst einer Taufbundes-Erneuerung, ebend. 1807. 8. Predigt zum Andenken an das Waffenglück der verbundenen Mächte im Jahr 1806; auf allerhöchste Verordzung gehalten. ebend. 1807. 8.

Frey.

Freyherr BöCKLIN. von und zu BöCKLINS - AU (F. F. S. A.) §§. Dendrologische und andere Miscellen zu einer begründeten Land-Oekonomie, aus sichern Quellen geschöpst. Mannheim 1805. 8. Etwas über das Forstwesen, nur für Stadt- und Landschulen. Franks. und Leipz. 1806. 8. Inschriften für schöne Gartenplätze und Gartenanlagen, wie auch zu Monumenten an Gräbern. Mannheim 1807. 8. — Von den wichtigken Hindernissen des Ackerbaues; in Hart's Kameralkorresp. 1807. Nr. 122.

9 u. 11 B. BöCKMANN (K. W.) seit 1806 auch grossherzogl. Badischer Hofrath zu Carlsruhe. §§. 3. A. Chaptal's, Ministers des Innern von Frankreich, Abhandlung über den Bau, die Bereitung und Aufbewahrung der Weine; und Parmentier über die Bereitung des Essigs; aus dem Französischen, mit Anmerkungen. Carlsruhe 1801. 8. 2te verbesserte Ausgabe. ehend. 1806. 8. Beobachtungen über die beyden strengen Winter /von 1798 und 1799; in Gilbert's Annalen der Phyfik Jahrg. 1801. H. 1. Nr. 1. Erfahrungen über die Verbindung der Erden mit Sauerstoff; ebend. H. 2. Nr. 5. Bemerkungen über die Absorption des Sauerstoffs durch Schwefelalkali; ebend. Nr. 6, Ueber Galvanische Versuche; ebend. H. 6. Einige Bemerkungen über die wär-Nr. 1. mende Kraft der Sonnenstrahlen und die Zusammensetzung gefärbter Gläser zu Perspektiven. um die Sonne zu beobachten; ebend. Jahrg. 1802. B. 10. St. 3. Nr. 5. Einige vorläufige Bemerkungen über Parrot's neue Theorie der Verdünstung und des Niederschlags des Wassers in der Atmosphäre; ebend. B. 11. St. 1. Nr. 2. - Erfahrungen über einige merkwürdige Veränderungen verschiedener Weine beym Filtriren durch eine Wasserreinigungs - Maschine; in dem N. allgem. Journal der Chemie B. 2. H. 3 (1805).

von BöCLER (Johann) frarb zu Ludwigsluß am irten März 1808.

## BöDIKER. S. von PORBECK.

- BöHLENDORFF (. . .) D. und Professor der Geschichte an dem Gymnasium zu Bremen: geb.
  zu . . §§. Fernando, oder die Kunstweihe;
  eine dramatische Idylle; herausgegeben u. s. w.
  Bremen 1802. kl. 8. Gab mit GRAMBERG
  heraus: Poëtisches Taschenbuch. Mit Kupfern.
  Berlin 1803. 16.
- von BöHM (Iohann) Domherr und Erzpriester zu Brünn in Mühren: geb. zu . . . §§. Denkmahl geprüfter Treue und Ergebenheit der Mährer gegen das Allerdurchlauchtigste Erzhaus Oestreich; aus Gelegenheit der im Ständischen Saale zu Brünn aufgestellten Mährischen Legations-Fahnen, und neu errichteten patriotischen Monumente. Brünn 1802. gr. 4.
- 94, 11 B. BöHME (C. F.) §§, Kommentar über und gegen den ersten Grundsatz der Fichtischen Wissenschaftslehre, nebst einem Epilog wider das Fichtisch - idealistische System, Altenburg 1802. 8. Epistola Pauli ad Romanos, Graece, ex recenhone novissima Griesbachii, cum Commentario perpetuo. Lips. 1806. 8. - Ueber das Verhältniss des Religionskultus zur Religion; zur Festsetzung der Principien, nach welchen man den Werth des erstern zu beurtheilen hat; in Schuderoff's Journal für Veredelung des Prediger - und Schulstandes B. 2. St. 1. S. 33 u. ff. (1802). ber die Vortheile des geiftlichen Standes; ebend. Was ist populär im Vor-B. 3. St. 1 (1804). trage der Religion? ebend. \*Ueber Luc. \_\_\_\_ KVI, 1-13; in Scherer's Schniftforscher B. 1. St. 3. S. 498 - 505 (1803). Ueber Matth. XXII, 35-40; ebend. B. 2. St. 1. 8. 61-75 (1805). Neue Theorie der Auslegungskunst, mit beson-

derer Rücksicht auf neutestamentliche Schristforschung; ebend. S. 112-146. — Ueber Marc. 9, 50 und die Parallesstellen; in v. Zobel's Magazin für biblische Interpretation B. 1. St. 2. S. 253-266 (1806). Ueber den Paulinischen Ausdruck; ev rois engewiois; ebend. S. 299-308. — Was hat es zu bedeuten, wenn man von einem Geiste des Zeitalters redet? in den Journal für Prediger B. 51. St. 2. S. 129-155 (1806). — Observationes quaedam ad Grammaticam Latinam spectantes; in Aug. Matthiae Miscellaneis philol. Vol. II. P. II. Nr. 1 (1805).

- BöHMER (G. R.) §§. Lexicon rei herbariae tripartitum, continens etymologiam nominum & terminologiam, partim in descriptione, partim in cultura plantarum assumptam, collectum &c. Lips. 1802. 8. — Zu dem Titel des Programms im 11ten Band setze man: Specimen I-III.
- BöHR (Georg Heinrich) starb am 14ten December 1804.
- BöK (A. F.) seit 1807 Generalsuperintendent zu Bebenhausen im Wartembergischen.
- BöNICKE (J. M.) geb. am 10ten Januar 1734.
- Versuchen geburtshülflichen Inhalts zur Regründung einer naturgemässen Entbindungsmethode und Behandlung der Schwangern, der Wöchnerinnen und neugebohrnen Kinder, nach den an der öffentlichen Entbindungsschule am Wiener allgemeinen Gebährhause gemachten Erfahrungen und gesammelten Beobachtungen erschien des 2ten Bandes 1ster Theil zu Wien 1802. 2ter Theil 1805. 3ter Theil 1806. 4ter sund letzter) Theil 1807.

- BöRNER (Emanuel Karl Heinrich) Rarb am 15ten April 1807.
- BeTTGER (C... F... W...) Hofprediger zu Dessau: geb. zu ... SS. Kurze Entwürfe gehaltener Predigten, Dessau 1806. kl. 8.
- Dillenburg. Statt Universität lese man hohe Schule; denn zu Herborn ist keine eigentliche Universität. §§. Beyträge zur Erläuterung des Forstrechts, Giesen 1802. 8.
- BöTTIGER (C..., A...), ... zu ...; geb. zu ,... §§, Mein Leben im romantifchen Gewande. 2 Theile. Mit Kupfern. Giefen 1805. 8. Gu-fav Selner. Mit Kupfern und Mufik, ebend. 1805. 8.
- BöTTIGER (K. A.) §§. Prolusio Deum ex machina in rescenica illustrans. Vinteriae 1800. 4. Auszug in Beckii Comment. Societ, philol. Lips. Vol. I. Partic. I. p. 19 23 (1801), Archäologische Hefte, oder Abbildungen zur Erläuterung des klassischen Alterthums, aus alten zum Theil noch unbekannten Denkmählern, für Studirende and Kunstfreunde; / herausgegeben von C. A. Böttiger und H. Meyer. 1ster Heft. ehend, 1801. 4. Archäologisches Museum, zur Erläuterung der Abbildungen aus dem klassischen Alterthume, für Studirende und Kunstfreunde, ister Heft. ebend. 1801. 8. Die Furienmaske, im Trauerspiele und auf den Bildwerken der alten Griechen; eine archäologische Untersuchung. Mit

Mit 3 Kupfertafeln. ebend. 1801. 8. lusio I de Medea Euripidea cum priscae artis operibus comparata. ibid. 1802. — Prolufio II. ibid. 1803. 4. (Die erste auch in Aug. Matthiae Miscellaneis philol. Vol. I. P. I (1803), und die 2te ibid. Vol. I. P. III (1804). Sabina, oder Morgenscenen im Putzzimmer einer reichen Römerin: ein Beytrag zur richtigen Beurtheilung des Privatlebens der Römer und zum bestern Verständniss der Römischen Schriftsteller. Mit 13 Kupfern. Leipz. 1803. 8. (Stand vorher schon zum Theil in dem Journal des Luxus und der Modén ). Neue verbesserte und vermehrte Ausgabe. 2 Theile. ebend. 1806. kl. 8. deutungen zu vier und zwanzig Vorträgen über die Archäologie, im Winter 1806 gehalten. 1ste Abtheilung: Allgemeine Uebersichten und Geschichte der Plastik-bey den Griechen. Dresden Herzog Bernhard von Weimar. 1806, 8, zur Erläuterung einer aufgefundenen gleichzeitigen geschnitzten Kunsttafel von seinem Bilde. Mit einem Kupfer. Weimar 1806. 8. Museen und Antikensammlungen; eine archäologische Vorlesung, gehalten am eten Januar 1807. Leipz. 1808. 8. - \*Scintillationen; im Neuen Teutschen Merkur 1801. Decemb. S. 289-300. Johann Jakob Oberlin's Nekrolog; ehend. 1807. Sept. S. 44-53. Göttinger Nekrolog; ebend. Nov. S. 243-247. (Noch mehrere Aufsätze, Anmerkungen u. dgl. eben daselbst). Vorrede zu (Fernow's) Sitten und Kulturgemählde von Rom (Gotha 1802. 12). - Schreiben über die Trinklitte der Ceylonesen und der alten Griechen; in Weyland's Kleinen Abentheuern zu Walfer und zu Lande Th. 4. Nr. 4. -Das Menschenleben, eine allegorische Gallerie; in Aschenberg's Taschenbuch 1804. S. I-LXV. — Rühmliches und empfehlungswürdiges Unternehmen zweyer katholischen Geistlichen; in der Zeitung für die eleg. Welt 1807. Nr. 145. (Noch eine Menge Aufschere eben daselbst). neueneuerung der Bade-Anstalten des Alterthums; in dem Morgenblatt für gebildete Stände 1807. Nr. 304. S. 1213 u. f. Klopstock; ebend. 1808. Nr. 36. S. 141-u. f. Lippert's Daktyliothek und Mionet's Münzpasten; in der Allgem. Litt. Zeitung 1808. Nr. 59. S. 467-472.

- von BOGELSKAMP (...) ... zu ...: geb.
  zu ... §§. Beyträge zur Geschichte Westphalens; zugleich ein Versuch einer Provinzial-Geschichte der merkwürdigen Grafschaft
  Bentheim; mit Urkunden und gleichartigen
  ...Nachrichten. 2 Theile. Münster 1805. gr. 8.
- BOGUSLAWSKI (K.) §§. Apollo unter den Hirten; eine Idylle; in der Berlin. Monatsschrift 1801. April S. 289-296. Priamus's Tod und Troja's Untergang; Probe einer Nachahmung von Virgil's Aeneide; zbend. 1802. Jul. S. 81-91. Nisus und Euryalus, nach Virgil; ebend. 1805. Jun. S. 401-425. Der Wettlauf der Schiffe: Virgil, Aeneide Ges. V; zbend. Oktob. S. 241-254. Wettspiele der Faustkämpser und Bogenschützen: Virgil, Aeneide Ges. V; zbend. 1806. Okt. S. 273-289,
- BOHANOVSKT (Joseph) Licentiat der Rechte zu....
  geb. zu... §§. Von dem Rechte des Regenten, Gesetze über bürgerliche Rechtsverhältnisse abzuändern, und den Wirkungen einer Abänderung auf bestehende Privatgeschäfte der Unterthanen. Mit einer Vorrede vom Hrn. Hofrath und Prof. Gönner, Landshut 1803, 8.
- BOHM (Christian Ludwig) . . . . . . . . . . . geb. zw . . . . . . . . . . geb. statistik des Preussischen Herzogshums Schlesien. Berlin 1806. 8.
- BOHNENBERGER (Gottlieb Christoph) starb am 29sten May 1807.

- BOHNENBERGER (J. G. F.) §§. Beschreibung eines von dem Mechanikus Baumann zu Stuttgart versertigten metallenen Rollkreises; in v. Zach's Monatl. Korrespondenz B. 6. Nov. Nr. 3 (1802). Ueber den freyen Fall der Körper, mit Rücksicht auf die Umdrehung der Erde; ebend. 1803. Sept. Nr. 26.
- BOSANUS (Leonhard) D. der AG. und großherzogl. Hessischer Medicinalrath zu . . . . geb. zu . . . . § § .. Ueber den Zweck und die Organisation der Thierarzneyschulen. Frankfurt am M. 1805. 8. Eduard Colemann's Grundsätze des Husbeschlagens; aus dem Englischen, durchaus umgearbeitet. Mit 6 Kupfern. Giesen 1805. gr. 8.
- BOIE (Heinrich Christian) starb am 5ten März 1806.
- yu. 11 B. BOLL (F. C.) SS. Ueber das gegenseitige Verhältniss eines Predigers und seiner Gemeine; eine Antrittspredigt. Neu-Brandenburg 1802. &
- BOLL (Martinus Fidelis) Pfarrer zu Zunsweier in der Ortenau! geb. zu. . . §§ Andächtige Uebung der Brüderschaft unsers am heil. Kreutz sterbenden Heilandes Jesu Christi, zur Erhaltung einer seligen Sterb-Stund, welche von seiner päpstlichen Heiligkeit Pius VII im Jahre 1804 den 27sten August der Pfarrey Zunsweier in der Ortenau mit mehreren Ablässen verliehen worden, und jeden ersten Sonntag des Monaths Nachmittags 1 Uhr in der dortigen Pfarrkirche abgehalten wird. Zur Beförderung der Andacht gewidmet seinen lieben Pfarrkindern. Mit Erlaubniss des disseitig hochw. General-Vikariats. Offenburg 1804. 8.
- BOLLA (J. B.) §§. Die Rede von der Schönheit und dem Nutzen der Griechischen Sprache fieht auch in (Heinzmann's) litt. Chronik B. 1. S. 245-267.

  9 u. 11 B.

- BOLLEY nicht BOLEY (H. E. F.) §6. 9 u. 11 B. Das Wichtigste von den Rechten und Verbindlichkeiten Würtembergischer Bürger, in ihren öffentlichen und Privatverhältnissen; ein Auszug aus den Würtembergischen Gesetzen, zum Gebrauch jedes Bürgers, und besonders der Ortsvorsteher, bestimmt. Tübingen 1801. 8. stark vermehrte und verbesserte Ausgahe. chend. 1807. gr. 8. Drey und dreyslig Auffätze über Testamente. Erbschafts und andere Theilungen. befonders Theilungs - Berechnungen, Gannt und verwandte Rechtsgeschäfte, für Rechtsgelehrte und Schreiber. Stuttgart 1807. 8. - Ueber den Anschlag und die Berechnung der Aublümung oder der stehenden Früchte, mit Rückficht auf die Berechnung und Vertheilung der noch nicht bezogenen bürgerlichen Früchte, bev Inventarien und Abtheilungen; in dem Mas gazin für Würtembergische Schreiber H. 3. S. 1 - 59.
- BOLTE (J. H.) §§. Geist und Kern der biblischen Geschichte; ein Schulbuch, zur Vorbereitung eines zusammenhängenden Unterrichts in der christlichen Religion, für Teutsche Schulen. Neu-Ruppin 1803. 8. \*Anleitung zur Kenntnis des öffentlichen Geschäftsganges in den Preussischen Staaten; vom Verfasser des Berlinischen Briefstellers. 2te Ausgabe. Berlin 1804. gr. 8. (Eigentlich die 1ste Ausgabe, weil nur der erste Grundris zu diesem Buche zum erstenmahl als Anhang zur sten Ausgabe des Berlinischen Briefstellers erschienen war). Von diesem Briefsteller erschien die 9te, rechtmässige, auss neue berichtigte und vermehrte Ausgabe 1806.
- BOLTEN (Johann Adrian) starb am 11ten August 1807.

  §§. Von der Uebersetzung der neutestamentlichen Briefe erschien der 2te Theil, die kleihen
  Briefe von Paulus enthaltend, 1801.

- BOLTHART (...) ein Pseudonymus zu Wien. §§.
  Gab mit einem andern Pseudonymus CHRISTIANI heraus: Wiener Theater-Zeitung. 1ster Band:
  July, August, September. 2ter Band: Oktober,
  November, December 1802. Wien und Triest
  1806. gr. 4.
- BOMMER (Heinrich Wilhelm) Diakonus und Lehrer am Pädagogium zu Durlach: geb. zu . . . §§. Die Todesstrafen und die Behandlung der Verbrecher; ein Gedicht. Frankf. am M. 1803. 8.
- BONAFONT (C...) ... zu ...: geb. zu ... 86. Julie und Ludolph, oder Liebe und Edelfinn, ein sentimentales Theatergemählde, Stuttgart 1803. 8. Julius und Marie, oder Verhannung und Glück, ein dramatisches Gemählde der Wahrheit. ebend. 1803. 8. Glück, eine historische Theater-Skizze. ebend. Liebe und Trennung, ein kleines 1803. 8. Herzensgemählde für gefühlvolle Menschen. Ludwig Unstern, oder Mord ebend. 1803. 8. aus Rache, ein historisches dramatisches Gemählde des achtzehnten Jahrhunderts. Mit Kupfern. ebend. 1804. 8. Originalitäten; eine Sammlung kleiner Geschichten, Erzählungen und Anekdoten. 3 Theile. Mit Kupfern. ebend. 1803 -Putkul, oder der fremde Mann; 1808. 8. ein historisches Gemählde des siebenzehnten Jahrhunderts, dramatisch bearbeitet. Zulima, oder die Verschwörung 1804. 8. gegen Maltha; ein historisches Trauergemählde, für die Bühne bearbeitet. ebend. 1804. 8.
- BONATH (Heinrich Ludwig) herzogl. Holftein-Oldenburgischer Kammer-Sekretar zu Oldenburg
  1910: Jahrh, 1ster. (vor-

(vorher Kammer-Registrator): geb. zu Celle im Fürstenthum Lüneburg am 18ten Junius 1770. \$5. \* Englische Kinderschriften, gesammelt und für die Jugend bearbeitet. 1stes Bändchen, enthaltend the History of little Jack, für Kinder zur leichtern Erlernung des Englischen mit Anmerkungen und einem Wörterbuche herausgegeben von H. L. B. Celle 1799. 12. \* Monate früchte des Brittischen Geistes; ein Magazin der besten Auflätze aus den Zeitschriften der Engländer. 1ster, 2ter, 3ter und 4ter Heft, oder 2 Bände. ebend. 1799. 8. Sittenspiegel für Mädchen und Frauen, oder Versuche über die Pflichten des weiblichen Geschlechts; nach dem Englischen des D. Gisborne bearbeitet und mit Anmerkungen und Zufätzen vermehrt. Altona Freude der Oldenburger über die Rückkehr ihres Fürsten; eine Darstellung aller dadurch veranlassten Feyerlichkeiten in der Stadt und auf dem Lande. Oldenb. 1807. 8. -Ist Schuld an dem Sturze eines Staates? in dems Genius der Zeit 1796. St. 7. Nr. 3. Ueber den einreissenden inurbanen Ton unserer Gelehrten; ebend. 1797. St. 6. Nr. 9. Etwas über Paligra-phie und ihre Erfindung; ein Beytrag zu ihrer Geschichte; ebend. 1798. St. 1. Nr. 5. Franz Bacon's von Verulam Anklage des Duells ; ebend. St. 8. Nr. 6. Anthropologische Fragmente, aus Fr. Bacon's Schriften gelammelt; ebend. St. 9. Fortsetzung; ebend. 1800. St. o. Nr. 4. -Etwas über den weiblichen Putz; in der Irene. Monatsschrift von G. A. von Halem 1804. Nov. Reflexionen über das Wahre, Gute Nr. 2. and Schöne; ebend. 1805. Aug. Nr. 2. - Mehrere Auffätze in dem Hannöverischen Magazin und in andern Zeitschriften.

BONHöFFER (J. F.) im 11ten Band S. 90 lese man geheimer Hofrath fatt geheimer Rath. BONITZ (Karl Friedrich) M. der Phil. und substituirter Archidiakonus zu Langensalza seit 1802 (vorher seit 1800 Vesperprediger an der Universitätskirche zu Leipzig): geb. zu Zwönitz, einem Städtchen im erzgebürgischen Kreise am 2ten Februar 1775. §§. Diff. (Prael. J. A. H. Tittmanno) Nam ratio humana sua vi & indole morali ad Deum credendum cogirecte dicatur? Lipf. 1797. 4. Plurimorum de loco Paulli Galat. III, 20 sententiae examinatae, novaque ejus interpretatio tentata. ibid. 1800. 8. Spicilegium observationum ad locum Paulli nobilissimum Gal, III, 20. ibid. 1802. 8. schichte der Lutherischen Religions - und Kirchenverbesserung. ebend. 1805. gr. 8. Worte der Achtung und der Dankbarkeit, gesprochen an der Gruft des Hrn. D. F. Ch. Stöller, und auf Verlangen seiner zahlreichen Verehrer in Druck gege-ben. Langensalze 1807. 8. - Vergl. (Eck's) Leipz. gel. Tagebuch 1798. S. 13 u. f.

BONNFELD (Karl) . . . zu . . .: geb. zu . . . §§. Zauberhallen, ein Phantasiegemählde. 3 Theile. Mit Kupfern. Görlitz 1803. 8.

von BONSTETTEN (K. V.) §§. Ueber Nationalbildung. 2 Theile. Zürich 1802. 8. Voyage für la scene des dix derniers Livres de l'Enéide, suivi de quelques Observations sur le Latium moderne. à Genève 1804. 8. Mit einer radirten Karte von Latium. Teutscher Auszug daraus in den Europäischen Annalen 1805. St. 4. S. 61-82.

BOOS (Franz Xaver) . . . zu . . . : geb. zu . . . . §§. Die Götterlehre der alten Teutschen, zur Erklärung und Verständigung Teutscher Nationaldichter und zum Gebrauche in Schulen. Cöln 1805. 8. Die Rindviehzucht, auf einfache Grundsätze zurückgeführt. ebend. 1805. 8.

- g B. BOOST (P. H.) Professor der klassischen Litteratur zu Mainz. §§. Ausstellung einiger historischen Stücke des C., Cornelius Tacitus. Als Versuch einer Uebersetzung seiner sämmtlichen Werke. Frankfurt am M. 1804. 8. Ueber eine Anklage des Horatius Flaccus; eine philologisch - moralische Untersuchung. ebend. 1807. 8.
- Graf von BORCKE (F... H...) Erbkämmerer des Herzogthums Kleve zu ...: geb. zu ... §§. Kurzgefaste Darstellung der Mängel im Landschulwesen des Herzogthums Cleve, so wie der Mittel zu dessen Verbesserung. (Ohns Verlagsort) 1802. 8.
- son BORCSáNTI (Johann) kaiferl. königl. penfionirter Rittmeister zu Wien: geb. zu . . . §§. Abhandlung, wie man mit großem Nutzen in allen Ländern den Anbau der Kürbisse vermehren und aus ihren häusigen Stamenkörnern ein vortreffliches und sehr gesundes Oel erzeugen kann; zur Belehrung und Ausübung aller Wirthschaftsbeamten und guten Haushältern aus wahren patriotischen Eiser gewidmet. Wien 1804. 8.
- BORGES (W. H. L.) schon seit einigen Jahren Stadtphysikus zu Minden und königl. Preussischer Medicinal- und Sanitäts-Rath. SS. Don Pedro
  Maria Gonzalez über das gelbe Fieber, welches
  im Jahre 1800 in Cadiz herrschte, und über die
  zweckmäsigsten Schutzmittel gegen dasselbe und
  andere ansteckende und pestartige Krankheiten.
  Wie auch Don Juan Manuel de Arejula's kurze
  Darstellung des gelben Fiebers, welches 1803 in
  Malaga herrschte; nebst dessen Denkschrift über
  die sauren Räucherungen. Aus dem Spanischen
  übersetzt. Berlin 1805. 8.
- BORGSTEDE (A. H.) §§. Ueber die Landarmenanstalt in der Kurmark (in Bezug auf eine Schrift des

des Hrn. Drofts von Suckow); in der Berlin. Monatsschrift 1802. Sept. S. 170-199. Kurzer Umris des jetzigen Zustander der Preussischen Monarchie; eine Vorlesung in der Akademie, zur Feyer des Gedächtnisses Friedrichs II; ebend. 1806. März S. 161-169.

BORHECK (A. C.) §§. Progr. Saeculum I Regium Brenno - Born ficum. Duisb. 18014 fol. Accii Planti Comoediae. — M. Accius Plautas Luftspiele, verteutscht n. f. w. asten Bandes 1ster Theil: Amphitruo. Cöln am Rhein 1803. gr. 8. Grammatische Anweisung zur Englischen Sprache; nebst einem systematischen Veizeichniss der vornehmsten Englischen Schriftsteller. ebend. 1803. gr. 8. (Das systematische Verzeichnis auch besonders). — Die Osterjungfrau der alten Burg, eine Sage; in Aschenberg's Taschenbuch für die Gegenden am Niederrhein auf das J. 1806. S. 171-106. - Von Xenophons sämmtlichen Schriften erschien der 5te Theil, welcher die Sokratischen Denkwürdigkeiten und die Unterredung von der Hauswirthschaft enthält, 1794. der 6te fund letzte) Theil, welcher die Schutzschrift für Sokrates, das Gastmahl, die Schrift von der Pferdekunde. die Hipparchik und Kynegetik, nebst vollständigen hiltorisch-geographischen Registern über alle Xenophontische Schriften enthält, 1808. -Von Herodoti Opera & Fragmenta graece Editio altera priori correctior & auctior Tom. I. 1808. -Die Uebersetzung von Cicero's vermischten Briefen erschien unter seinem Namen. Demnach ist das Sternchen (B. 1. S. 378) wegzustreichen.

- BORHECK (G. H.) §§. Anweisung über zweckmässige Anlegung der Landkirchen. Mit 13 Kupfern. Göttingen 1806. gr. 8.
- BORKHAUSEN (Moritz Balthafar) starb am 30sten November 1806. War geb. 1760. §S. Joannis K 5 Mil-

Milleri Illustratio systematis sexualis Linnaei, denuo edita, revisa ac translatione Germanica locupletata per &c. Adjectis Tabb. CVIII ad originale Millerianum aeri incisis & coloratis. Francof. ad Moen. 1804. fol. maj. Mit F. J. v. GÜNDERRODE sieng er an-herauszugeben Beschreibungen und Abbildungen aller Arten Pflaumen, unter dem Titel: Die Pslaumen. 1ster Hest. Darmstadt 1804. — 2ter Hest. ebend. 1805. gr. 8. — Vergl. Intelligenzblatt zur Jenaischen Litter. Zeitung 1807. S. 78.

- BORMANN (Gustav) zweyter Lehrer an dem Armenund Waisenhause zu Torgau: geb. zu . . . §§. Hand- und Methodenbuch für Schullehrer, besonders für die in den niedern Bürger- und Landschulen. Leipz. 1803. 8.
- BORN (F. G.) B. 11. Z. 2 seines Artikels lese man Uckermann statt Uckermark. SS. Sohann Gott-fried Sammet's, ehemahligen Doktors der Rechte auf der Universität zu Leipzig, Hermencutik des Rechts; herausgegeben u. s. w. Leipz. 1801. gr. 8.
- BORNEMANN (Heinrich Ernst) D. der Rechte,
  Kanzleyadvokat und ritterschaftlicher Einnehmer
  zu Gadebusch im Mecklenburg-Schwerinischen:
  geb. zu... §§. Ueber die Confessio qualificata im Civil-Process, mit einer Anwendung
  auf die Exceptio non rite ad impleti contractus.
  Hannover 1806. 8. Beweis, dass der Unterschied zwischen heilbaren und unheilbaren
  Nullitäten dem jüngsten Reichs-Abschiede ganz
  fremd ist und nur zu grossen Irrthümern geführt
  hat. ebend. 1807. 8. Ueber die Dauer des
  Antonii-und Trinitatistermins in Mecklenburg;
  in (Dietz'ens) Mecklenburg. Journal B. 2. St. 4.
- BORNSCHEIN (E.) seit 1804 zu Gera. §§. \*William Lanzelot, Corsar von Eugland. 2 Bände.
  Mit

Mit Kupfern. Arnftadt 1891. & Antonia della Roccini, die Segräuberkönigin, 2 Bände. Braunschweig 1801. 8. Des Pfarrers Tochter zu Taubenheim; eine wahre Geschichte nach Bürgers Ballade, neu bearbeitet. Eisenberg und 2te Auflage. ehend. 1806. 8. Leipz. 1801. 8. \*Coronato, der Schreckliche, Oberhaupt der Bravo's in Venedig. ehend. 1801. 8. Beichtstuhl; eine wahre schaudervolle Begebenheit des achtzehnten Jahrhunderts; herausgegeben u. f. w. Pegau u. Leipz. 1802. 8. Das Nordhäulische Wuneinem Kupfer. dermadchen, ein weiblicher Rinaldini; eine ro-mantische Geschichte. 3 Theile. Mit Kupfern. Gera u. Leipz. 1802. 8. Der Seeräuberkonig, ein historisch-romantisches Schauspiel in fünf Akten. Regensburg 1803.8. Geschichte unsers Teutschen Vaterlandes von seinem Entstehen an bis auf unsere Zeiten. Ein Lesebuch zunächst für den Bürger und Landmann; dann auch für Schulen brauchbar. 1-3ter Theil. Lobenstein 1805. - 4ter Theil fauch unter dem Titel: Geschichte des Kriegs der drey Kaiser und ihrer Verbündeten). ebend. 1806. 8. schichte der Lutherischen Kirchenreformation; für den Bürger und Landmann insbesondere, dann auch als Lehrbuch in Stadt-und Landschulen brauchbar. ebend. 1805. 8. Ueber Bestrafung der Verbrecher, besonders über öffentliche Hinrichtungen; mit Anmerkungen begleitet von Dr. Steinbeck. Eisenberg 1805. 8. ftorisches Gemählde des Französischen Kaiserthums unter feinem Gründer Napoleon dem Erften. Für nicht gelehrte, aber doch gebildete Liebhaber der Geschichte. 1ster Theil. Leipz. 1807. gr. 8. - Von dem Harfenmädchen erschien die ste durchgehends verbesserte Ausgabe 1804.

BORNTRäGER (J. . . C. . . F. . .) §§. Verhandelungen einer Prediger - Conferenz über Schulangele-K 4. gengenheiten; in Salfeld's Beyträgen zur Verbess. des Kirchen- und Schulwesens in den Braunschw. Lüneb. Churlanden B. 6. H. 2. S. 146-214.

- BOROTT (J.) §§. Der vom Kaifer Rudolph dem Zweyten den Profestanten in Böhmen ertheilte Majestätsbrief vom Jahre 1609; aus einer Böhmischen Urkunde übersetzt, mit Anmerkungen. Görlitz 1803. 8.
- BOROWSKI (L. E.) §§. Ueber Immanuel Kant.

  1ster Band: Darstellung des Lebens und Charakters Immanuel Kant's. Von Kant selbst genau
  revidirt und berichtigt. Königsberg 1804. 8.
- BOSE (K. A. H.) §§. Das. Gauze der Torfwirthschaft, theoretisch und praktisch abgehan-Praktisches Handbuch delt. Leipz. 1802. 8. für Landleute, Pächter und Verwalter, oder Uebersicht der ganzen Landwirthschaft. Allen Landwirthen und Gutsbesitzern gewidmet. 2 Theile. Mit Holzschnitten. ebend. 1804. 8. Neues allgemein praktisches Wörterbuch der Forstwissenschaft; für Forstmänner, Jäger und Jagdliebhaber, imgleichen für Gutsbesitzer, Forst- und Jagdberechtigte u. s. w. nach eigener Erfahrung bearbeitet. Herausgegeben, berichtigt und vervollkommt von Professor F. G. Leonhardi. Mit erläuternden Kupfern. ebend. 1807. gr. 8. - Der 5te Band des Handbuchs der praktischen Landwirthschaft führt auch den Titel: Ueberlicht der praktischen Betreibung der landwirthschaftlichen Handlungszweige. 1801. Der 6te Band 1804, auch unter dem Titel: Ueberficht der praktischen Landbaukunst, und allerhand, einem praktischen Landwirthe zu wissen nöthiger vermischten Dinge. - Von dem Lehrbuch der Landwirthschaft erschien der zte Band 1801.

BOSSE (Rudelph H. . B. . .) herzogl. Braunschweisgischer geheimer Kanzleysekretar an Braunschweig: geb. zn . . . §§. · Ueber Hochverrath, beleidigte Majestät, und verletzte Ehrerbietung gegen den Landesherrn. Göttingen 1802. §. Grundzüge des Finanzwesens im Römischen Staate. 2 Bände. Braunschw. 1804. §. Uebersicht der Französischen Staatswirthschaft bis zum Finanzplan von 1806. 2 Theile. ebend. 1807 (eigentl. 1806). §. Esquisse de la Statistique générale & particulière du Royaume de Westphalie. ibid. 1808 (eigentl. 1807). §.

BOSSHARD (Heinrich) ein Schweitzerischer Landmann zu Rümikon bey Winterthur: geb. daselbst 1748. §§. Heinrich Bosshard, eines Schweitzerischen Landmannes, Lebensgeschichte von ihm selbst beschrieben; herausgegeben von Johann Georg Müller. Winterthur 1804. 8. Nebst dem Bilde des Verfassers.

Friedrich Jakob; Salm-Kyrburgischer Hos- und Regierungsrath zu Bocholt im ehemahligen Münsterischen seit 1806 (nachdem er seit 1801 zu Wetzlar privatisirt hatte): geb. zu Wetzlar am 15ten September 1779. §§. Beseuchtende Prüfung des Aussatzes von A. Runde: "Etwas über den Elssiether Weserzoll." Wetzlar 1805. 4. — Gutachten, die vom Prinzen Moritz von Salm-Kyrburg, wegen eingeführter Primogenitur, geforderten Appanage und einem dessalls am 7ten Jul. 1803 abgeschlossenen Vergleich betressend; in Vahlkamps's Reichskammergericht. Miscellen B. 1. H. 3. S. 171-202. — Mehrere kleiznere Deduktionen in Privatsachen am Reichskammergericht.

won BOSTELL auch BOSTEL (Salentin Philipp Wilhelm) Bruder von Friedrich Jakob; Licenmat der Rechte, fürstl. Hildesheimischer Hosrath, K. 5.

Bit dem 27sten May 1791 Advekat und seit dem 17ten Julius 1800 Prokurator des kaiserl. Reichskammergerichts zu Wetzlar: geb. daselbst am 10ten Februar 1759. SS. \*Nachtrag zu dem aktenmässigen Statu caussae in Sachen Hrn. Probst und Convents des kaiserl. Stifts und Klosters St. Georgenberg vor Goelar, jetzt Grauhoff genannt, gegen Hrn. Bürgermeifter, Rath und Gemeine zu Goslar, Citat auf den Landfrieden u. f. w. 1781. fol. \* Pro Memoria in caussa Domini Joannis Friderici ab Isendorn, modo ejus viduae & filii contra viduam de Renesse & Fridericum, nunc Dom. Comitem Joannem Ludovican de Rencsse, Appellat. 1784. fol, moria in Sachen des Hrn. Herzogs von Mecklenburg-Schwerin contra Hrn. Bürgermeister und Rath der Reichsstadt Lübeck, Mandati restit. & inhit, S. G. in specie den königl. Dänischen Hrn. geheimen Rath, Freyherrn von Eyben betreffend, Appell. Wetzlar 1800. fol. Memoria in Sachen der Mecklenburgischen Vorderstädte Parchim und Güstrow contra den königl. Dänischen geh. Rath, Freyherrn v. Eyben. ebend. 1800. fol. Kurze Erörterung der Frage: Kann ein Teutscher Reichskand, ohne ein Kaiserliches Privilegium darüber zu haben, durch eigene Geletze die Belegung gewisser Succumbenz-Gelder bey Appellationen, welche an die höchste Reichsgerichte gehen, verordnen? \*Einrichtung des von dem ebend. 1801. 8. Armen - Institute in Wetzlar errichteten Arbeitshauses und der mit demselben verbundenen Industrie- und Lehrschule, ebend. 1805. &.

BOSWELL (Johann Michael) . . . zu . . .: geb. zu . . . . §§. Beschreibung und Abbildung einer Blasmaschine, durch welche die verdorbene Lust aus den tiesken Gruben und andern Behältnissen leicht durch frische ersetzt, so wie auch das Rauchen der Schornsteine verhütet werden kann. Mit 1 Kups. Leipz. 1801, 4.

BOTHE

BOTHE (F. H.) 'SS. Phaedri, Augusti Liberti, Fabularum Aesopiarum Libri quinque. Publii Syri aliorumque veterum sententiae; cum notis integris Richardi Bentleji, selestis aliorum, quibus & suas addidit. Lipf. 1803. 8. Vermischte satvrische Schriften; herausgegeben u. s. w. ebend. 1803. 8. 'Xenophon's Feldzug nach Oberalien; Griechisch und mit einem Griechisch-Teutschen Wortregister versehen. ebend. 1804. 8. Frühlings-Almanach; herausgegeben u. f. w. Berlin 1805. 8. Anaereontica, Graece; recensuit notisque criticis instruxit &c. Lips. 1805. 8. Publii Terentii, Afri, Comocdiae, in usum elegantiorum hominum edidit. Accedit icon Comici in aes incisa. Berolini 1806. 8 maj. Dramata quae supersunt, & deperditorum Frag-menta Graece & Latine; recensuit & brevi annotatione illustravit. Lips. & Londini 1803. 8 maj. Rosaura. Berlin 1807. 8. Pindar's Clympische Oden in ihr Sylbenmaas verteutscht. ebend. 1808. 8. - Der 3te Band seiner Uebersetzung der Werke des Euripides enthält die Herakliden, Hippolytus oder Phaedra, die Bacchantinnen, der wüthende Herkules. 1802. 4te: die Flehenden, Elektra, Alceste, die Trojanerinnen. 1802. Der 5te und letzte (denn so viel Bande sind es, nicht 4, wie im 1sten Band S. 03 feht): Andromeda, Iphigenia in Tauris, Rhefus, Danae; und dann noch Fragmente, Nachträge und Berichtigungen. 1803. - Animadversiones quaedam criticae in Livii priores quinque libros, & alia loca; in Beckii Comment. Societ. philol. Lips. Vol. III. Partic. I. p. 29-35 (1802). - Gauthier, eine Erzählung; in Aschenberg's Niederrhein. Blättern B. 3. S. 157-183 (1803). - Mein Großoheim und seine Erzählungen; in desselben Taschenbuch 1804. S. 151 u. ff. - Pindar's siebente Olympische Siegshymne, auf den Faustkämpfer Diagoras aus Rhodos; in der Berlin. Monatsschrift 1806. Sept. S. 225-232. — Der Rüftsaal; ein Fragment

des Alkäus; an einigen Stellen verbessert, und übersetzt; ebend. 1807. Jul. S. 17-22.

- 11 B. BOUCHHOLZ (Friedrich Georg August) starb 1802. §§. Vollständige Abhandlung über die Kuhpocken, das wahre Schutzmittel gegen Blatternansteckung. Ein Handbuch für Aerzte und Nicht-Aerzte: Berlin 1802. gr. 8.
- \*) BOULANGER (Guillaume) ... zu ...: geb. zu ... §§. Anweisung, die Gesundheit der Augen zu erhalten, und die Krankheiten derselben, so weit es möglich ist, selbst zu heilen; für Blindheit befürchtende, Kurzsichtige und jeden Freund der Gesundheit seiner Augen. Pirna 180... 8.
- von BOURDON (Johann Christoph) D. der AG. Phyfikus und des Hebammeninstituts Arzt und Lehrer zu Worthausen: geb. zu ... §§. Geschenk für die sämmtlichen Hebammen der hochseichsgräflichen von Stadionischen Herrschaft Worthausen. (Ohne Druckort) 1803. 8.
- BOUTERWECK (F.) seit 1806 auch Hofrath Geschichte der Poesse und Beredsamkeit, seit dem Ende des dreyzehnten Jahrhunderts. 1ster Band. Göttingen 1801. gr. 8. Auch unter dem Titel: Geschichte der Künste und Wissenschaften, seit der Wiederherstellung derselben bis an das Ende des achtzehnten Jahrhunderts; von einer Gesellschaft gelehrter Männer ausgearbei-3te Abtheilung: Geschichte der schönen Wissenschaften. 1ster Band. - 2ter Band. ebend. 1802. - 3ter' Band. ebend. 1804. - 4ter Band. ebend. 1805. — 5ter Band. ebend. 1806. — 6ter Band. ebend. 1807. Gedichte. Mit einem Kupfer und einer Vignette. Göttingen 1802. 8. Gab

<sup>\*)</sup> Vielleicht ein Pseudonymus?

Gab nach K. H. Heydenreich's Absterben das 5te Bandchen feiner periodischen Vesta (1801) heraus (worin von ihm find Zusätze zu den Briefen über Aerger und Aergerlichkeit) und setzte sie hernach fort unter dem Titel: Neue Vesta. Kleine Schriften zur Philosophie des Lebens und zur Beförderung der häuslichen Humanität; herausgegeben u. s. w. 1ster bis 10ter Band. Leipz. 1803-1805. 8. (Von ihm ift im Isten Band: Das Ehescheidungstribunal; ein komisches Zwischenspiel, nach dem Spanischen des Cervantes; im aten: Enos und Aphrodite, oder der Mythus von der Liebe; im 3ten: der \*Elegieen des Ca-Mythus von den Grazien. moens; nebst einer hiographischen Vorerinnerung, und einer Nachschrift über Poesse und Die Epochen der Vernunft Schwärmerey). nach der Idee einer Apodiktik; eine gemeinnützige Anmerkung zum Quodlibet der neuesten Philosophie. Göttingen 1802. 8. Neues Mufeum der Philosophie und Litteratur; herausgegeben u. f. w. 1sten Bandes 1ster Heft. Leipz. 1802. - 2ter Heft. ebend. 1803. - 2ten Bandes 1ster Heft. ebend. 1803. - 2ter Heft. ebend. Anleitung zur Philosophie der Na-1804. &. turwillenschaften. Göttingen 1803. kl. 8, manuel Kant; ein Denkmahl von u. f. w. Hamburg 1805. 8. \*Novellen und Reflexionen; aus den ältern Papieren der Geschichte des Grafen Donamar. Göttingen 1805. 8. Aesthetik. 1ster Theil: Allgemeine Theorie des Schönen in der Natur und Kunst. Leipz. 1806. eter Theil: Theorie der schönen Kunste. ebend. 1806. 8. Ideen zur Metaphylik des Schönen; ein Nachtrag zur Aesthetik; in vier Abhandlungen. ebend. 1807 (eigentl. 1806). 8. Briefe an Thekla; in dem Taschenbuch für das J. 1804 (Frankf. am M.). — Die \* Schweitzerbriefe an Cäcilien erschienen, ohne Vorwissen des Verfassers, mit einem neuen Titelblatt zu Halle 1801. Frey-

- Freyherr BOUWINGHAUSEN von WALLMERODE (F. M. F.) jetzt Kreishauptmann zu Heilbronn am Neckar. §§. Der Taschenkalender für Pferdeliebhaber u. s. w. erschien auch für das J. 1802. — Im 11ten Band Z. 3 seines Artikels l. Truhenmeister statt Trubenmeister.
- SS. Versuch über die organische Natur, als Einleitung zu einer neuen Theorie der Erzeugung. Wien 1806. gr. 8.
- BOT (Heinrich) Privaterzieher zu Lübeck: geb. zu... §§. Lese-Elementarwerk, nach einer genauen Stufenfolge und den Vorschlägen der erfahrenken Erzieher. 1ster Theil: Buchstaben - und Wörter-Sammlung. Lübeck und Leipz. 1802. 8.
- BOYSEN (F. A.) §§. Versuch einer Beantwortung der von der philosophischen Klasse der königl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin für das Jahr 1803 aufgegebenen Preisfrage: Wie weit, wenn anders überhaupt, darf die moralische Schätzung einer Handlung bey der Festsetzung eines Strafgesetzes und bey der Anwendung desselben in Anschlag kommen? Berlin 1804. 8.

  Auch in folgender Sammlung: Drey Preisschriften der königl. Akad. der Wissensch. zu Berlin. Berlin 1804. 8.
- Freyherr jetzt Graf von BRABECK (Moritz) ist nicht mit dem im isten Band erwähnten Freyherrn Friedrich Moritz von Brabeck Eine Person, ist schon lange nicht mehr Domherr, und lebt zu Süder im Hildesheimischen. Von ihm sind die im oten Bande verzeichneten Schristen, und dann folgende: Le Baron de Brabeck au Public. 1799. 8. Moritz von Brubeck an das Publikum. Im Oktober 1799. Aus dem Franz 8.— Sein Bildniss in fol. vor Söder par J. J. Roland und vor der Horstigischen Uebessetzung dieses Werks.

- BRAHM (N. J.) §§. Bemerkungen über die von der Gattung Coccinella bey Mainz einheimischen Arten; in dem Naturforscher St. 29. Nr. 6 (1802). Bemerkungen über die von der Gattung Cassida bey Mainz einheimischen Arten; ebend. Nr. 7. Nachricht von einem vorgeblichen Insektenregen; ebend. Nr. 8.
- \*\*Recapitulation einiger Entdeckungen im Reiche der Wahrheit am Ende des achtzehnten Jahrhunderts; ebend. 1793. May S. 1-7. \*\*Retition eines Teutschen Patrioten an die Repräsentanten des Französischen Volks; ebend. S. 12-59.
- BRAKMANN (A. F.) seit 1800 Konsistorialrath, Generalsuperintendent und Pastor primarius zu Alseld im Hildesheimischen: geb. nicht im Februar, sondern am sten März §§. Einige Vortheile, die aus der Anwendung der psychologischen Wahrheiten auf die Pädagogik entspringen; im Hannöver, Magazin 1774. St. 69 u. 70.
- BRAND (Jakob) des erzbischöffl. Mainzischen Seminariums Alumnus, der Löteinischen Trivialschule zu Aschaffenburg einsweilen Professor: geb. zu . . . §§. Teutsche und Lateinische Sprachlehre für Schüler. ister Theil: Etymologie. Frankf. am M. 1801. - gter Theil: Syntax. ebend. 1803. gr. 8. Leseübungen für die Anfänger des Lateinischen Sprachstudiums. ebend. Handbuch der Römischen Alterthümer für Schulen. ebend. 1804. 8. gemeine Weltgeschichte zum Gebrauch öffentlicher Vorlesungen. 1ster Heft: Geschichte der frühesten Staaten, Aegypter, Babylonier, Assyrer, Meder, Phomicier, Klein-Affater und Perfer. ebend. 1807. - ster Heft: Geschichte der Grie-

Griechen, von dem Entstehen der Gniechischen Staaten bis zu der Macedonischen Oberherrschaft unter Alexander dem Grossen. ebend. 1807. — 3ter Heft: Geschichte der Macedonier und der aus der Macedonischen Monarchie entstandenen Staaten bis zur Römischen Oberherrschaft. ebend. 1808. 8.

- BRANDES (E.) §§. Ueber den gegenwärtigen Zuftand der Universität zu Göttingen. Göttingen
  1802. 8. Betrachtungen über das weibliche
  Geschlecht und dessen Ausbildung in dem gesitteten Leben. 3 Theile. Hannover 1802. 8. Betrachtungen über den Zeitgeist in Teutschland
  in den letzten Decennien des vorigen Jahrhunderts. ebend. 1808. 8.
- 11 B. BRANDES (H. W.) §§. Die Gesetze des Gleichgewichtes und der Bewegung slüssiger Körper, dargestellt von Leonhard Euler; übersetzt, mit einigen Abänderungen und Zusätzen. Mit 9 Kupfertafeln. Leipz. 1806. 8. Beobachtungen und theoretische Untersuchungen über die Strahlenbrechung: 1ster Band, die Beobachtungen und empirischen Resultate aus derselben enthaltend. Mit 11 Tabellen und 2 Kupfern. Oldenburg 1807. gr. 4. Beobachtungen üher die irdische Strahlenbrechung; in Gilbert's Annalen der Physik Jahrg. 1804. St. 6.
- BRANDIS (J. D.) §§. Erfahrungen über die Wirkung der Eisenmittel im Allgemeinen, und des Driburger Wassers ins Besondere. Hannover 1803. gr. 8. Vorrede zu Hegewisch'ens Uebersetzung von J. Currie's Fernern Nachrichten von der glücklichen Anwendung des kalten Sturzbades in adynamischen Fiebern (Leipz. 1807. gr. 8).
- 11 B. BRANDNER (F. K.) §§. Ueber Sicherheit bey Darlehns - Verträgen des Landmanns; in Hast-

- Hartleben's Teutscher Justitz-und Polizeysama 1802. B. 1. S. 286-288. Ueber die Schminke; ebend. S. 401-405.
- von BRANDSTEIN (Karoline) 1. von BRANDEN-STEIN.
- 11 B. BRANDT (Jof. A.) Bruder von J. F. W. v. Brandt; ift schon seit einigen Sahren nicht mehr zu Wetzlar, sendern . . . (war Kammergerichtsadvokat seit dem 7ten Jun. 1799).
- BRANTH (L...) . . . . zu . . . : geb. zu . . . §§.

  Betrachtungen über den Einfluss des allgemeinen Friedens auf den Brittischen Handel, mit vorzüglicher Rücksicht auf die Wichtigkeit des letztern für die Nordischen Staaten; nebst einem Blick auf die Vortheile einer für Dänemark bey der Othmannischen Pforte auszuwirkenden freyen Schiffahrt nach dem schwarzen Meer. Kopenhagen 1805. 8.
- BRARENS (Heinrich) königl. Dänischer austorisiter Navigationslehrer und Examinator zu Tönningen: geb. zu... §§. System der praktischen Steuermannskunde, mit den nöthigen Taseln, zum Lehr- und Handbuche zweckmäßig eingerichtet und geordnet... 2te, neu umgearbeitete Ausgabe. Mägdeburg 1807. 4. System der praktischen Schifferkunde. Friedrichsstadt 1807. 8. Mit einer Kupfertasel in 4.
- BRASTBERGER (G. U.) feit 1807 Rektor des illustern Gymnasiums zu Stuttgart. §§. Ueber den Grund unsers Glaubens an Gott und unserer Erkenntnis von ihm; nebst einem doppelten Anhange. Stuttgart 1802. 8.
- 9 u. 11 B. BRATRING (F. W. A.) §§. Reifen der Spanier nach der Südfee, insbefondere nach der Infel Otaheite. Jetzt zum erstenmahle aus dem 19tes Jahrh, 1ster.
  L Spa-

Spanischen überletzt herausgegeben, mit Anmerkungen, und mit einer historischen Schilderung der Gesellschaftsinseln begleitet. Mit einer Charte. Berlin 1802. gr. 8. Statistisch - topographische Beschreibung der gesammten Mark Brandenburg; für Statistiker, Geschäftsmänner, besonders für Kameralisten. after Band, die allgemeine Einleitung zur Kurmark, die Altmark und Prignitz enthaltend. Berlin 1804. - 2ter Band, die Mittelmark und Uckermark enthaltend. ebend. 1805. gr. 4. Historisch - geographische Beschreibung der Mediatstadt Ermsleben im Fürstenthum Halberstadt; in den Denkwürdigk, der Preuss. Staaten 1801. April S. 418-434. - Ueber die Ladronen-oder Marien-Insel-Gruppe in dem nördlichen stillen Meere; ein historisch-geographischer Versuch; in den Allgemeinen geograph. Ephemeriden 1806. Nov. S. 257-275. Dec. S. 369-393. Ueber Neu-Georgien oder die Arlaciden-Inseln; Versuch einer Entdeckungs - Geschichte dieser Gruppe; (nebst einem Kärtchen); ebend. 1807. Jul. S. 253**g**01.

BRAUBACH (D.) SS. Praktisch-theoretisches Handbuch zur Erlernung der Manövre und der Confiruction der Seeschiffe. Mit 15 Kupfern. Bremen 1800 (eigentl. 1801). gr. 8. Vorübungen zur Mechanik für Seefahrer, ebend. 1801. 8. Verfuch über die Kritik, nach dem Englischen von *Pope*. ebend. 1807. gr. 8. Erleichterte Methode, um die Länge, Breite, Azimuth u. f. w. ohne Kenntnils der sphärischen Trigonometrie zu finden, oder die nautische Astronomie, aus einer Grundformel so entwickelt, dass man keiner Hülfstabellen dabey bedarf; herausgegeben von Steengrefe und Elmken. Mit einem Kupfer. ebend. 1807. 8.

BRAUER (J. N. F.) seit 1807 dirigirender geheimer Rath bey dem Polizeydepartement, mit Beybehaltung tung des Referais in Gesetzgebungssachen — zu Carlsruhe, wie auch Curator der Unwersität zu Heidelberg. SS. Gedanken über Protestantismus und dessen Einflus auf die Rechte der Kirchengewalt und der Religionslehre; ein Seitenstück zu der Abhandlung im Journal für theologische Litteratur Jahrg. 1801. St. 5 u. 6. Carlsruhe 1802. gr. 8. Beyträge zu einem allgemeinen Staatsrecht der Rheinischen Bundes-Staaten, in funfzig Sätzen. ebend. 1807. 8. Das Christenthum ist Regierungsanstalt; ein Wort für unsere Zeiten. Leipz. 1807. 8.

BRAUN (Adam) M. der Phil. D. der Theol. und der AG. chemahls Professor honorarius, Kanonikus und katholischer Pfarrer zu Marburg (jetzt?): Beb. zu Mainz am 3ten May 1765. §§. Ueher die Sorge für die weiblichen Brüfte; ein Handbuch für alle gebildete Stände, für Aerzte, Geburtshelfer, Mütter und Erzieher in allen weiblichen Erziehungsanstalten, die ein gesundes Menschengeschlecht bilden und erhalten wollen. 1ster Band. Mit 2 Kupfertafeln. Erfurt 1805. ster und letzter Band. Mit 3 Kupfertafeln. ebend. Auch unter dem Titel: Ueber den 1805. 8. Werth und die Wichtigkeit der weiblichen Brüße für das Wohl der Menschheit, und die Sorge für die Erhaltung derselben, so wie auch über die Mittel, die aus Vernachlässigung dieser Sorge entstehenden Nachtheile am besten zu beseitigen u. s. w. Beschreibung eines bequemen Dendrometers oder Baummessers; nebst dem nöthigen Unterricht zum Gebrauch desselben, und einer kurzen Anleitung zu Holzberechnungen für Forstmänner und Werkmeister. Mit 3 Kupfern. Celle 1804. 4. Medicinischer Rathgeber über die, besonders unter dem Landvolke herrschenden schädlichen Gebräuche und Vorurtheile. Ulm 1806. 8.

- BRAUN (August) ... zu ...: geb. zu ... §§. Die Hussiten vor Naumburg; ein historisches Gemählde, Jena 1805. 8.
- BRAUN (G... A...) ... zu ...: geb. zu ...
  §§. Rechtliche Aeusserungen in Hinsicht auf
  Location, Aerzlicher, Wundärzlicher und Apotheker-Foderungen, bey vorkommenden Concursen. Stuttgart 1807. 8.
- BRAUN (Friedrich) praktischer Arzt zu Güglingen im Würtembergischen: geb. zu. . . §§. Sieg der Vernunft über die Vorurtheile des unaufgeklärten Theils der Menschen, bey Behandlung und Pflegung der blatternden Kinder. Heilbronn 1803. 8.
- BRAUN (J. Ad.) §§. Die Hussiten vor Naumburg; ein historisches Gemählde. Jena 1805. 8. Die Spiele des Schicksals (B. 1. S. 416) müssen ein Sternchen haben.
- BRAUN (P.) §§. Geschichte von der Bekehrung, Leiden und Ersindung der heiligen Martyrinn Afra; dann von der Heiligkeit, Verherrlichung und den Schicksalen ihrer Grabstätte; zu öffentlicher Erbauung herausgegeben u. s. w. Mit Erlaubnis der Obern. Augsburg 1804. 4.
- 9 u. 11 B. von BRAUNE (F. A.) §§. Nachrichten von der Flora des Berges Hohenstaufen; in Hoppes in botanischen Taschenbuch für 1801. S. 63-85. Versuch, die flüchtige Blumenfarbe einiger Campanula-Arten beym Trockmen fest zu halten; ebend. S. 121-124. Sammlung von Trivialbenennungen, welche einige Alpenpslanzen führen; ebend. S. 211-215.
  - BRAUNS (J... A...) ... zu ...: geb. zu ....

    §§. Beschreibung eines bequemen Dendrometers oder Baummessers; nebst dem nöthigen Un-

terrichte zum Gebrauche desselben, und Jiner kurzen Anleitung zu Holzberechnungen für Forstmänner und Werkmeister. Mit 3 Kupfertafeln. Celle 1805. 4.

- BRAUSER (E... R...) D... zw ...: geb. zw , ... §§. Verfuch einer Erläuterung der Grundwahrheiten der Philosophie; nebst angehängter systematischer Ueberficht der Kunstlehre. Regensburg 1808. 8.
- de BRAT (...) Ritter und geheimer Staatsrath des Königs von Bayern zu München (eine Zeit lang Gesandter an dem königl. Preussischen Hof zu Berlin): geb. zu ... §§. \*Voyage aux Salines de Salzbourg & de Reichenhall & dans une partie du Tyrol & de la Haute-Bavière; par le Chev. D. B. à Berlin 1807. 8.
- BRECHT (Johann Friedrich) . . . . . . . . geb. zu . . . . . § . Oekonomische Bemerkungen zur Verbesterung des Rindviehstandes und des Feldbaues. Stuttgart 1806. 8.
- BREDE (Philipp Ferdinand) ftarb am 1sten März 1807. War D. der Rechte zu Cassel: geb. daselbst 1781. SS. Beschreibung einer Reise durch Teutschland, Frankreich und Holland im Jahr 1806. 2 Theile. Göttingen 1807. 8. - Stradella und Philipp Bertrand, zwey kleine Erzählungen; in der Eunomia Jahrg. 3. Sept. S. 210-214. - Lucius Liffmann, der Heilkunde Doktor in Cassel; in Schlichtegrell's Nekrolog der Teutschen für das 10te Jahrhundert B. z. S. 124-150. - Der Gowding, oder das Brückengericht zu Grebenstein; ein antiquarisch-juridischer Versuch; in Justi's Hessischen Denkwürd. Th. 4. Abtheil. 1. S. 252-268 (1805). — Die Russen; eine militärische Skizze; in der Neuen Bellona St. 27. Nr. 3 (1804).

- BREDENKAMP (H.) seit 1805 nicht mehr Rektor, sondern Gehülfsprediger am Dom zu Bremen.
- BREDETZKY (S.) seit 1806 Prediger und Superintendent zu Lemberg in Gallizien und seit 1808 Supérintendent der Gemeinden Augsburg. Confesfion in beyden Gallizien (vorher leit 1805 Prediger zu Krakau). SS. Topographisches Taschenbuch für Ungern auf 1802. Oedenburg (1801). kl. 8. Abschiedsrede von seinen Schülern zu Oedenburg. ebend. 1802. 8. Beyträge zur Topographie des Königreichs Ungern; herausgegeben u. f. w. Mit Kupfern und einer Karte. Wien 1803. — stes Bändchen, ebend, 1803. — stes Bändchen. ebend. 1804. - 4tes Bändchen. ebend. 1805. 8. Neue Beyträge zur Topographie und Statistik des Königreichs Ungern; herausgegeben u.L.w. Wien und Triest 1807 (eigentl. 1806). 8. Mit 2 Kupfern. - Vergl. Intelligenzbl. zu den N. Annalen der Oestreich. Litt. 1803. S. 7.
  - u. 11 B. BREDOW (G. G.) §§. \*Reinike de Vols, mit eener Verklaring der olden Sassischen Worde. Gedruckt to Rutin 1798. 8. Weltgeschichte in Tabellen: nebst einer tabellarischen Uebersicht der Litterargeschichte. Altona 1801. gr. fol. Neue vermehrte Ausgabe. ebend. 1806. gr. fol. Drey Tabellen zur Litterärgeschichte. Altona 1801. fol. Auch bey seiner Weltgeschichte in Tabellen. Untersuchungen über einzelne Gegenstände der alten Geschichte, Geographie und Chronologie; herausgegeben u.f. w. 2tes Stück. Mit 13 Karten. ebend. 1802. 8. Auch unter dem Titel: Gosselin über die Kenntniss der Alten von der West-und Oftküste Afrika's, und über die Umschiffung dieses Erdtheils; Rannel's System der Geographie Herodot's; Vincent über den Handelsverkehr der Alten mit Indien und über ihre Kenntniß von der Oftküste Afrika's; im Auszuge übersetzt, und durch Anmerkungen

and eigene Untersuchungen berichtiget und erweitert. Mit 13 Karten. Merkwürdige Begebenheiten aus der allgemeinen Weltgeschichte. Für den ersten Ungerricht in der Geschichte; besonders für Bürger- und Landschulen. ebend. 1804. 8. ate Auflage. ebend. 1895. 8. 3te verbesterte Ausgahe, epend. 1806. 8. Diff. Geo. graphige & Uranologiae Herodotege specimina. Helmstadii 1804. 4. Nebst einem halben Folio-Helmstadii 1804. 4. hlatt mit einer Erdcharte nach des Herausgebers \*Umständlichere Erzählung Vorstellung. der wichtigern Begebenheiten aus der allgemeinen Weltgeschichte. Für den ersten Unterricht in der Geschichte; besonders für Bürger- und Landschulen. Altona 1804. gr. 8. (Unter der Vorrede hat er fich genannt). - 2te verbesterte Ausgabe (auf deren Titel fein Name steht), obend. Chronik des neunzehnten Jahr-. 1806. 8. hunderts, 1Rer Band; Die Jahre 1801 bis 1804 enthaltend. ebend. 1805. - für das Jahr 1804. ebend. 1806. gr. 8. — Jahrgang 1805. Mit einem Register über die ersten fünf Jahre. ebend. Eginharti Vita Caroli Magni, 1806. gr. 8. edita cum adnotationibus & varietate lectionis. Helmst. 1806. 8. Mit einem Kupfer und einer Titelvignette. Plutarch's Timoleon, Philopömen, die beyden Gracchen und Brutus; übersetzi. Altona 1807. gr. 8. (Eine Uebersetzung des im 3. 1800 von ihm herausgegebenen Griechischen Textes dieser 5 Biographieen). - Ist auf unsern Charten die Nordöstliche Spitze des Alabischen Busens richtig gezeichnet? (Nach Goffelin in seinen geographischen Untersuchungen Th. II. S. 243-247); in den Allgemeinen geograph. Ephameriden 1802. Febr. S. 121-127. Edrisi's Weltcharte; ebend. Marz S. 197-225. -Proben der echten Alt-Sassischen Sprache; in der Berlin. Monatsschrift 1802. Oktober S. 282-301. - Ueber Statifik; in dem Braunschweig. Magazin 1807. St. 52. Ueber Parifer Lastwagen; ebend. 1808. St. 3. 9 B.

- gB. BREFELD (J. H.) §§. Beyträge zu den Grundzügen der Heilkunde für die gegenwärtige Zeit; nebit einer praktischen Abhandlung vom Kindbetterinnenfieber. Münster 1803. gr. 8.
- BREHME (A... G...) ... zu ...: geb. zu ...

  §§. Geschichte des Orients, besonders Palästina's älterer und neuerer Zeiten, benebst einer Kritik biblischer Stellen. 3 Theile. Gotha 1801-1802. 8.
- BREIGER (G... C...) nicht mehr zu Hurburg, sondern Prediger zu ... nahe bey Celle. §§. Betrachtungen für Confirmanden, zur Vorbereitung auf die Confirmation. Hannover 1805. 8.
- BREITENBACH (Paul Anton) recipirter Advokat zu Mergentheim (vorher Stadtgerichtsassessor): geb. tlaselbst.... §S. \*Beytrag zu einer statistischem Topographie des Teutschmeisterthums; in dem Journal von und für Franken B. 4. H. 2. S. 129-167. B. 5. H. 5. S. 299-340.
- des gesammten Futtergewächsbaues, sowohl in theoretischer als praktischer Hinsicht, oder vollftändiger Unterricht zur Kultur der verschiedenen Gras- und Kleearten, wie auch Wurzelgewächse, nebst Anlegung und Verbesserung der Wiesen. Berlin 1801. 8. Die Fleischökemie, oder vollständiger Unterricht, das Rind-Schweine- Schaf- Ziegen- und Federvich einzufalzen, einzupöckeln, einzubeitzen, zu mariniren,

niren, Würste daraus zu machen, und sowohl bey gewöhnlichem; als auch bey Torf-und Steinkohlenrauche zu räuchern, und nach diesem gehörig aufzubewahren. 1ster Theil. 1803. - 2ter Theil. ebend. 1804. 8. buch des Flachsbaues, und dessen mannichfaltiger Benutzung, oder vollständiger Unterricht in der Kultur des Flachser und dessen Veredlung und zweckmässiger Verwendung in Manufakturen; herausgegeben u. s. w. 1ster Band. Ersurt 1804. — eter Band. Mit 3 Kupfern und mit Holzschnitten. ebend. 1805. gr. 8. ökonomie, oder vollständiger Unterricht in der Kultur und Wartung der Pflanzenbäume und Sträucher, welche ein bastartiges Material liefern; nebst dem Verfahren, solches wie Flachs zu benutzen. Berlin 1807. 8.

- von BREITENBAUCH (G. A.) §§. Stammtafeln der vornehmsten aussereuropäischen Fürstenhäuser des mittlern und neuern Zeitalters; verfasset u. s. w. Leipz. 1804. Queerfol. Anleitung zur Unterweisung in der Geschichte der vornehmsten Europäischen Staaten. Mit Kupfern und Planen, ebend. 1807. 8.
- Plan zur Verbesserung der lutherischen Bürgerschule zu Marburg u. s. w. Nebst einem Vorschlage, das Lebendigbegraben durch Errichtung eines Leichenhauses unmöglich zu machen, von L. J. K. Just, Superintendenten. Marburg 1797. 8. (Diese Bemerkungen standen zuerst in den Marburg. Anzeigen 1799. St. 3. 4. 6. 8 u. 10). Nachrichten von dem Evangel. reformirten Waisenhause bey'm Anfang des J. 1800. Marb. 4. Liturgie. Halle 1804. 8. Recensionen in den Erfurt. gel. Zeit. 1800 u. ss.
- BREITHAUPT (H. K. W.) §§. Magazin für das Neueste aus der Mathematik. 1stes Stück. Mit 4. L 5 Kupfer-

Kupfertafeln. Leipz. 1805. — 2 tes Stück. Mit 4 Kupfertafeln. ebend. 1805. — 3 tes Stück. ebend. 1806. 8. Neue Erfindungen von Last- und andern Wagen, mancherley nützlichen Maschinen und künstlichen Vorrichtungen. 1ster Hest, mit 3 Kupsertasseln. Ersurt 1807. 8. (Aus dem 12 tes Sakrgange des Almanachs oder der Uebersicht der Fortschritte u. s. w. besonders abgedrucht). Beschreibung eines neuen Reissers für Notenstecher, womit man die fünst Parallel- Linien auf einmahl ziehen kann; in dem Magazin aller neuen Ersindungen B. 5. St. 1. S. 26. Beschreibung eines neu ersundenen Dintensasses ebend. S. 27.

- BREMER (J. C.) \$\$. Franzölisches Leschuch für Anfänger; eine Sammlung meist unbekannter Erzählungen und Anekdoten komischen und witzigen Inhalts; mit einem vollständigen Französisch-Teutschen Wortregister, 2 Theile. Quedlinburg 1801. 8. Neue Auslage, ebend 1807. 8.
- BREMER (Johann Immanuel) D. der AG. und königl. Preussischer geheimer Rath zu Berlin: geb.
  zu... §§. Die Kuhpocken, Mit 1 Kupfer.
  Berlin 1801. 8.
- BREMSER (J..., G...) D. der AG. und ausübender Arzt zu Wien: geb. zu... §§. Ueber die Kuhpocken, Wien 1801. 8. Medicinische Parömien, oder Erklärung medicinisch-diätetischer Sprüchwörter, nebst der Anwendung. Ein Nachtrag zum Gesundheits-Taschenbuch. ebend. 1806. 8. Die Kuhpocken, als Staatsangelegenheit betrachtet. ebend. 1806. 8. Kurze Anweisung, wie man sich bey schlechter und der Gesundheit nachtheiliger Witterung gegen Krankheiten überhaupt, als gegen ansteckende insbesondere, verwahren kann. ebend. 1807. 8.

- BRENDEL (G. C.) seit 1801 M. der Phil. §S. Progr. de minoris scholae magistro, pie atque intelligenter obtuncte, & a discipalis superetur. Isebergae 1803. 4.
- yon BRENTANO (A...) . . . zu . . . . geh. zu . . . . geh. zu . . . geh. zu . . . geh. zu . . . gemählde. 2 Bände. Leipz. 1806. 8.
- gu. 11 B. BRENTANO (C.) privatifirt auch abweck felmd zu Marburg und Heidelberg; gegenwürtig im letzterer Stadt. §§. Unter dem Namen MARIA: Godwi, oder das steinerne Bild der Mutter; ein verwilderter Roman. 2 Theile. Bremen 1801. 8. Die lustigen Musikanten; ein Singspiel. Frankfurt am M. 1803. 8. Ponce de Leon; ein Lustspiel. Göttingen 1804. 8.
- 21 B. von BRENTANO (Heinrich) jetzt erster katholischer Prediger und geistlicher Rath zu Stuttgart.

  §§. Versuch eines Handbuches zum christkatholischen Religions-Unterrichte für die oberen Klassen in Bürger- und Landschulen, das auch wohl zu Katechesen in den Kirchen und zu Predigten gebraucht werden kann. 1ster Theil: Religionsgeschichte. Ellwangen 1806. 2ter Theil: Glaubens-Sitten und Mittellehre. ebend. 1806. 8. Kurze Instruktion für die katholischen Landschullehrer Würtembergs; oder kurze Anwendung, wie man auf dem Lande Schule halten soll. Mit königl. Würtemberg. kathol. geistlichen Raths-Gensur. Rothweil 1807. 8.
- BRENTANO (Sophie) ftarb zu Heidelberg am 31sten Oktober 1306, als Fran von Clemens Brentano, nachdem sie siek von ihrem ersten Manne, dem Kommsssionsrath Mereau, geschieden hatte. §§. Bunte Reihe kleiner Schriften. Frankfurt am M. 1805. 8. Spanische und Italienische Novellen. 1ster Band. Penig 1805. 2ter Band. ebend. 1806. 8. Fianetta; aus dem Italienischen des Boccaccio übersetzt. Berlin 1806. 8. BRES-

- BRESCIUS (K. F.) seit 1807 Paftor und Inspektor zu Triebel in der Niederläusitz. §§. Apologieen verkannter Wahrheiten aus dem Gebiete der Christuslehre. Leipz. 1804. 8.
- le BRET (Albrecht) Sohn des folgenden; D. der AG.

  iiffentlicher Lehrer der Naturgeschichte am Gymnasium zu Stuttgart, wie auch Privatlehrer derseiben Wissenschaft am Hartigischen Forstinstitut
  daselbst: geb. zu Stuttgart am 21sten December
  1779. SS. Dist. inaug. sistens examen physicochemicum Gypsi coerulei Sulzae ad Nicrum nuper detecti. Tubingae 1803. 4. Wird mehr
  herausgeben.
- le BRET (Johann Friedrich) starb am 6ten April 1807, nachdem er das Jahr zuvor, mit Beybehaltung seiner Besoldung, in den Ruhestand war versetzt worden.
- BRETSCHNEIDER (Karl Gottlieb) M. der Phil. Adjunkt der philosophischen Fakultät zu Wittenberg, wo er eine Zeit lang Privatdocent war, jetzt aber soit 1806 Oberpfarrer zu Schneeberg ift: geb. zu . . . §§. Diff. de Libri Sapientiae parte priore cap. I-XI s duobus libellis diversis conflata. P. I & II. Vitebergae 1804. - P. III. Lexici in Interpretes Graeibid. 1805. 4. cos Vet. Test. maxime scriptores apocryphos spicilegium; post Bielium & Schleusnerum congessit & edidit. Lips. 1805. 8 maj. einer systematischen Entwickelung aller in der Dogmatik vorkommenden Begriffe nach den symbolischen Büchern der protestantisch-lutherischen Kirche; nebst der Litteratur, vorziglich der neuern. über alle Theile der Dogmatik. ebend. 1805. gr. 8. Die historisch-dogmatische Auslegung des Neuen Testaments, nach ihren Principien, Quellen und Hülfsmitteln dargeftellt. ebend. 1806. 8. ber Jefa Siracidae; Graece; ad fidem codicum & versionum emendatus & perpetua annotatione illuftratus. Ratisbonae 1806. 8.

BRETZ-

- BRETZNER (Christoph Friedrich) starb am 31sten August 1807.
- BREUNIG (Johann Baptist) D. des kanonischen Rechts und Pforrer zu Odenheim in der Pfalz am Rhein: geb. zu . . . §§. Dankpredigt auf eine, von dem Hochw. und unmittelbaren Reichsritterstift Odenheim, an alle seine Unterthanen unterm zasten Nov. d. J. erlassene Abschiedsaddresse und damit verbundene förmliche Niederlegung seiner bisherigen Regierung; gehalten den 3ten December 1802. Heidelberg 1803. 8. Predigt auf den höchst beglückten Regierungseint itt Sr. Hochfürstl. Durchl. Karl Friedrichs, Markgrasen zu Baden u. s. w. den 10ten Dec. 1802 gehalten. ebend. 1803. 8.
- BREYER (J. F.) §§. Progr. Wie verhält sich das, was ist, zu dem, was seyn soll? Erl. 1802. 8.
- u. 11 B. BREYER (K. W. F.) feit 1807 nicht mehr Prof. zu Landshut, sondern ordentliches Mitglied der königl. Bayrischen Akademie der Wissenschaften zu München, dritter Klasse. §§. Grund riss der Universalgeschichte; zum Behuf seiner Vorlefungen. 1ster Theil. Von x bis 476 n. C. Jena 1802. — 2ter Theil. iste Abtheilung. Von 476 bis 1517 n. C. ebend. 1804. gr. 8. Historisches Magazin; herausgegeben u. s. w. 1ster Band. Mit einem Bildnisse Gottfried Chau-Progr. über den cer's, ebend. 1805. gr. 8. Begriff der Universalgeschichte. Landshut 1805. gr. 8. Johann Brown's Leben, beschrieben von dessen Sohne, D. Wilhelm Cullen Brown; aus dem Englischen übersetzt u. s. w. Herausgegeben von D. Andreas Röschlaub. Frankfurt am M. 1807. gr. 8. - Leben Gottfried Chaucer's, des Vaters der Englischen Dichtkunst; nach dem Englischen Hrn. Wilhelm Godwin's frey bearbeitet (Fortletzung und Beschluss sollen folgen); in feinem eben erwähnten Magazin S. 401 - 452, 100 auch

auch sein Progr. de Justitia Aragonum (S. 246-287) noch einmahl gedruckt ist. — Ueber Arentin, den Vater der Bayrischen Geschichte; in der Ersten öffentlichen Sitzung der königl. Akademie der Wissenschaften zu München nach ihrer Erneuerung, gehalten den 28sten Septemb. 1807. 8.

- von BRIDEL (Samuel Elias) . . . zw . . . : geb. zu . . . §§. Muscologiae recentiorum Supplementum, seu species Muscorum. Pars I. Gothae 1806. 4 maj. (Vergl. BRIDEL (J. P. L.) im gen Band der 5ten Ausgabe).
- BRIEGER (G.) §§. Oekonomisch kameralistische Schriften, großentheils praktischen Inhalts. 1ste Sammlung. Posen u. Leipz. 1803. — 2te Sammlung. ebend. 1805. gr. 8.
- BRIEGLEB (Friedrich Ludwig) Erzieher bey dem Freyherrn von Riedefel seit 1803 zu Wetzlar und seit 1807 zu Stuttgart (besuchte das Gymnasium zu Coburg 1798-1801, und studirte Theologie zu Giesen 1801-1803): geb. zu Lauterbach am 20sten April 1782. SS. Versuch einer geographischen Darstellung des neuen Königreichs Westphalen, nach seiner speciellen Eintheilung; für Freunde der Länderkunde bearbeitet. Tübingen 1808. 8. Einzelne anonymische Notitzen und Ausstätze im Reichs- und Allgemeinen Anzeiger, in Becker's Nationalzeitung der Teutschen, in dem Journal Quodlibet (Franks. am M. 1805-1806), Bertuch's allgemeinen geographischen Ephemeriden, in dem Hannöverischen Magazin, und in Dolz'ens Jugendzeitung.
- 9 B. BRIEGLEB (J. A.) Professor an dem Gymnasium zu Coburg seit 1806 (nachdem er daselbst seit 1804 privatisirt, und vor diesem Hosmeisterstellen zu Iburg bey Osnabrück und zu Leer in Ostfriesland bekleidet hatte): geb. zu Coburg am 12ten

raten December 1778. §§. Epistola ad Societatem pro vatam Goettingensem studiis humanioribus addictam missa, qua Horatii libri primi epistola sexta explicatur, speciminis loco nunc publicata. Coburgi 1805. 8. Schule der Weisheit nach Epistet. Coburg v. Leipz. 1805. 8. Progr. cui inest Laudatio Brieglebii, Directoris. Coburgi 1806. 4.

- BRIEGLEB (. . .) Bruder des vorhergehenden; Hof-Advokat zu Coburg: geb. daseibst . . . §§. \*Blumenlese zum Nutzen und Vergnügen, für solche, die zu denken angesangen haben. Coburg 1801. 8.
- 9 B. BRINCKEN (A.R.) foll sich noch von BRINCKEN schreiben und der Ort seines Pastorats nicht Wansbeck, sondern Wonsbech heissen.
- 9B. von BRINKMANN (K. G.) feit 1806 Ritter des königl. Schwedischen Nordsternerdens. §§. Gedichte. 1stes Bändchen, Berlin 1804. 8. Filosofische (sic) Ansichten. 1ster Theil. ebend. 1806. &
- 9B. Freyherr von BROCKDORFF (Cay Lorenz) im Dänischen Staatskalender vom J. 1806 findet sich keiner dieses Namens unter den königl. Dänischen Kammerherren und unter den Deputirten der der Teutschen Kanzley zu Kopenhagen, wohl aber ein Cay Lorenz Freyhr. v. B. als Kanzler der Holsteinischen Landesregierung zu Glückstadt, der auch Landrath genannt wird, und den Titel Kammerherr den er vielleicht von einem andern Hof erhielt vor seinem Namen hat.
- 9B. BROCKDORFF (C. H. J.) mus ein von vor seinem Namen haben. Zu Rohlstorff wird er sich wohl nicht mehr auf halten, da dies Gut, laut des Dänischen Staatskalenders vom J. 1806, einen andern Besitzer hat.

  BROD-

BRODHAGEN (H. P. C.) §§. Anleitung zur Technologie. 1ster Theil. Hamburg 1802. 8. Auch unter dem Titel: Gemeinnützige Encyklopädie für Handwerker, Künftler und Fabrikanten, 3ter Band, 1ster Theil. Soh. Georg Büsch u. s. Versuch einer Mathematik zum Nutzen und Verenügen des bürgerlichen Lebens. 4ter Theil, Optik, Dioptik und Katoptrik enthaltend. Nach seinem Tode mit Zusätzen und Anmerkungen herausgegeben. Hamburg 1809. gr. 8. Mit 8 Kupfertafeln. - Von der Anleitung zur Technologie erschien der 2te Theil, welcher die technische Mechanik enthält, mit 13 Kupferta-Auch mit dem Titel: Gemeinfeln. 1803. nützige Encyklopädie für Handwerker. Künstler und Fabrikanten, oder erste Kenntnisse der Mathematik, Physik u. s. w. Num Nutzen des bürgerlichen Lebens. 3ter Band, 2ter Theil. Nach seinem Absterben erschien: \*Kurzgefaste Anleitung zur Waaren - und Wechselberechnung; zum Gebrauch beym ersten Unterrichte in Handlungsschulen. Göttingen 1807. 8. -Narratio de vita Petri Henrici Christophori Brodhagenii, Mathematum Prof. Publ. in Gymnalio Hamburgensium illustri. Auctore Gurlitt. Hamb. 1806. 4.

BRODREICH (Heinrich Christoph) fürst. Solmsischer Regierungsrath zu . . . : geb. zu . . . . §§. Versuch einer Theorie des Schwungrades und der Kurbel, zweyer für die Maschinensehre sehr wichtiger Gegenstände, nebst Prüfung der bisher über selbige bekannt gewordenen Grundsätze; entworfen u. l. w. Nebst einer Kupfertasel. Frankfurt am M. 1805. gr. 8.

BRÖCKELMANN (Wilhelm) starb 1807 zu Lübeck, wohin er in demfelben Jahre als Schauspieler gegangen war. BRODER (C. G.) - §§. Neu eingerichtetes Elementarwerk in Fragen und Gegenfragen zur Bildung und Uebung des Verstandes, und zur Erweckung der Aufmerksamkeit und des Nachdenkens. Hannover 1802. 8. Elementarisches Lesebuch der Lateinischen Sprache für die unteren Klassen, die anfängliche Erlernung diefer Sprache so leicht als möglich zu machen; ein Pendant zur kleinen Lateinischen Grammatik. ebend. 1806. 8. - Von der Praktischen Grammatik der Lateinischen Sprache erschien die 6te verbesserte Ausgabe 1806; von der Kleinen Latein. Grammatik die 5te und 6te verbesserte Ausgabe 1806; von Lectiones Latinae &c. die 6te Ausgabe 1806; und von dem Wörterbuch zur kleinen Latein. Grammatik auch die 5te verbesterte Ausgabe 1806.

BROMEL (J. F.) §9. Gedächtnisspredigt, dem weil. Durchl. Fürsten und Herrn Heinrich dem 35sten jüngerer Linie und des ganzen Stammes ältesten Reuffen. Lobenstein 1805. 8. Im isten Band streiche man aus: Einige anonymische Schriften, and fetze dafür: \*Nichts oder Etwas, nachdem es dem geneigten Leser beliebt; ein demüthiger Beytrag zur Makulatur des 18ten Jahrhunderts. Leipz. u. Schleiz 1780. 8. — \*Lebensbeschreibung des Pfarrers Freescher in Drognitz; in Schlichtegroll's Nekrologen 1797. Th. 2. S. 333 - 348. \*Lebensbeschreibung Heinrich des 26sten, Grafen Reuss; ebend. 1799. B. 2. S. 277 - 292. - Mehrere Auffätze in 402 schiedenen Zeitschriften: z. B. Nationalzeitung; Höck's Beyträge zur Geschichte der Reichsgrafschaften; Fabri's Magazin; Sächsische Provinzialblätter (so lange Hr. v. Beust sie herausgab); Seiler's liturgische Sammlungen.

BROHM (Karl Friedrich August) Professor der alten Litteratur am königl. Gymnasium zu Posen: geb. zu . . . §§. Griechische Chrestomathie 19tes Jahrh, 1ster. M

- BROSSE (Friedrich Christoph) ... zu ...: geb. zu ... §§. Anakreon, mit Erläuterungen. Berlin 1806. 8. Antheil an der von F. E. Schröder und F. G. Albers horausgegebenen St. Petersburgischen Monatsschrift (1805-1807. 8); und en den Wöchentlichen Unterhaltungen für Liebhaber Teutscher Lectüre in Russland (Mitau 1805-1807. 8).
- BRUCH (F. C.) jetzt zu Cassel §§. Abermahls zwey Beobachtungen über die sichere Zurücklassung der Nachgeburt, bey entstehenden Blutstürzen von zum Theil gelöster Nachgeburt nach der Entbindung; in dem Journal der Erfindungen u. s. w. St. 34. Nr. 3 (1802).
- BRüCKMANN (U. F. B.) ist auch Braunschweigischer Hosrath. Die Stelle als Professor an dem anatomischen Institut hat er längst niedergelegt. §§.

  Ueber

Ueber den Sarder, Onyx und Sardonyx. Braunfchweig 1801. 8. Nachtrag über den Sarder, Onyx und Sardonyx. ebend. 1804. 8. — Ueber die Berechnung des Werths der Diamanten; in dem Braunschw. Magazin 1807. St. 19 u. ff.

- 9 B. BRÜCKNER (Hieronymus) starb 1806.
- BRüCKNER (J. A.) Bruder des vorhergehenden; privatisirt zu Leipzig (vorher seit 1805 zu Tharand unweit Dresden, nachdem er seit 1793 Instructor der Prinzen und Prinzessinnen des Fürsten Alexander Kurakin, jetzigen Gouverneurs von St. Petersburg, gewesen war): geb. zu Wittmund in Oftfriesland...
- 11 B. BRÜCKNER (J. C. F.) §§. Warnende Abhandlung über die grüne Seife aus Fischthran; in den Mecklenburg. Provinzialblättern 1801. B. 1. St. 6.
- BRICKNER (J... H... G...) Seifensiedermeister zu Schönberg in der Oberlausitz: geb. zu ... §§. Die Kunst, die Seifen, besonders die Talgseisen, mit beträchtlicherer Kostenersparnis zu bereiten; nach Anleitung chemischer Grundsätze, herausgegeben u. s. w. Görlitz 1802. 8.
- BRÜCKNER (J. J.) §§. \* Das Glück der Menschheit; ein Gedicht. Leipz. 1796. 8. Bastard, oder Geschichte, Abentheuer, Wanderungen und Liebschaften eines Teutschen Für-\* Bärbchen, oder ftensohns. Fürth 1700. 8. das Hirtenmädchen. Leipz. 1799. 8. nora, Gräfin von Martagno, Rinaldo Rinaldini's Geliebte; Seitenstück zu Rinaldo. ebend. 1799. 8. \*Die Büssende, nach Graf Stolberg. ebend. 1799. 8. \* Meine Reisen durch die Palläste der Freude und Gemächer des Wohlseyns; Seitenstück zu Spiesens Reisen durch die Höhlen des Unglücks und Gemächer des Jammers. M s

\*Das Mädchen im Walde: ein Gedicht in vier Gefängen. ebend, 1799. 8. Junker von Falkenstein; Gegenstück zu des Pfar-Tochter von Taubenhain, ebend. 1799. 8. \*Angelika, Tochter des großen Banditen Odoardo, Prinzen von Peschia, aus dem Hause Zanetti; Seitenstück zu Schiller's Geisterseher. ebend. 1801. 8. \*Deportationsreise, Flucht und Schiffbruch J. J. Aymes; nebst Beschreibung vom Leben und Tode der nach Cavenne Deportirten. Mit einer Charte (eine Uebersetzung). ebend. 1802. 8. \*Kaspar, der Wildschützen Hauptmann, oder die Brüder des grauen Ordens; eine Räubergeschichte vom Verfasser der Angelika. 2 Bände. Mit Kupfern. \*Friedrich von Lichtenebend. 1802. 8. Rein, oder der Patriot, wie er seyn sollte. ebend. 1802. 8. \*Bertha von Dornenstein, oder die Plagegeister auf Waldeck; von dem Verfasser der Angelika. ebend. 1803. 8. dichte von Brückner. 2 Bändchen. ebend. 1805-1806. 8. - Von den Kabalen des Schickfals erschien auch noch das 5te und 6te Bändchen 1802. - Von der Pittoresken Reise durch Sachsen, oder Naturschönheiten Sächsischer Gegenden erschien auch der 3te und 4te Heft. 1805. 1806. - Von Graf Robert und sein Freund St. Michel die 2te Auflage 1801. -Das Leipziger Taschenbuch für Freunde und Freundinnen u. f. w. erschien auch für die Jahre 1800, 1801 und 1802. - \*Figaro's Leben und Abentheuer von Regnauld Warin, Verfasser des Magdalenenkirchhofs, erschien eine neue Auflage 1807. (Die 1ste Auflage dieser Uebersetzung ift, uns unbekannt). - Er ist auch Redacteur des Wochenblatts \* Orpheolyra, das zu Merseburg wöchentlich auf 2 halben Bogen erscheint. Viele Gelegenheitsgedichte.

BRÜCKNER (...) ... zu ...: geb. zu .... §§. Gab mit C. A. GÜNTHER heraus: Pitto-reski-

- reskische Reisen durch Sachsen, oder Naturschönheiten Sächsischer Gegenden auf einer gesellschaftlichen Reise gesammelt u. s. w. 2ter Hest, mit 12 Landschaften. Leipz. 1800. -- 3ter Hest, mit 12 Landschaften. ebend. 1803. kl. 8. (Den ersten Hest gab Günther allein heraus).
- BRÜEL (J. A.) §§. Praktische Französische Sprachlehre für Lehrer und Lernende; auch zum Selbstunterricht. . . . 2te vermehrte und verbesseite Ausgabe. Dresden 1806. 8.
- BRüGGEMANN (L. W.) SS. Von den Beyträgen zu der ausführlichen Beschreibung des königl. Preufsischen Herzogthums Vor- und Hinterpemmern erschien der 2te Band 1806.
- BRÜHL (Johann Wilhelm Christian) starb am 7ten September 1866.
- BREHWEIN (J... F... L...) ... zu ....: geb.
  zu ... §§. Toilettenspiegel für manche unserer jungen Schönen, nebst einigen unschädlichen Konservationsmitteln; ein kleines Weyhnachtsgeschenk. Breelau 1802. 12. Adeous,
  oder Etwas in das Ridikülchen des schönen Geschlechts. Nebst einem Titelkupfer. ebend. 1804.
  12. Mythologische Belehrungen in alphabetischer Ordnung, brauchbar für jeden Stand
  und für jedes Alter. Mit illuminirten Kupfern.
  ebend. 1805. 8.
- BRÜNNINGHAUSEN (H. J.) geb. zu Nideggen im ehemahligen Herzogthum Fülich am 21sten April 1761. §S. Chirurgischer Apparat, oder Verzeichniss einer Sammlung von chirurgischen Instrumenten, Bandagen und Maschinen; nebst M 5 einem

Erlangen 1801. 8. Ueber eine neue, von ihm erfundene-Geburtszange. Mit einem Kupfer. Würzburg 1802. 8. Etwas über die Erleichterung schwerer Geburten. ebend. 1804. 8. Ueber die Erstirpation der Halgesschwülfte am Halse; nebst einem Anhange über die verbesserte Geburtszange. Mit einem Kupfer. ebend. 1803. 8. Mehrere Aussätze und Beobachtungen, vorzüglich chirurgischen und geburtshüfslichen Inhaltes in Hartenkrif's medicinisch-chirurgischen Zeitung, in Hufeland's und Loder's Journalen, in Richter's chirurgischen Bibliothek, und "im Reichsanzeiger,"

- BRUHM (E...G...) Heegereuter zu Zschizschewig bey Meissen: geb. zu... §§. Tabellarische Uebersicht zur Bestimmung des wahren Werthes und Inhaltes des Nutzholzes bey Holzverkauf, und praktischer Anwendung für Forstökonomen und Holzkäuser. Leipz. 1802. 8.
- BRUMBEY (C. W.) SS. Ueber die endliche Umwandlung der ganzen Erde durch Feuer; eine Abhandlung. Berlin 1803. 8. Ueber die Offenbahrung St. Johannis; ein Entwurf derfelben mit zwo Abhandlungen. ebend. 1804. gr. 8.
- BRUMLEU (J. H.) §§. Ueber die Wichtigkeit eines Jahrhunderts; eine Predigt. Braunschw. 1801. 8.
- BRUN (F.) §§. Episoden und Reisen durch das südliche Teutschland, die westliche Schweitz, Genfund Italien, in den Jahren 1801 bis 1803; nebsteinem Anhang vom Jahre 1805. 1ster Theil. Zürich 1807. gr. 8. Reise von Genf auf dem See nach Villeneuve und Martigni in Wallis im May 1802; in der Isis 1805. May S. 481 u. ff. Von den Gedichten erschien die 4te verhesserte Ausgabe 1806.

## 9B. BRUNINGS (Christian) Rarb 1807.

- BRUNN (F. L.) \$5. Verfuch einer Lebensbeschretbung Joh. Heinr. Ludw. Meieretto's, königl,
  Preussichen Kirchen und Oberschulraths, Rektors und Professors der Beredsankeit am königl.
  Joachimsthalischen Gymnasium, Mitglied der
  königl. Akad. der Wissenschum, der Akadi der
  Künste, wie auch der Berlin Gesellschaft naturforschender Freunde. Berlin 1802. gr. 8.

  Von dem Grundris der Stratskunde des Teutschen Reichs erschien die zte Abtheilung 1804.
  (Die iste 1796, nicht 1795, wie im isten Bande
  S. 467 gedruckt steht).
- BRUNN (Wilhelm Ludwig)' furb am sten Januar 1807.
- 11 B. BRUNNER (C. L.) §§. Handbuch der Litteratur der Kriminalrechtswissenschaft. 1804 Band. Bayreuth 1804. 8.
- B. BRUNNER (C. W.) §§. Sammlung vermischter algebraischer Aufgaben zur Uebung für Anfanger. Ansbach 1802. 8.
- BRUNNER (Joh.) §§. Unterhaltungen in Predigten für Kranke, Arme, Schwermüthige und Troftbedürftige. 2 Bände." Zürich 1801. 8.

  Anleitung zur Menschenkemtnis und Menschenleitung für Geißliche. 1ster Band, welcher die allgemeine Grundlage oder Logik der Menschenkenntnis und Menschenkenntnis und Menschenleitung enthält.

  M 4 ebend.

ebend. 1801. 8. Auch unter dem Titel: Grundlage oder Logik der Menschenkenntnis und Menschenleitung., als Anleitung zu derselben. Zum Andenken an meinen seligen Freund, Heinzich Rusterholz, Alt-Rathsherzn und Erziehungsrath des Kantons Zürich. ebend. 1806. 4.

- 9 u 11 B. BRUNNER (Jos.) SS. Neue Hypothese von Emtkehung der Gänge. Leipz. 1801. 8. Handbuch der Gebirgskunde für angehende Geognoken. Mit Kupfern, ebend. 1802. 8. Handbuch der mineralogischen Diagnoss. ebend. 1804. 8.
- BRUNNER (P. J.) §§. Neue Beyträge zur Homiletik für Prediger und Katecheten, 1stes Bändchen. Heilbronn am Neckar 1802. 2tes Bändchen. ebend. 1804. 8. Neues Gebetbuch für aufgeklärte katholische Christen. 7te, gänzlich umgearbeitete und vermehrte Original-Ausgabe. ebend. 1805. 8. (Von den vorherigen Ausgaben wünscht man unterrichtet zu seyn).
- BRUNS (P. J.) SS. Entwurf zu einer Apologetik und Hermeneutik der Bibel, zum Gehrauche seiner Vorlefungen. Helmstädt 1800. 8. zur kritischen Bearbeitung unbenutzter alter Handschriften, Drucke und Urkunden; herausgegeben u. f. w. 1stes und 2tes Stück. Braun-1: Ichweig 1802. — 3tes Stück. ebend. 1803. 8. Allgemeine Literärgeschichte, zum Behuf akademischer Vorlesungen. Helmst. 1804. gr. S. Allgemeine Erdbeschreibung. 1ster Theil: Die auslereuropäische Geographie, von Asien, Afrika, Amerika und Australien. Auch unter dem Titel: Aussereuropäische Geographie, nach den bewährtesten Augenzeugen dargestellt, oder Erdbeschreibung von Asien u. s. w. Berlin u. Stettin 1805. gr. 8. (Macht eigentlich den 6ten Band von Khügel's Encyktopädie aus). - Leo's aus Afrika Reilen in Afrika; in den Allgemeinen 11 geo-

geograph. Ephemeriden 1801. April S. 309344. — Ueber die vorgebliche Verwandschaft
der Juden und Spartaner (1 Makk. 12); in Gabler's N. Journal für theol. Litteratur B. 2 (1802).
Desiderata, oder Fragen, an die Asiatische Gefellschaft eingesandt; in den Asiatisck Researches
Vol. 7. — Etwas von dem Leben und den Verdiensten des den 26sten Aug. 1803 zu Helmstädt
verstorbenen Prof. und Hosraths Jul. Aug. Remer; gesprochen zu seinen Zuhörern in der Litterargeschichte; in dem Braunschweig. Magazin
1803. St. 37.

- BRUST (Michael) kaiserl. königl. Hofzimmer meister zu...: geb. zu... §§. Praktische Darstellung wichtiger Gegenstände der Zimmer baukunst. Mit 58 Kupsertaseln und deren Erklärung. Prag 1801. gr. fol.
- von BUCH (L.) §§. Geognostische Beobachtungen auf Reisen durch Teutschland und Italien. 1ster Band. Mit Kupfern und Charten. Berlin 1802. 8. — Nachricht von dem Erdbeben in Schlefien 1799; in den Neuen Schriften der Gesellsch. naturf. Freunde zu Berlin B. 3. Nr. 11. S. 191 - 194 (1801). Ueber die geogno-hische Beschaffenheit der Gegend von Pergur, ein Bruchftück aus seinen geognostischen Beobachtungen; ebend. Nr. 13. S. 233-251. ognostische Uebersicht der Gegend von Rom, nebst einem Nachtrage; ebend. Nr. 30. S. 478-536. - Bocche nuove; Fragment aus einer Reihe von Briefen über den Veluv; in v. Moll's Jahrbüchern der Berg- und Hüttenkunde B. 5. S. 1-10 (1802). — Ueber die Steinkohlen von Entrerernes; in dem Magazin der Gesellsch. naturf. Freunde zu Berlin Jahrg. 1. Quart. 1. Nr. 3 (1807).
- BUCHER (A.) Sein Bildniss von John nach Edlinger in der Gallerie denkwürdiger Bayern, mit Biographie, Hest 1 (1807).

*BU*-

- BUCHER (Christian Traugost) Feldscheer beg der königl. Sächsischen Leibgarde zu Dresden: geb.
  zu ... §§. Floras Dresdensis Namenclator;
  oder systematisches Verzeichniss der in der Gegend um Dresden wild wachsenden Sexualpslanzen, mit Angabe ihrer Standörter. Dresden
  1806. 8.
- BUCHER (J. B.) §§. Disquisitio de incertis quibusdam & ambiguis medio aevo Imperatoris & Procerum Imperii juribus. Marburgi 180...4.— Von dem den Pfarr-Wittwen und Kindern gebührenden Sterb- und Gnadenjahre; in den Materialien für alle Theile der Amtsführung eines Predigers B. 6. H. 3. S. 276-295.— Etwas von Professoren der Musik; in Susi's Hessischen Denkwürdigkeiten Th. 4. Abtheil. 2. S. 176-182 (1805).
- BUCHHOLZ (Friedrich) ehedem Professon der Ritterakademie zu Brandenburg, jetzt privatifirender Gelehrter zu Berlin: geb. zu . . . §§. \*Ge-schichte einer Gistmischerin (geheimen Räthin Ursinus). . . \* Handbuch der Spanischen Sprache und Litteratur, Profaischer Theil. Berlin 1801. gr. 8. \* Bayard, den Officieren der Preuffischen Armes gewidmet. ebend, 1801. 8. \* Darstellung eines nouen Gravitations-Geletzes für die moralische Welt, ebend, 1802. 8. teinisches Lesebuch für die untern Schulklassen. ebend. 1802. 8. Girtanner's historische Nachrichten und politische Betrachtungen über die Franzölische Revolution, fortgesetzt von Fr. Buchholz. 14ter bis 17ter Band. ebend. 1802-Moles und Jolus, oder über das 1803. 8.

intellektuelle und moralische Verhältniss der Juden und Christen; eine historisch-politische Abhandlung. ebend. 1803. 8. \*Der neue Leviathan. Tübingen 1805. gr. 8. \* Unterfuchungen über den Geburis-Adel und die Möglichkeit seiner Fortdauer im neunzehnten Jahrhundert; von dem Verfasser det neuen Leviathan. Leipz. 1807. 8. \*Theorie der moralischen Welt. Hamburg 1807. kl. 3. \* Gemählde des gefellschaftlichen Zustandes im Königreich Preussen, bis zum 14ten Oktober des Jahres 1806; von dem Verfasser des neuen Leviathan. 1ster Theil. Rerlin und Leipz. 1808. 8. Kleine Schriften historischen und politischen Inhalts. ister Theil. Berlin 1808. 8. — Juan von Torquemada's Dedication an Gott, aus dem Spanischen übersetzt; in der Berlin. Monatsschrift 1801. May S. 373-382. - Bemerkungen über die Schreckensperiode; in Woltmann's Geschichte und Politik 1802. B. 1. S. 101-109. den Werth der Alten; ebend. B. 2. S. 336-346. Ueber den Unterschied der Moral von der Gesetzgebung; ebend. 1803. B. 1. S. 8-26. und Muhamed, eine Parallele; ebend. S. 58-99. Der Bi-Gonzalo Perez; ebend. S. 117-124. schoff Synelius; ebend. S. 125-128. Nicolo Machiavelli's Fürstenspiegel; ebend. B. 2. S. 69-100. Die Jeswiten unserer Zeit; chend. 1804. B. 1, S. 12-34. Ueber den Verlust St. Domingo's und die politische Wichtigkeit dieser Insel; ebend. S. 162-190. Ueber den Unterschied des Despotismus und der Souverainität in Beziehung auf Bonaparte; ebend. S. 265-288. Demonax und Kant, eine Parallele; ebend. B. 3. 8. 175-104. Bemerkungen über den Zweykampf; ebend. S. 195 - 205. Madame Luise, Tochter Ludwigs des Funfzehnten; ebend. S. 206-215. Merkwürdiger Seekampf in dem ersten Viertel des fechszehnten Jahrhunderts; ebend. 6. 202 - 205. Don Antonio Perez, Staatslekretar Philipps des Zweyten, Königs von Spanien;

A

10 .

ebend. 1805: B. 1. S. 70-156. Kampf der geißlichen und weltlichen Macht am Schlusse des funfzehnten und zu Anfang, des sechszehnten Jahrhunderts im Süden von Europa; ebend. S. 172-272. B. 2. S. 1-83. Heinrich Dandolo. Doge von Venedig; ebend. B. 1. S. 273 - 327. Ueber das Königreich Italien; ebend. B. s. S. 150-Bemerkungen über den Geist der Alexiade der Anna Comnena; ebend. S. 167-210. 17 Abrifs einer Geschichte des Französischen Finanzwesens, veranlasst durch eine Stelle in dem Verwaltungsbericht des Ministers des Innern von Frankreich; ebend. S. 1-36. Der Herzog von Biron und Heinrich der Vierte. König von Frankreich; ebend. S. 82-115. Ueher Heinrich des sten Idee einer chriftlichen Republik; ebend. St. 11. Nr. 1. — Ueber die Universitäten; in der Eunomia 1803. Febr. S. 116 u. ff. Einfall der Saracenen in Spanien; ebend. Sept. S. 160-101. Okt. S. 253-271. — Geschichte Maria's der Groffen, Königin von Kaftilien und Leon: in dem Berlinischen Damenkalender auf das Jahr 1808 (1807). - Kaiser Friedrich der Zweyte; in dem Hillorisch-genealogischen Kalender auf das Jahr 1808 (Berlin 1807, 12). Vergl. Gallerie Preust. Charaktere S. 470-498.

SUCHHOLZ (Karl August) ... zu .... geb. zu .... §§. Romantische Gemählde. Berlin 1804. 8. Historisch-romantische Skizzen aus Rom und Griechenland. Berlin 1804. 8. Feronia; ein Toilettengeschenk für das gebildete Frauenzimmer. Mit 1 Kupfer. Hildesheim 1806. kl. 8. Marc-Aurel. Berlin 1806. gr. 8. Mit Fr. SPANGENBERG: Cyanen; eine Sammlung zerftreueter Aufsätze. ebend. 1806. 8. Emanuels Lehrjahre, oder des Lebens Ansichten; ein psychologischer Roman. A Theile. Zürich 1807. 8. Reminiscenzen und Reisetabletten. Hildesheim 1807. 8. Ansichten aus dem Norden und Süden; in dem Freymüthigen

1804. 1808. Nr. 80 u. 81. Ueber das — Nichts; ebend. Nr. 85. S. 339 u. f.

BUCHMANN (Michael) Pfarrer zu Leuthmannsdorf in Schlesien: geb. zu . . . §§. Die heiligen Evangelien und Episteln auß alle Sonn- und Festage des Jahrs mit Erklärungen u. s. w. 1ster Theil. Breslau 1802. 8.

BUCHNER (Andreas) Weltpriester und Professor der Philosophie zu Dillingen: geb. zu Altheim in Bayern 1774. §§. Religion, ihr Wesen und ihre Formen; ein Beytrag zur Religionsphilosophie. Dillingen 1805. 8. 2te Ausgabe in 2 Theilen. ebend. 1808. 8. Ueber Erkenntniss und Philosophie; ein Versuch. Landshut 1806. 8. Die ersten Grundsätze der Ethik; dargestellt u. s. s. ebend. 1807. 8.

BUCHOLZ (C. F.) §§. Versuche zur endlichen Berichtigung der Bereitung des Zinnobers auf dem sogenannten nassen Wego. Erfurt 1801. gr. 8. Grundrifs der Pharmacie, mit vorzüglicher Hinsicht auf die pharmacevtische Chemie, für die ersten Anfanger der Apothekerkunst. ebend. 1802. 8. Gab mit GEHLEN und andern das Journal für die Chemie und Physik heraus Berlin 1806-1807. 8. (Mehrere Aufsätze von ihm find darin befindlich). \* Almanach oder Taschenbuch für Scheidekünstler und Apotheker, auf das Jahr 1806. Weimar 1806. - auf das Jahr 1807. ebend. 1806. kl. 8. - Von den Beyträgen zur Erweiterung und Berichtigung der Chemie erschien der zie Heft 1802. - Galvanische Verfuche und Beobachtungen darüber; in Gilbert's Annalen der Physik Jahrg. 1801. H. 12. Nr. 4. -Einige Resultate, aus Versuchen mit Wissmuthmetall und Salpeterfäure gezogen; in der Beylage. zu den neuen Würzburg; gel. Anzeigen 1801. S. 193-196. — Ueber einige wichtige, die Fortschritte und die pflichtmäslige Ausbildung ďer

der wissenschaftlichen Apethekerkunst aufhatende Hindernisse; in Trommsdorff's Journal der Pharmacie B. 14. Nr. 1. S. 3-26 (1805). — Es giebt ein Salpetersaures Spielsglanzoxyd, dargethan und nebst dessen merkwürdigen Eigenschaften beschrieben; in den Neuen physikal. Abhandlungen der Akademie nützlicher Wissenschaften zu Erfurt von dem Jahre 1805 (Erfurt 1806. 8). Nr. 2.

6 . . n

von BUDDENBROK (...)... zu ...: geb.
zu ... §§. Beyträge zur Kenntniss der Provinzialverfassung und Verwaltung des Herzogthums Livland, ohne die Provinz Oesel. Riga
1807. gr. 8.

BüCHLING (J. D.) §§. Caji Crispi Sallustii Bellum Catilinarium five de conjuratione Catilinae ejusque sociorum. Mit einer historischen Einleitung, Inhaltsanzeigen und erläuternden Anmerkungen, zum Gebiauch der obern Klassen der Schulen und Gymnalien. Leipz. 1801. 8. . Crispi Sallustii Bellum Jugurthinum; mit einer historischen Einleitung, Inhaltsanzeigen und erläuternden Anmerkungen, zum Gebrauch der obern Klassen der Schulen und Gymnasien. ebend. Ξειοφωντος άπομημονευματωι &c. 1802. 8. Xenophons Reden und Thaten des Sokrates in vier Büchern; mit erläuternden Anmerkungen und einem vollständigen Wortregister für Schulen und Gymnalien, herausgegeben u. f. w. ebend. 1802. 8. Erklärende Anmerkungen zu Anakreons Liedern, nebst den vorzüglichsten Nachahmungen und Ueberfetzungen derfelben, zum Schulgebrauch und Selbstunterricht. ebend. 1803. 8. Phaedon, oder von der Unsterblichkeit der Seele, mit den vorzüglichsten Erläuterungen der berühmtesten Ausleger. Halle 1804. 8. klärende und grammatische Anmerkungen zum Cornelius Nepos. Zum Schulgebrauch und Selbstunterricht. Leipz. 1804. 8. Cicero's CaCatilinarische Reden, übersetzt mit Anmerkungen. "ete verbesserte Ausgabe. Stendal 1806. 8.

- BüCHNER (Andreas Wilhelm) D. der AG. und königt.

  Dänischer Sustitzrath zu Erfurt (nachdem er
  lang zu Bergen in Norwegen prakticirt hatte):

  geb. zu Udstedt im Erfurtischen ... §§. Ueber
  die Einimpfung der ersten natürlichen Blattern
  sowohl, als auch über den Erfolg der ersten Vaccination in Bergen in Norwegen. Erfurt 1806.
  gr. 8.
- Buchner (Johann Friedrich) . . . . . . . . . . . geb. zu . . . . §§. Geschichte der Stadt Rudolstadt, größtentheils aus und mit Urkunden, die noch nicht öffentlich bekannt sind. 1ster Hest. Leipz. 1805. 8.
- BüCHNER (J. G. S. A.) seit 1806 auch grossherzogl. Hessischer geheimer Rath zu Giesen.
- BüCKING (J. H.) §§. Die Kunst des Buchbindens. Mit 2 Kupfern. Stadt am Hof 1807. 8.
- 11 B. BüHLER (David) ftarb 1804.
- BüHLER (Karl Friedrich) starb am 12ten Julius 1807. War zuletzt Registrator der Obersinanzkammer zu Stuttgart: geb. — 1768.
- BEHRING (Theodor H... Heinrich) Prediger zu Rühm bey Bützow seit 1807 (norher Rektor zu Warin im Mecklenburgischen, und vordem Hauslehrer zu Schwerin): geb. zu Kieth im Mecklenburg-Schwerinischen... §§. Gedichte. Schwerin 1801. §. (Verschiedene davon standen vorher in der Monatsschrift v. u. f. Mecklenburg).
- von Bullow (Detlev Christoph Georg) Dominenrath und zweyter Beamter zu Bützow seit 1805 oder 1806 (vorher Amtsauditor beym Amte Wredenhagen): geh. zu . . . SS. Ueber die Befugnis, Zucht-

Zuchthäuser anzulegen, besonders aus allgemeinen Grundsätzen von dem Zwecke dieser Straf-Anstalt hergeleitet. Göttingen 1802. kl. 8.

- 9 B. von BüLOW (D.) Bruder von Heinrich.
- von BüLOW (F.) seit 1805 königl. Preussischer geheimer Regierungsrath zu Münfter, Seit 1807 uber zu Berlin. SS. Ueber die Verfassung, die Geschäfte und den Geschäftsgang des Königl. and Churfürfil. Braunschweig - Lüneburgischen Ober - Appellations - Gerichts zu Zelle; zur Erläuterung der O. A. G. Ordnung vom 26sten Junius 1713 und der verbesserten Einrichtung des O. A. Gerichts vom 3 März 1733. 1ster Theil. Göttingen 1801. 4. Bemerkungen, veranlasst durch des Herrn Hofraths Rehberg Beurtheilung der königl. Preussischen Staatsverwaltung und Staatsdienerschaft. 2 Ruankf. und Belon 1808. 8. - Von den mit T: HAGEMANN bearbeiteten Praktischen Erörterungen u. s. w. erschien der 4te Band 1804; und vom 1sten und eten Theil die ete verbellerte und vermehrte Auflage 1806.
- von BüLOW (Heinrich) nach vielen Abentheugen ward er im August 1806 in die Hansvogtey zu Berlin gefangen gesetzt, und starb, üls er nach Sibirien transportirt werden sollte, unter Wegs zu Riga im Julius 1807: geb. zu Falkenberg in der Altmark Brandenburg ... SS. \*Geist des neuern Kriegssystems. ... 179. 8. \*Mungo Park's Reisen; aus dem Englischen. ... 8. \*Der Feldzug von 1800; militärisch-politisch bearbeitet von dem Verfasser des Geistes des neuern Kriegssystems. Berlin 1801. 8. \*Napoleon Bona-

Bonaparte. ebend. 1803 oder 1804. 8. Taktik der Neuern, wie sie seyn sollte; vom Verfasser des neuern Kriegssystems. 2 Theile. \*Lehrsatze des neuern Krie-Leipz. 1805. 8. ges, oder reine und angewandte Strategie; aus dem Geist des neuern Kriegssystems hergeleitet, von dem Verfasser des neuern Kriegssystems und des Feldzuges von 1800. Mit drey Kupfern. \* Verfuch einer gründlichen Be-1805. 8. leuchtung der: Lehrfätze des neuern Krieges. oder der reinen und angewandten Strategie; aus dem Geist des neuern Kriegssystems hergeleitet. von dem Verfasser des Geistes des neuern Kriegssystems und des Feldzugs von 1800. nem Preuffischen Officier. ebend. 1805. gr. 8. \*Prinz Heinrich von Preussen; kritische Geschichte seiner Feldzüge; von dem Verfasser des Geistes des neuern Kriegssystems. 2 Theile. Mit 4 Kupfertafeln. ebend. 1805. gr. 8. auf zukünftige Begebenheiten, aber keine Prophezeihungen, geschrieben im April 1801, zum Theil erfüllt im Juni 1806; von dem Verfasser des Geiftes des neuern Kriegsfystems. \* Der Feldzug von 1805; militä-1806. 8. risch - politisch betrachtet von dem Verfasser des Geistes des neuern Kriegssystems und des Feldzugs von 1800. 2 Bände. (Ohne Druckort) 1806. 8. - Vergl. Heinrich von Bülow; nach seinem Talentreichthum sowohl, als seiner sonderbaren Hyper-Genialität, und seinen Lebensabentheuern geschildert. Nebst authentischer Nachricht über die Verhaftung dieses merkwürdigen Mannes und den Gang seines Kriminal-Prozesses. Kölln (1807). kl. 8. Gallerie Preuffi-Scher Charaktere S. 381-414.

won BüLOW (H. W.) Nach seiner Dienstentlassung zu Wolfenbüttel gieng er nach Regensburg, alsdann zum Kongress nach Rastadt, ferner nach Paris — wo er lang im Arrest sals — und endlich nach Hamburg, wo er Broschüren schreibt.

10tes Jahrh, Ister.

- Forstabellen zur Uebersicht der vorzüglichsten Gegenstände der Forstwissenschaft, nach v. Burgsdorf's Forsthandbuche bearbeitet. Berlin 1805.

  Royal Patent Folio. Die Jahreszeiten in dem Forst. Leipz. 1806. 8..
- BüRDE (S. G.) §§. Das verlassene Dörschen und der Reisende, zwey Gedichte von Dr. Goldsmith. Aus dem Englischen neu übersetzt. Mit einem Kupser und in Kupser gestochenen Titelblatt. Breslau 1802. 8. Der 2te Theil der poëtischen Schristen erschien 1805. Theodor und Honoria, eine Erzählung nach Boccaz und Dryden; in Zehl's historisch-romantischen Museum B. 1. 8, 97-120 (1802). Der wütende Roland. 4ter Gesang (verteutscht); in Wieland's Neuem Teutschen Merkur 1803. Sept. 8, 350-352.
- BüRG (J. Thomas) seit 1805 ordentlicher Profefor der höhern Mathematik an der Universität zu Wien. SS. Ueber die von la Place entdeckten Mondsgleichungen; in v. Zach's Monatl. Korrespondenz B. 5. Jun. Nr. 2 (1802). Ueber den allgemeinen Gebrauch der Bradleyischen Refractionstafel zur Reduction der Beobachtungen und über die absolute Ascension des & Aquilae; ebend. 1805. März S. 197-224. Auch in den von ihm und von Triesnecker herausgegebenen Ephemerid. aktron. anni 1806.
- 9 u. 11 B. BüRGER (Marie Christiane Elisabeth, gewöhnlich Elise) Schausptelerin zu Dresden seit
  1804; jetzt auf Reisen, auf denen sie sich mit
  Deklamiren hören lösst und Gastrollen spielt: geb.
  zu Stuttgart am 19ten November 1769. §S.
  Die Ueberraschung; ein Familiengemählde in
  einem Aufzuge. Prolog zum Geburtstage Sr.
  Majestät der Königin Charlotte. Hannover 1801. 8.
  Ueber meinen Aufenthalt in Hannover. Altona
  1801. 8. Mein Taschenbuch, den Freundlichen

lichen meines Geschlechts geweiht. 1stes Bändchen. Pirna 1804. — stes Bändchen. ebend. 1805. kl. 8.

- BüRGER (Friedrich) . . . zu . . . : geb. zu . . . . §§. Gab mit Julius STENDRO heraus: Schleswig-Holfteinische Zeitschrift für alle Stände, zur Verbreitung reeller Grundsätze und wahrer Aufklärung. 1ster Jahrgang. Altona 1802. 8. (Die Fortsetzung besorgte Stendro allein).
- BüRGER (Georg Gottfried) . . . zu . . . : geb. zu . . . §§. Schwänke, Erzählungen und Mährchen. Leipz. und Wien 1803. 8.
- BüRGER (Wilhelm) . . . zu . . .: geb. zu . . . §§. Haus- und Kunstbuch, oder guter Rath bey allem in der Landwirthschaft vorkommenden schwierigen Fällen; auf vieljährige Erfahrung gegründet. Pirna (1804). 8.
- BüRKLI (Johann) starb am sten September 1804. §S. Ein bescheidenes Blümchen auf Lavaters Grab; in den Blumenkranz seiner Freunde. Zürich 1801. 8.
- BüRMANN. S. BURMANN.
- BuSCHENTHAL (Lorenz Michael) . . . zu . . .: geb. zu . . . §§. Gedichte. 1stes Bändchen. Rödelheim 1806. 8.
- BüSCHING (Johann Gustav) Regierungs-Referendar zu Berlin seit 1806: geb. daselbst am 19ten September 1783. §S. \*Der Ameisen- und Mückenkrieg, künstlich beschrieben und nicht allein lustig und kurzweilig, sondern auch sehr nützlich zu lesen, von Balthasar Schnurr von Lendstel, der Poëterey besonderen Liebhaber; von neuem herausgegeben von J. G. B. Leipz. 1806. 8. Mit Fried. Heinr. von der HAGEN gab er heraus: Sammlung Teutscher Volkslien.

der, mit einem Anhange Flamländischer und Französischer, nebst Melodieen. Berlin 1807. 8. — Proben einer Uebertragung alt Teutscher Gedichte; in dem Journal Polychorda (Penig 1803. 8) Hest 8. — Es giebt kein Rittergedicht Irwin; in dem Neuen litterar. Anzeiger 1808. Nr. 9. S. 132-135. Beyträge zur Kenntnis des Mei-Rergesanges; ebend. Nr. 12. S. 183-189. Bruchstück aus Flos und Blankslos, einem niederteutschen alten Gedichte; in dem Morgenblatt für gebildete Stände 1808. Nr. 71. S. 281-283. — Anonymische und pseudonymische Ausstätze in mehrern Journalen.

- 11 B. BüSCHING (J. L.) §§. Von dem mit K. F. KAISER herausgegebenen Journal für Bienenfreunde erschien des 4ten Jahrganges 1ster Heft 1804; 2ter Heft 1805.
- BüTTNER (J.) §§. \*Wie man mit dem Messtisch aus einem Standpunkt mehrere unzugangbare Orts-Entfernungen unter sich und vom Standpunkte messen soll. Programmen vom Professor Ehrenberger, aus dem Lateinischen übersetzt. Mit 14 Kupfern. Coburg 1784. 4. 'Tabelle der Geometrie. ebend. 1784. fol. den Umfang und die Methode einer mathematischen Encyklopädie. ebend. 1785. 4. stomathia patristica Latina, chrestomathiam Hieronymianam continens. Halae 1804. 8 maj. Viele Abhandlungen in verschiedenen Journalen, z. B. in den Sächlischen Provinzialblättern, den ökonomischen Heften, dem ökonomisch-botanischen Garten-Journal, den Blättern der Jurisprudenz, Polizey und Cultur, den Annalen der Gewerbkunde. - Gab heraus: Pomologische Bibliothek, oder alphabetisches Verzeichnils der pomologischen Schriften, von Th. H. O. Burchardt, mit Zusätzen und Berichtigungen, nebst Urtheilen älterer und neuerer Schriftsteller über einige pomologische Schriften, bis auf

das Jahr 1805 fortgesetzt. Coburg 1806. 8. — Viele Recensionen in dem Journal für das kathol. Teutschland, in den Gothalschen gel. Zeitungen, in den ökon. Hesten, im Allgem. litter. Anzeiger (Leipz. 1800).

- BüTTNER (Joseph) Organist der Domkirche zu Glogau: geb. zu . . . §§. Gab mit Ernst NA-CHERSBERG heraus: Stimmbuch, oder vielmehr: Anweisung, wie jeder Liebhaber sein Klavierinstrument, sey es übrigens ein Saiten-oder Pfeisenwerkeit, selbst repariren und also auch stimmen kann. Breslau und Leipz. 1801. 8.
- BUFF (...) zweyter Stadt-nnd Burg-Pfarrer zu Giesen: geb. zu ... §§. \* Magazin für Festund Kasual-Predigten. 1sten Theils 1ste Abtheilung. Herborn und Hadamar 1798. — 2te Abtheilung. ebend. 1800. 8.
- von BUGGENHAGEN (Ernst Christoph) auf Buggenhagen und Clotzow, königl. Schwedischer Landrath und Curator der Universität zu Greisswalde: geb. zu... SS. Beyträge zur Aufnahme der Landwirthschaft in Schwedisch-Pommern, in Rücksicht auf leichte Felder, größtentheils nach eigenen Exfahrungen. Rostock 1803. 8.
- von BUGGENHAGEN (. . .) starb am . . . September 1806 auf seinem Gute in der Neumark Branden-• burg. War geb. 1736.
- 9 B. BUHLE (Christian August) starb am 27sten November 1807.
- BUHLE (Christoph August) Lektor der Naturgeschichte auf der Universität zu Halle, Subrektor des dortigen königlichen Gymnasiums, und Vorsteher einer Lehr- und Erziehungsanstalt: geb. zu . . . §§. Handbuch der Naturgeschichte des Thierreichs für die obern Klassen, auch für diejeni-N 3

gen, die sich einen Ueberblick desselben zu verschaffen wünschen; mit dazu gehörigen Kupfern. Halle 1804. gr. 8. Tabellarische Uebersicht der üblichen Münzen, Gewichte, Maasse und Zahlen Benennungen; nebst einer Tabelle zur Erleichterung des Kopfrechnens; entworfen u. s. w. ebend. 1804. 8. Unterhaltungen aus der Mythologie für die Jugend. Mit einem Kästchen von 12 Zinnsiguren. 1ste Lieferung. ebend. 1804. — 2te Lieferung, eben so. ebend. 1805. 8.

- BUHLE (J. G.) SS. Sextus Empirikus, oder der Skepticismus der Griechen; aus dem Griechischen, mit Anmerkungen und Abhandlungen herausgegeben. 1ster Theil. Lemgo 1801. gr. 8. Ueber den Urfprung und die vornehmsten Schicksale der Orden der Rosenkreutzer und Freymaurer; eine historisch-kritische Untersuchung. Göttingen 1803. 8. Programmen und Reden zu Moskau; z.B. Memoria H. M. G. Grellmanni. 1805. 8. De optima ratione, qua historia populorum, qui ante saeculum nonum terras, nunc Imperio Russico subjectas, praesertim meridionales, in habitasse aut pertransisse feruntur, condi posse videatur. Oratio in annivers. solemn. inaugur. Univers. litt. Mosqu. d. 30 Jun. a. 1806 habita. Mosquae 1806. 4. — Von der Ausgabe des Aratus erschien Vol. II 1801. brorum Aristotelis, qui vulgo in deperditis numerantur, ad libros ejusdem superstites rationibus; in Commentatt. Societ. reg. Gotting. ad a. 1800-1803. Vol. XV.
- von BUININCK (G. J.) §§. Nodus juris statutarii Montensis de usufructu superstitis conjugis solutus. Dusseldorpii 1803. 8.
- BUNDSCHUH (J. K.) auch Direktor der höhern Bildungsanstätt zu Schweinfurt. §§. Hessen nach seinen neuesten, physischen, gewerblichen, wissenschaftlichen, politischen und örtlichen Verhält-

haltnissen. Lemgo 1803. gr. 8. Nachtrag zu Hessen, nach den im Frieden zu Lüneville verheissenen und durch den Reichs-Deputations-Hauptschlus zugetheilten Entschädigungen. ebend. 1805. gr. 8. \*Geographisch - statistisch - topographisches Lexikon vom Kur - und Oberrheinischen Kreis. Ulm 1805. der vaterländischen Grundrifs zum Vortrage Erdbeschreibung und Geschichte in Franken. Schweinfurt 1806. gr. 8, Mannichfaltigkeiten aus der Fränkischen Erdbeschreibung und Geschichte, zur Unterhaltung für Liebhaber, besonders zur Erläuterung des Grundrisses zum Vortrage der vaterländischen Erdbeschreibung und Geschichte in Franken. 1ster Heft. Rudolstadt 1807. - 2ter Heft. ebend. 1808 (eigentl. auch 1807). gr. 8. - Verlust und Gewinn am Schlusse des zehnjährigen Französischen Revolutionskriegs, mit Bezug auf die Friedensschlüsse, den Reichsdeputationshauptrecess u. s. w. in 28 Tabellen; in Posselt's Europ. Annalen 1803. . \$t. 5.

- BUNSEN (D... P... L...) fürstl. Waldeckischer Regierungsrath zu Arolsen: geb. zu ... §§. Gab mit L. C. E. H. von WILDUNGEN heraus: Tasschenhuch für Forst- und Jagdsreunde für das Jahr 1807. Mit Kupfern. Marburg 1806. 12. (Hatte auch schon an den vorigen Jahrgängen Antheil). Zwey Augen für eins; ein Schauspiel in zwey Aufzügen. ebend. 1807. 8.
- BUNTZE (Thomas) . . . zu . . . : geb. zu . . . . §§.

  Beytrag zu einer künftigen Physiologie. 1ster
  Theil, enthält Beweise, dass die thierische Wärme
  weder aus mechanischen noch aus chemischen
  Principien hergeleitet werden kann; nebst Versuchen zu einer neuen Erklärung nach dynami,
  schen Grundsätzen, und Bemerkungen über die
  Polarität im thierischen Körper. Kopenhagen
  1805. §.

  N 4.

  BUNZ

- BUNZ (Heinrich) M. der Phil. Licentiatder Rechte und Advokat zu . . . : geb. zu . . . §§. Beyträge zu der Lehre vom Concurle der Gläubiger, nach dem königl. Würtembergischen Rechte. Ludwigsburg 1807. 8.
- BUNZEL (J. P. S.) §§. Biblische Vorlesungen zum Gebrauch für Betstunden und zur häuslichen Andacht an sesslichen und andern ausserordentlichen Tagen. Versuch eines Beytrags zur verbesserten Liturgie. Nürnberg u. Leipz. 1804. zter und letzter Theil. ebend. 1806. 8.

## BURCHARDI. S. ARRESTO.

- BURCHARDT (Th... H... O...) ... zu .... geb. zu .... §§. Pomologische Bibliothek, oder alphabetisches Verzeichnis der pomologischen Schriften; mit Zusätzen und Berichtigungen, nebst Urtheilen älterer und neuerer Schriftsteller über einige pomologische Schriften, bis auf das Jahr 1805 fortgesetzt; herausgegeben von Sohann Büttner, Pfarrer zu Oettingshausen. Coburg 1806. 8.
- 9 u. 11 B. BURCKHARDT (J. K.) Vergl. v. Zach's monatl. Correspondenz 1801. Jul. S. 38-53. August S. . . . Vor dem Julstück steht auch sein Bildniss von S. G. Schmidt.
- BURDACH (C... G... H...) M. der Phil. und Pfarradjunkt zu Kahle in der Niederlauftz: geb. zu...
  §§. Ueber das Armenwesen in Sachsen, nebæeinigen Vorschlägen zu einer zweckmässigern Einrichtung der daselbst besindlichen Armenankalten. Penig 1804. 8.
- 9 m. 11 B. BURDACH (K. F.) seit dem Ende des J. 1806
   ausserordent! Professor der AG. zu Leipzig. SS.
   Gab mit J. K. F. LEUNE heraus. Realbibliothek der Heilkunst; oder Darstellung der Fortschritte

schritte der praktischen Arzneykunst und Wundarzneykunst im neunzehnten Jahrhunderte. 1sten Jahrgangs ister Band. Mit i Porträt und i Kupfertafel. Leipz. 1803. 8. Eugon, oder über Impotenz und Schwäche der Zeugungskraft. und die sicherste Methode, sie zu heilen. dem Französischen übersetzt. ebend. 1804. 8. Die Diätetik für Gesunde, wissenschaftlich bearbeitet. 1ster Theil. ebend. 1805. gr. 8. buch der neuesten Entdeckungen der innern und äussern Heilmittellehre; nebst einer Abhandlung über die Principien derselben. ebend. 1805. gr. 8. Beyträge zur näheren Kenntniss des Gehirns; in Hinficht auf Physiologie, Medicin und Chirurgie. 2 Theile. ebend. 1806. 8. Die Lehre vom Schlagflusse, seiner Natur, Erkenntnis, Verhütung und Heilart; nach neuen Ansichten bearbeitet, ehend. 1806. 8. Difpensatorium für die Chursächlischen Lande, oder Dr. Pk. 3. Piderit's Pharmacia rationalis, Teutsch bearbeitet, und vornemlich zum Gebrauch für Aerzte, Wundarzte und Apotheker in den Churfachfischen Landen erläutert u. s. w. ehend. 1806. 8. Nachtrag zu dem Dispensatorium für die königl. Sächlischen Lande. ebend. 1807. 8. Progr. Quaestionum de natura causticorum Specimen. ibid. end. 4. System der Arzneymittellehre. 1fter Band. ebend, 1807. gr. 8. Neues Recepttaschenbuch für angehende Aerzte; oder: Anleitung zur Verordnung der vorzüglichsten Arzneymittel, in alphabetischer Ordnung, durch Formeln erläutert. ebend. 1807. 8.

- 11 B. Graf von BURGHAUS (Konrad J. A.) geb.

  zu Mühlatschütz in Schlesien am 2ten May

  1760. Vergl. Schles. Provinzialbl. Anh. 1804.
  S. 313 u. f. Litter. Beyl. ebend. S. 288.
- BURGIIAUSER (Karl) ein Pfeudonymus. S. MEBUS (Karl Friedrich). §§. Ferdinand von Moll, oder die entlarvte Magie; eine wahre Geschichte aus N 5

dem Bayrischen Successionskriege. (Leipz.) 1806. 8.

- BURGHEIM (S. H.) §§. Die ächte Verjüngungskunst des Alters, sowohl des männlichen als weiblichen Geschlechts. Leipz. 1801. kl. 8. Theoretisch-praktischer Unterricht, wie man sich wider die Ansteckung durch ein venerisches Gift sicher bewahren, und dergestalt die venerischen Krankheiten völlig vertilgen könne, ebend. 1801. 8. Von der Kurzen theoretisch-praktischen Anweisung, wie man die sämmtlichen venerischen Krankheiten u. s. w. erschien die 6te vermehrte und verbesserte Ausgabe 1806.
- von BURGSDORF (F. A. L.) §§. Ueber die Erfindung des besten Kasse-Surrogats aus den Abgängen, welche bey der Fabrikation des Rohzuckers von den Runkelrüben bleiben; in der Sammlung der Teutsch. Abhandl. welche in der kön. Akad. der Wiss. zu Berlin vorgelesen worden, in den J. 1798-1800. Nr. 7 (1803). Von dem 2ten Theil des Forsthandbuches erschien die 3te rechtmässige mit königl. Preussischen Privil. versehene Ausgabe 1805; und von der Anleitung zu einer sichern Erziehung und zweckmäss. Anpslanzung der einheim. und fremden Holzarten u. s. w. die 3te und verbesserte rechtmässige, mit kön. Pr. Priv. versehene Ausgabe 1805.
- yon BURI (Ernst Karl Ludwig Isenburg) starb am 7ten März 1806.
- BURJA (A.) §§. Telegraphische und grammatikalische Vorschläge. Mit Kupfern. Berlin 1801. 8. Sur la certitude des sciences mathematiques; in den Mémoires de l'Acad. des sciences de Berlin. a. 1801 & 1802. Sur le rapport qu'il y a entre la Musique & la Declamation; ibid. a. 1803. Von dem Selbstlehrenden Geometer erschien die ate vermehrte und verbesserte Ausgaber

gabe 1801; von dem Selbstlehrenden Algebraisen ebenfalls die 2te vermehrte und verbesierte Ausgabe 1801; von der Sprachkunde der Größenlehre der 2te Theil 1802; und von dem Lehrbuch der Astronomie der 4te Band 1803, der 5te und letzte 1807.

BURK (M. P.) SS. Vorrede zu der von ihm durchgelehenen Uebersetzung von Soh. Val. Andreä's Threnis Calvensibus — auf Verlangen des Herausgebers, des verstorhenen Präceptors Leppichler zu Calw (Tübingen 1793. 8) - unter dem Titel: Fragment aus dem dreyffigjährigen Krieg, das Schickfal der Stadt Calw (im Sept. 1634) betreffend. - Revidirte die dritte Auflage von feines Vaters Sammlung von alten und neuen Liedern (oder Gnade und Wahrheit, die durch Jesum Christum worden ist, auf verschiedene Weise gepriesen). 2 Abtheilungen. Tübingen 1796. 8. - Kurze Nachricht von der Veranlassung und von dem Erfolge seiner (litterarischkatechetischen) Reise durch Teutschland, auf Kosten des Hrn. Barons v. Palm zu Kirchheim unter Teck; in dem Journal für Prediger 1782. -Auszug aus seinem Reise - Diario von 1781 (ohne sein Vorwissen von dem Hrn. Grafen Peter von Hohenthal zum Einrücken besorgt); in dem Leipziger Intelligenzblatt 1783. St. 17. S. 151 u. ff. — Das Rechenschaftfordern, eine sehr mützliche Beschäftigung für Schulkinder; in C. F. Moler's Taschenbuch für Teutsche Schulmeifter auf das J. 1789. S. 655 u. ff. Formular eines Schulberichts; ebend. S. 1001 u. ff. nützlichen Gebrauch der Schiefertafeln in den Schulen; ebend. S. 1006 u. ff. Kurze Nachricht von dem zu Liebenzell angefangenen Privat - Schulmeister - Seminarium; ebend. auf das J. 1795. S. 567 u. ff. - Höchst wahrscheinliche Entscheidung einer litterarischen Streitfrage (J. V. Andreae, als Verfasser der Fama Fraternitatis, betreffend); in den Litterar. Blättern oder

N. litter. Anzeiger (Nürnberg 4) B. 1. S. 349-Berichtigung, den ehemahligen Hofmusikus, Paul Jenisch, zu Stuttgart, Verfasser des Seelenschatzes, betreffend; ebend. S. 359 u. f. Beantwortung des historischen Zweifels wegen der Herausgabe von Castelli Lexicon Heptaglot-Beschreibung und Inton; ebend. S. 413 u. f. halt des seltenen Kunstwerks, welches die Bildnisse und Rüstungen berühmter Kriegshelden in der Galerie auf dem Schlosse Ambras in Kupfern vorstellt und im Lateinischer Sprache zu Innspruck im J. 1601 in gr. fol. von Jacob Schrenkh von Notzingen herausgegeben worden ist; ebend. B. 2. S. 50-56. Ueber einige Suiten von Kupferstichen der Gebrüder Sadeler, mit Berichtigung der Anzeigen in Huber's Handbuch u. I. w. ebend. S. 151-158. Nachricht und Beschreibung der 14 groffen Kupferblätter über die Coypelischen Mahlereyen aus der Aeneide im Palais royal zu Paris; ebend. S. 167-170. Beantwortung der Anfrage, den (Separatisten) Christian Fenle zu Frankfurt am Mayn und seine Lebensumstände betreffend; ebend. S. 257 - 261. bedeutet das Wort: Atheismus? ebend. B. 3. S. 382 u. f. J. F. Uffenbach, als Künstler; ebend. B. 4. S. 190 u. f. Nachrichten von den Bildnissen Schubart's und Frischlin's; ebend. (Artistisch - litterarische) Beschrei-S. 305 u. ff. bung seiner (aus sechs Stücken bestehenden) Sammlung von Todtentänzen; ebend. B. 5. S. **353** - 360. Teutsche Mahler und Formschneider aus dem 16ten Jahrhundert nach Angabe eines gleichzeitigen Schriftstellers (Bernh. Jobin); ebend. B. 6. S. 129 u. ff. Uebersicht der, den Aposteln zugetheilten Marter-Werkzeuge, nach den besten Mahlern, in einer Tabelle, mit erläuternden Anmerkungen; ebend. S. 135-138. Aufschluss, die Existenz der Privat-Druckerey des Grafen von Spork zu Lyssa in Böhmen betreffend; ebend. . . . -Vorschlag zu einem litterarischen Intelligenzblatt; in (des Konrek-

tors Keller zu Elslingen) Correspondenzblatt für Gemein-und Privat-Wohl Jahrg. 1801. St. 10. Nr. 35 (vergl. St. 24 u. 25). — Von übertriebenen Bücherpreisen; in dem Reichsanzeiger . . . Von dem geschickten Teutschen Formschneider Christoph Jegher; ebend. 1805. Nr. 214. Reinigung der Kupferstiche, welche durch Fliegenkoth beschmutzt find; ebend. und Berichtigungen zu D. Panzer's Annalen der ältern Teutschen Litteratur, und zwar 1) über Keisersbergs Postill vom J. 1522; in dem Neuen litter. Anzeiger (des Freyherrn J. C. v. Aretin) 1806. Nr. 4. S. 56-60. 2) über die sehr seltene Schottische Ausgabe von D. Luthers Uebersetzung des N. T. vom J. 1522; ebend. Nr. 5. S. 72-74. 3) über das Titelblatt von Indagine's Kunst der Chiromantzey; ebend. S. 75. 4) über ein Teutsches Gedicht von der Liebe, Strasb. bey Hupfuff 1499 (verfalst 1492); ebend. Nr. 6. S. Nachträge zu seiner in den Litter. Blättern B. 5. Nr. 23. beschriebenen Sammlung von Todtentänzen; ebend. Nr. 15. S. 235-238. Einige Materialien und Beyträge zu Seybold's Selbstbiographie J. V. Andrea's; zu Schuter's Geschichte der Pred. Veränderungen und zu dessen Geschichte der Katechetik, und zu Zapf's Heinrich Bebel.

- BURKARD (Kaspar Heinrich) M. der Phil. Dechant und Pfarrer zu Mellrichstadt (vorher Prediger des Domstiftes zu Würzburg): geb. zu Rothenfels im Würzburgischen am isten Oktober 1748. §§. Predigt bey Dömling's Todesseyer. Würzburg 1803. 8. Fest-und Casualpredigten, herausgegeben u. s. w. ebend. 1804. 8.
- BURKARDT (Joseph Michael Vincenz) M. der Phil.
  und Rechtspraktikant zu Würzburg: geb. zu
  Heidingsfeld am Mayn im Würzburgischen . . .
  §§. Philosophie des Lebens für erwachsene
  Jünglinge, um sie zu guten, brauchbaren und
  glück-

glücklichen Weltbürgern zu bilden. Würzburg 1801. 8. Urgeletze des Staates und seiner nothwendigen Majestätsrechte; systematisch bearbeitet. Ister Theil. 1ster Hest: Metaphysik der Organisation des Staates im Allgemeinen. Erlangen 1806. — 2ter Hest: Metaphysik der Kriminal-Gesetzgebung im Staate. ebend. 1807 (eigentl. 1806). gr. 8.

BURKART (F.) seit 1805 Rent-Antmann zu Scheslitz im Bambergischen. §S. Entwurf über die vortheilhafteste Erhebungsart, Aufbewahrung und Verwendung der Getreidzehende im Fürstenthum Bamberg; in Harl's Kameralkorrespondenten 1806. Nr. 103-106. Gedanken über das in dem Kameralkorresp. Nr. 119-122 enthaltene System einer Steuer-Rektisikation nach rechtlichen Grundsätzen; ebend. Nr. 149-152.

BURMANN (G. W.) Vergl. Otto im Intell. zur LLZ. 1806. S. 204.

BURMANN auch BüRMANN — Französisch Schreibt er sich auch BURMANE - (...) Professor und Direktor der Handelsakademie zu Mannheim: geb. zu . . . §§. Musophélie, ou Avantages des Sciences & des études perfectionnées pour l'état, & de ce que le dix-neuvième siècle devroit faire pour elles. à Mannheim Zugleich Teutsch. ebend. 1805. 8. 1805. 8. Comptoir - Encyclopädie; ein Handbuch für lernende und ausgelernte Kaufleute und alle Arten von Geschäftsleuten u. s. w. 1ster Band. Kupfern. ebend. 1806. 4. Sulmis, ein alt orientalischer Hochgesang der Liebe. ebend. Eudoxe, ein neu occidentalischer 1807. 12. Hochgesang der Liebe. ebend. 1807. 12. gramme de la Pangraphie, partie fondamentale de la caractéristique syntactique, système de notatione universelle déduit d'élémens simples, méthodiquement combinés. ibid. 1807. 8. Effai

Essai de Caractéristique combinatoire ou Notation universelle déduite d'Elémens simples systématiquement combinés; in Hindenburg's Fragmenten über combinatorische Analysis und Derivations-Calcul (Leipz. 1803. gr. 8) S. 1-28. Dévéloppement général aux fonctions arbitraires; vbend. S. 29-50. Polynome combinatoire; vbend. S. 51-130. — Numerische Berechnung der Kreisperipherie; in desselben Archiv der reinen und angewandten Mathematik B. 2. S. 487-494. Versuch einer vereinfachten Analysis, ein Auszug eines Auszuges; vbend. S. 495-499. Briefe; vbend. S. 509 u. f. (1798).

BURSCHER (J. F.) §§. Wahrheiten zum Nachdenken und zur Warnung für alle Christen dieser Zeit und jeder Parthey, in zehn Reden, welche in der Universitätskirche zu Leipzig gehalten und auf Verlangen dem Druck überlaisen hat u. f. w. Leipz. 1802. gr. 8. Die uhveränderlich buchstäbliche Wahrheit der Evangelischen Geschichte von Jesu, und von seinen göttlichen Werken und Wundern, aus allen Quellen der Geschichte und sonst gezeigt; nebst ihrem rechten Gebrauche und Nutzen, zum Nachdenken und zur Warnung aller Christen, besonders ihrer Gelehrten, in fechs Reden, welche in der Universitätskirche zu Leipzig gehalten und auf Verlangen dem Drucke überlassen hat u. s. w. Mit Anmerkungen, in welchen die Quellen der Geschichte aus genaueste angezeigt werden. ebend. 1803. gr. 8. - Betrachtungen über die Auferstehung Jesu Christi; in den Hannöver. Intelligenzblättern 1758... (Den dafür ausgesetzten Preis überlies er dem Armenhause zu - Vorrede zu Teeg's (Superint. Hannover). zu Glaucha) Ausgabe von Augustini libris IV de doctrina Christiana. Lips. 1769. 8. - Vergl. J. F. Burscher's Leben und Todtenfever von der Universität Leipzig; mit einer Vorrede herausgegeben von F. L. Schoenemann. Leipz. 1805.

- gr. 8. (Eck's) Leipzig. gel. Tagebuch 1805. S. 84-89.
- BUS (Philipp Heinrich) Pfarrer zu Vilbel unweit Frankfurt am Mayn: geb. zu . . . §§. Beyträge zur Veredlung religiöser Feyerlichkeiten. Frankfurt am M. 1802. 8. Anleitung für den Bürger und Landmann zur Einrichtung Holzersparender Feuerungen. Mit vier Kupfertafeln. ebend. 1803. gr. 8. 1ster Nachtrag. ebend. . . . 2ter Nachtrag - enthält die Be-Ichreibung eines sehr Holzersparenden und wohlfeilen Kochofens, nebst einer neuen Art, die Kartoffeln zu kochen. Mit 2 Kupfertafeln. ebend. Anleitung zur Erbauung vor-1806. gr. 8. züglich zweckmässiger und wirksamer Obstdörren. Mit einer Steinplatte. ebend. 1803. 8.
- BUSCH (A... H...) ... zu ...: geb. zu ... §§. Der Wechfelhandel und die Wechfelreiterey; ein gründlicher Unterricht zur Kenntnis der Wechfelgeschäfte. Leipz. 1806. 8.
- BUSCH (G. C. B.) §§. Zu den ersten 6 Bänden oder Jahrgängen der Ueberlicht der Fortschritte, neuesten Erfindungen und Entdeckungen in den Wisfenschaften kam ein besonderer Regiker band 1802, und von dem ganzen Werk erschien der 12te Jahrgang, nicht mehr zu Erfurt, fondern zu Rudolstadt 1807. — 13ter Jahrgang. ebend. 1808. unter dem Titel: Neuer Almanach der Fortschritte u. f. w. 1ster Jahrgang. - Anfrage: Wie alt find wohl die von Holzschnitten abgedruckten anatomischen Figuren in gedruckten Büchern? in dem Intelligenzblatt zur Leipzig. Litteraturzeitung 1803. St. 2. S. 22 u. f. - Von dem Handbuch der Erfindungen erschien die 4te ganz umgearbeitete, sehr vermehrte und mit dem Porträt des Verfassers versehene Ausgabe 1805.

BUSCH (J. D.) §§. Rezept-Taschenbuch für ange. hende Thierarzte und Landwirthe, welches eine kurze Beschreibung der gewöhnlichsten Krankheiten der Hausthiere und der bewährtesten Heilmittel derselben enthält. In alphabetischer Ordnung beschrieben. Mit 3 Kupfertafeln. Marburg 1801. 8. Kurzgefasste Hebammenkunft; zum Unterricht für Wehemütter und zunächst für seine Lehrtöchter entworfen. zehen erklärenden Kupfertafeln. ebend. 1801. 8. 2te, mit der Hessischen Hebammenordnung vermehrte Ausgabe. ebend. 1805. 8. bung zweyer merkwürdigen menschlichen Missgeburten, nebst einigen andern Beobachtungen aus der praktischen Entbindungskunst. Mit sechs Kupfertafeln. ebend. 1803, 8. System der theoretischen und praktischen Thierheilkunde; zum Behufe akademischer Vorlesungen. Band: Zoologie und Zootomie. ebend. 1806. — 2ter Band . . . ebend. 1806. gr. 8. schichte einer wegen älterer Vorgänge merkwürdigen Zangengeburt; in Siebold's Lucina B. 1. St. 2. S. 133 u. ff. (1803). Eine durch verkehrte Geburtshülfe sehr schwer gemachte Zangengeburt; ebend. B. 2. St. 3. S. 9-14.

BUSCH (Johann Joseph) D. der AG. zu . . . : geb. zu . . . . §§. Ueber die Natur und Heilart der Lungensucht, und der gefahrvollen Katarrhalsieber; zwey Abhandlungen, welche der Versasser selbst aus dem Französischen übersetzt und mit wichtigen Zusätzen vermehrt hat. Strasburg 1806. 8. Ueber die adynamieartige oder sogenannte nervöse Lungensucht; ein Nachtrag zu den beyden vorhergehenden Abhandlungen über die Natur und Heilart der Lungensucht und der gefahrvollen Katarrhalsieber. ebend. 1807. 8.

BUSCH (Karl) Prediger zu Dinker bey Soeft, wie auch feit 1806 Konfistorialrath bey der Kriegs- und Domainenkammer zu Hamm in Evangelisch - Lu-1910s Jahrh, 1ster, O theri-

therischen Angelegenheiten: geh. zu . . . §9. Ueber die Hindernisse der Landschulenverbesserung, und wie und durch wen diese wegzuräumen find u. f. w. Allen, die für Menschenveredelung wirken können und follen, zugeeignet von u. s. w. Lippstadt 1802. 8. Kleines Ge-Sangbuch zum Gebrauch in Land-und Bürgerschulen; gesammelt und herausgegeben u. s. w. Osnabrück 1804 (eigentl. 1803). 8. mehrte u. verbesserte Ausgabe. ebend. 1805. 8. -Einige Gründe, warum denn doch wohl die Bibel als Lesebuch in den Schulen beybehalten werden könne; in Natorp's Quartalschrift für Religionslehrer Jahrg. 1. Quart. 1. Nr. 2 (1804). Nachricht von einigen liturgischen Verbesserungen, nebst eingestreuten Bemerkungen; ebend. Quart. 2. Nr. 3. Ueher die Bildung der Elementarschullehrer in Seminarien; ebend. Quart. 4. Ob die Prediger wirklich zu wenig Arbeit haben? ebend. Jahrg. 1806. Quart. 1.

9u. 11 B. BUSCH (L.) §§. Liturgischer Versuch, oder Teutsches Ritual für katholische Kirchen. Mit Genehmigung eines hochansehnlichen katholischen Censurkollegiums. Erlangen 1803. 8.

BUSCHENDORF (K. F.) §§. Gründlicher Unterricht von Thurm - Uhren, welcher die Beschaffenheit, Einrichtung, Haltung, und Behandlung dieser Kunstwerke deutlich erklärt, lehrt und darstellt. Mit 6 Kupfern. Leipz. 1806. 4. Oekonomisch - praktischer Unterricht über den vortheilhaftesten Anhau und die beste Benutzung der Kartoffeln. . . . 2te verbesserte Ausgabe. Leipz. 1806. 8. — Der 3te Theil des Diktionnair für Pferdeliebhaber u. f. w. erschien erst 1801 (vergl. oben B. 9. S. 176) und geht von K bis Limphgefässe; der 4te und letzte Theil, bearbeitet von . . . Arnim 1806. - Verbesserte Italienische Ackerfege, zur Aussonderung der Steine von der Ackererde; in den Oekon. Heften B. 18. Jun. Nr. 12 (1802). Neue bequeme Vorrichtung zum Obstrocknen, besonders für seine und zarte Obstsorten; ebend. B. 19. Nov. Nr. 1. S. 385-391 (1802). Verbesserung des Schubkarrens, mit einer Kupfertasel; ebend. B. 20. May Nr. 6 (1803). Vorschläge, wie das Wasser in Fässern zu erhitzen sey; ebend. B. 24 (1805). — Gab mit J. C. HOFFMANN, Jä-GER und KLETT den 2ten Band der Annalen der Gewerbkunde heraus (Leipz. 1802. 4); vielleicht auch den ersten, auf dessen Titel aber sein Name nicht steht.

BUSE (G. H.) §§. Vollständiges Handbuch der Handlungs - Zahlungs - und Frachtkunde, für angehende Kaufleute, Mäckler, Manufakturisten, Lehrer in Handlungsschulen und Jünglinge, die sich dem Handel widmen wollen; in systematischer Ordnung herausgegeben. Des isten Bandes iste Abtheilung, welche die Einleitung zur Handlungswiffenschaft enthält. Erfurt 1807. gr. 8. Auch unter dem Titel: Das Ganze der Handlung. oder vollständiges Handbuch der vorzüglichsten Handlungskenntnisse u. s. w. Des 1sten Bandes 1ste Abtheilung u. f. w. — Das Ganze der Handlung, oder vollständiges Handbuch der vorzüglichsten Handlungskenntnisse, für angehende Kaufleute, Mäckler u. f. w. 6ter Theil. 2ten Bandes 1ste Hälfte. ebend. 1804. - 6ter Theil. 3ter Band. ebend. 1804. Auch unter dem Titel: Vollständiges Handbuch der Komtoirkunde für angehende Kaufleute u. s. w. des 2ten Bandes 1ste Hälfte. - 3ter Band. Oder auch: Allgemeiner kaufmännischer Buchhalter, oder vollständige Anweisung zu allen bekannten Arten des Buchhaltens, für angehende Kaufleute u. f. w. Theoretischer Theil. - Praktischer Theil. - 7ter Theil. ebend. 1806. Die Handlungsschule: eine Belehrungs - Uebungs - und Unterhaltungs -Ichrift für 14 - 18 jährige Jünglinge. 1 ster Heft: Anleitung zum Schönschreiben. ebend. 1807. gr. 8.

Auch unter den Titeln: Calligraphische Lehrund Uebungskunden, oder vollständige Anleitung zum Schönschreiben der Teutschen, Französischen und Englischen Schriftarten. 1ster Heft. Und: Arithmetische Lehr- und Uebungsstunden, oder vollständige Anleitung zum Rechnen für Jünglinge, die sich dem Handel widmen, und für Lehrer der angewandten Arithmetik. 1ster Heft.

- 9 u 1 B. BUSINGER (1.) legte 1802 oder 1803 seine Pfarrstelle zu Stanz nieder, und privatisirt seitdem zu Luzern.
- 11 B. BUSMANN (K.) D. der AG. und praktischer Arzt zu Münder an der Aller im Hannöverischen (vorher im Hildesheimischen Flecken Salzdetfurth): geb. zu Baddekkenstedt im Hildesheimischen Amte Woldenberg . . . §§. Ueber nächtliche Krankheiten; in Huseland's Journal der prakt. Heilk. 1800. B. 10. St 2. S. 120-142.
- BUSSE (F. G.) seit 1801 kurfürstl. Sächsischer Kommissionsrath und Professor der Bergakademie zu Freyberg — SS. Neue Erörterungen über Plus und Minus, Tadel einiges bisherigen und Darstellung eines genaueren Gebrauches desselben für die Trigonometrie, und andere arithmetische, statistische und hydrostatische Aufgaben. 1ste Ab-Mit 1 Kupfer. Cöthen 1801. 8. theilung. Vergleichung zwischen Carnot's und meiner Anficht der Algebra und unserer beyderseitig vorge-Schlagenen Abhelfung ihrer Unrichtigkeit. einer Kupfertafel. Freyberg 1804. 8. trachtung der Winterschmidt-und Höllischen Wassersäulenmaschinen; nebst Vorschlägen zu ihrer Verbesserung und gelegentlichen Erörterungen über Mechanik und Hydraulik. ehend. Gang und Größe der Weichheit 1804. 8. des Wassers, aus den Versuchen des Herrn von Zimmermann gefolgert. Leipz. 1806. 8. Nebst einer ·

einer Kupfertafel. — Neue Bemerkungen über die Vogeltöne auf Geigen und Harfen; in dem Musikalischen Wochenblatt 1792. Nr. 23-S. 177-181. Nr. 24. S. 185-187. Richtige Wiederhohlung einer Stelle des Aufsatzes über die Vogeltöne; in der Musikal. Monatsschrift 1792. St. 4. S. 110. — Anfangsunterricht in der Geometrie. 2 Theile. Neue Auflage. Mit Kupf. Leipz. 1806. 8.

- BUSSE (J. H.) jetzt Russ. kaiserl. Konsistorialrath und Prediger der Evangelisch-Lutherischen Katharinen-Gemeine zu St. Petersburg. §§. Gawrilla Sarytschew's, Russisch-kaiserlichen Generalmajors von der Flotte, achtjährige Reise im nordöstlichen Sibirien, auf dem Eismeere und dem nördlichen Ocean; aus dem Russischen übersetzt. 1ster Theil. Mit schwarzen und illuministen Kupsern. Leipz. 1805. 8.
- geb. zu ... SS. Lateinisches Lesebuch für Anfänger; nebst einer kleinen Grammatik. Berliu 1801. 8.
- BUTENSCHÖN (J. F.) seit 1805 auch Censor des Lyceums zu Mainz. §§. Gab in Gesellschaft einiger Französischen und Teutschen Gelehrten heraus: Archives littéraires de l'Europe, ou Melanges de Littérature, d'Histoire & de Philosophis (à Paris & Tubingen Nr. I. 1804).

BUTTe (Wilhelm) M. der Phil. königl. Baurischer Hofrath und ordentlicher Professor der Statistik und der Staatswirthschaft auf der Universität zu Landshut seit dem 8ten May 1807 (vorher seit dem 22sten Dec. 1804 Privatdocent dieser Wissenschaften eben daselbst, vor diesem seit 1707 --unter der Anwartschaft auf eine Professur zu Giesen - erster Evangelischer Prediger zu Berstädt in der Wetterau, vordem seit 1794 landgräfl. Heffen-Darmstädtischer wirklicher weltlicher Rath und Hofmeister eines Prinzen des regierenden Hauses zu Darmstadt, nachdem er seit 1792 ordentl. öffentl. Lehrer an dem Gymnahum zu Gielen gewelen war): geb. zu Treyfs an der Lumda am 17ten September 1772. §\$. De Taciti locis quibusdam vexatissimis. Gistae 1792. 4. Statistisch - Politisch - und Kolmopolitische Blicke ... in die Hessen-Darmstädtischen Lande. 2 Bändchen. Darmstadt 1803. 8. Verfuch der Begründung eines endlichen und durchaus neuen Systems der sogenannten Polizeywissenschaft. ister Band. Landshut 1806. gr. 8. Leitfaden der Einwehner-Ordnungslehre, vulgo Polizey, 1ste Lieferung, ebend, 1807. 8. tistik, als Wissenschaft. 1ste Lieferung. ebend. 1808. 8. - Viele Auffätze in Zeitschriften, meistens statistischen und staatswirthschaftlichen Inhalts.

BUTTMANN (P. K.) SS. Aelteste Erdkunde des Morgenländers; ein biblisch-philologischer Versuch. Mit einer Landkarte. Berlin 1803. 8. Ueber die philosophische Deutung der Griechischen Gottheiten, insbesondere vom Apoll und Diana (eine Vorlesung in der königt. Akad. der Wissensche Zu Berlin). ebend. 1803. 4. Rede über die Nothwendigkeit der kriegerischen Verfassung von Europa; am Geburtstage des Königs den 3ten August 1804 gesprochen u. s. w. ebend. 1804. 8. Giebt mit F. A. WOLF heraus: Museum der Alterthumskunde. 1sten Bandes

istes Stück. ebend. 1807. 8. - Von der Griechischen Grammatik erschien die zte. durchaus vermehrte und umgearbeitete Ausgabe 1805. -Anmerkungen zu der Heindorfischen Ausgabe von Plato's Dialogen Gorgias und Theaetetus - Pandora; eine mytholo-(Berlin 1805. 8). gische Abhandlung; in der Berlin. Monatsschrift 1802. Jul. S. 419-447. Ueber die beyden ersten Mythen der Mosaischen Urgeschichte; ebend. 1804. März S. 187 - 214. April S. 251 - 276. Spricht schon ein Griechischer Schriftsteller (Ktefias) vor 2200 Jahren von Gewitterableitern? ebend. 1805. S. 393-397. Erläuterung einer Horazischen Ode: I, 12; ebend. 1806. Febr. S. 124-160. - Sein Bildniss in der 3ten Sammlung der von M. S. Löwe beforgten Sammlung von Bildnissen jetzt lebender Berlinischen Gelehrten, mit ihren Selbstbiographieen (1807).

Ç.

- Cämmerer (August Friedrich) M. der Phil. und königl. Dänischer Missonar in Trankenbur: geb. zu... §§. Des Tiruwalluwer Gedichte und Denksprüche; aus der Tamulischen Sprache übersetzt. Nürnberg 1805. 8.
- CöMMERER (J...G...J...) großherzogl. Hessischer Major und Professor der militarischen Wissenschaften auf der Universität zu Marburg: geb. zu... §§. Besorgte die 3te, von ihm größtentheils umgearbeitete Ausgabe von Andreas Böhm's gründlichen Anleitung zur Messkunst auf dem Felde. Mit 15 neu gezeichneten Kupsertaseln. Frankfurt am M. 1807. gr. 8.
- CäMMERER (J. V.) §§. Auszüge aus allen bey der hohen Reichsdeputation zu Regensburg übergebenen Vorstellungen und Reklamationen, nach O 4 chro-

chronologischer Ordnung. 4 Hefte. Regensburg 1802. 4.

- OäSAR (K. A.) §§. Progr. quo notionis de Intelligibili redus & praecipuus usus demonstratur. Lips. 1799- 4: Ueber Taubstumme, ihren Unterricht, und die Nothwendigkeit, sie sprechen zu lehren. ebend. 1800. 8. (Auch vor Ge. Raphel's Kunst, Taube und Stumme reden zu lehren, herausgegeben von A. F. Petschke. ebend. 1801. 8. S. V - XXXI). Auserlesene Abhandlungen, philosophischen, ästhetischen, litterarischen Inhalts, aus den Mémoires de l'Institut national oder auch andern Jahrbüchern gelehrter Akademieen übersetzt und mit einigen Anmerkungen begleitet. 1ster Band. Progr. de summo civitatibus con-1802. 8. flituendo fine. ibid. 1807. 4. - Abhandlung über die Frage: Hat Sachsen im 18ten Jahrhunderte an Denkfreyheit gewonnen? von 3. D. Schulze'ns Abriss einer Geschichte der Leipziger Universität (Leipz. 1802. gr. 8). - Der vollständige Titel des im oten Bande angeführten Buches ist: Gedanken über die Nothwendigkeit der \*kademilchen Gerichtsbarkeit; und über einige andere mit dieser Frage verwandte Gegenstände. Vorangeschickt ist ein Sendschreiben an den Verfasser der Schrift: Sollen die akademischen Gerichte noch ferner in der jetzigen Verfassung gelassen werden? u. s. w. - Im isten Band der 5ten Ausgabe lese man S. 529. Z. 2: Reprehensa, und Z. 10: folita.
  - CALEZKT (Wilhelm) . . . zu . . . : geb. zu . . . § . Poëtische Versuche. Halle 1805. 8.
- CALLISEN (Christian Friedrich) M. der Phil. Propst der Propstey Hütten und Pastor der Friedrichsberger Gemeine zu Schleswig (vor diesem Prediger zu Hollingstedt bey Schleswig, und vorher Lehrer der Philosophie auf der Universität zu Kiel):

geh. zu . . . § S. Kurzer Abriss einer philoso-- phischen Encyklopädie, als Grundlage bey Vorträgen über dieselbe. Kiel 1802. 8. Abrifs der Erfahrungsseelenlehre, als Grundlage bey Vorlesungen über diese Wissenschaft, ebend. Theophilus. Ein Beytrag zur Phi-1802. 8. losophie der Religion. Amberg und Sulzbach Kurzer Abrifs der Logik und Me-1803. 8. taphylik, als Leitfaden bey Vorlesungen über diese Wissenschaft. Nürnberg und Sulzbach 1805. 8. Kurzer Ahriss der philosophischen Rechts - and Sittenlehre, als Leitfaden bey Vorlefungen über diese Wissenschaft. ebend. 1805. 8. Kurzer Abris des Wissenswürdigsten aus der Erdbeschreibung für das Volk und für Volksschulen. vornämlich in den Herzogthümern Schleswig und Holstein, in 4 illuminirten Tafeln. Altona 1807. fol. Einige Winke zu einer zweckmässigen Benutzung des kleinen Katechismus Lutheri, vornämlich für Schullehrer niederer Schulen. ebend. 1807. 8. Einige Winke zu einer angemessenen Amtsführung für Landschullehrer. ebend. 1807. 8. - Ist Sittlichkeit oder Glückseligkeit menschliche Bestimmung? in den Materialien für alle Theile der Amtsführung eines Predigers B. 8. St. 1. Ueber ein Paar gewöhnliche Fehler beym jetzigen Religionsunterrichte in niedern Schulen; ebend. St. 2 (1803), ,--Kurzer Abris der philosophischen Rechtslehre; in Grolmann's Magazin für die Philos. und Geschichte des Rechts B. 2. St. 2. Nr. 5. S. 255 u. ff. (1802).

CALLISEN (Johann Leonhard) starb am 12ten November 1806.

CAMENZ (Karl Wilhelm Theophilus) M. der Phil.
und Pastor zu Oberau bey Meissen: geb. zu . . .
§§. Katechetisches Handbuch, oder fassliche
Darstellung der ganzen christlichen Religion und
Moral für Lehrer der Jugend. 1stes Bändchen.

O 5 Meissen

Meissen 1801. — 2tes Bändchen. ebend. 1802. — 3tes Bändchen. ebend. 1803. — 4tes Bändchen. ebend. 1805. & Pindari ingenium; brévis & modesta disputatio &c. ibid. (1804). 4. Pindari Hymnum II Olympiacum illustravit & edendorum Pindari carminum speciminis loco propositit. Penig. 1806. 8 maj.

CAMERER (J. W.) jetzt Professor der Mathematik an dem Gymnasium zu Stuttgart. §§. Progr. quo solvitur Problema, describere triangulum, specie datum ad cujus angulos e punsto aliquo ducendae sunt tres restae magnitudine datae. Stuttgard. 1807. 4. — Ueber den Grad der Genauigkeit, womit sich die größte Mittelpunktsgleichung eines Planeten aus seiner Excentricität, und umgekehrt diese aus jener vermittelst Reihen bestimmen lässt; in Bode'ns astronom. Jahrbuch für das J. 1805. Nr. 3 (1802).

CAMMERER (Adelbert Philipp) Studirender zu Bamberg; geb. zu . . . §§. Meine Erhohlungsstunden. Bamberg 1808. 8. — Bilderschau in dem gräflich Schönbornischen Schlosse Wiesenstein bey Pommersfelden; in Wieland's N. Teutschen Merkur 1807. St. 13.

CAMPE (J. H.) Teit 1805 Dechant des Stifts S. Cyriaci, bey dem er vorher Kanonikus war. Die Buchhandlung und Buchdruckerey (vergl. B. 11. S. 129) hat er schon vor längerer Zeit seinem Schwiegersohne Vieweg abgetreten. Er selbst lebt schon viele Jahre in sesnem Garten vor Braunschweig. §§. Historisches Bilderbüchlein, oder die allgemeine Weltgeschichte in Bildern und Versen. Bändchen. Mit 17 Kupfertafeln. Braunschweig Neue Sammlung merkwürdi-1801. kl. 8. ger Reisebeschreibungen für die Jugend. 1ster bis 6ter Theil. Mit einem Kupfer. ebend. 1802 -Reise durch England und Frank-1804. 8. reich, in Briefen an einen jungen Freund in Teutsch-

Teutschland. In 2 Theilen. Mit 2 Kupfern. ebend. 1803. 8. Auch unter dem Titel: Neue Sammlung von Reisebeschreibungen. 4ter und 5ter Theil. Verfuch einer genauern Bestimmung und Verteutschung der für unsere Sprachlehre gehörigen Kunft-Wörter. ebend. 1803. 8. Reife von Braunschweig nach Karlsbad und durch Böhmen, in Briefen von Eduard und Karl. ebend. Neues ABC-und Lesebuch; mit 1806: 8. 14 ausgemahlten Kupfern. ebend. 8. Sämmtliche Kinder- und Jugendschtiften. Ausgabe der. letzten Hand. 28 Bandchen. Mit 82 Kupfern. ebend. 1806. 12. Wörterbuch der Teutschen Sprache, veranstaltet und herausgegeben. Theil. ebend. 1807. gr. 4. Fröhliche Botschaft für die Süchtlinge oder Hypochondristen; in Wieland's Neuem Teutschen Merkur 1803. Jul. S. 185-202. — Zu Herrn Johann Paul Richter's Vorlefung über Campe'ns Sprachreinig-Reit (in dessen Vorschule der Aesthetik); in der Berlin. Monatsschrift 1805. Febr. S. 81-121. Von dem Sittenbüchlein für Kinder erschien die Ste rechtmässige Auflage 1806; von Theophron oder dem erfahrnen Rathgeber für die unerfahrne Jugend die 6te rechtmällige Auflage auch 1806; von der Entdeckung von Amerika auch die 6te rechtmässige Auflage ebenfalls 1806; von Theophron gleichfalls die 6te rechtmässige Auflage 1806; und von der ersten Sammlung merkwürdiger Reisen für die Jugend eine neue und verbesserte Auflage, 12 Bandchen, Mit 14 Kupfern 1806. — Sein Bildniss vor dem von J. A. C. Hildebrand fortgesetzten Robinson dem Jüngern (1806),

Freyherr von CAMPENHAUSEN (B.) §§. Genealogisch-chronologische Geschichte des allerdurchlauchtigsten Hauses Romanow und seines vorälterlichen Stammhauses. Leipz. 1805. gr. 4. Bemerkungen über Russland, besonders einige Provinzen dieses Reichs und ihre Naturgeschichte betreffend; nebst einer kurzgefasten Geschichte der Zaporoger Kosaken, Bessarabiens, der Moldau und der Krimm. ebend. 1807. gr. 8.

- von CANCRINUS (F. L.) §§. Vollftändige Abhandlung vom Theerbrennen in einem neuen, mehr vollkommenen Theerofen, worin man mit Scheidholz, Reisbunde, Torf und Steinkohlen feuern kann. Mit 5 Kupfern. Marburg 1806. 8. Vollftändige Abhandlung von den Oefen und Kanninen im Ruffischen Reiche und ihrem bessern Baue u. s. w. Mit 10 Kupfertafeln. ebend. 1807. 8.
- 9.B. CANESTRINI (Anton) starb als Kameralphysikus zu Gmünd im Oestreichischen am 18ten März 1807. War geb. 1743.
- CANNABICH (G. C.) §S. Dass die Lehre von Gottes Vaterliebe die Grundlehre der christlichen Religion sey Luc. 2, 15-20; eine Predigt, am 2ten Weyhnachtsfeyertage in der Stadtkirche zu Sondershausen gehalten und auf Verlangen einiger Zuhörer dem Drucke übergeben. Sondershausen und Leipz. 1801. 8. Lehrbuch der christlichen Religion für Bürger- und Landschu-Christliche Schul-und len. ebend. 1801. 8. Volksbibel, oder die fasslichsten, lehrreichsten und unterhaltendsten Schriften und Stücke des neuen Testaments; übersetzt und mit den nöthigsten Erläuterungen begleitet. ebend. 1801. 8, Lehre von Gottes Vaterliebe, als Grundlehre des Christenthums; eine Predigt über Luc. II, 15-20; nebst desselhen Antwort auf des Herrn D. L. C. Schmaling, Inspektor und Oberprediger zu Osterwick, Briese über diesen Religionsvortrag, Zerbst 1803. 8. ... Anleitung für Prediger zum praktischen Kanzelvortrage. ebend. 1805. gr. 8. Meine Gedanken über die menschliche Seele, deren Fortdauer und Erscheinung nach dem Tode. Ist Gall's Gehirn - und Schä-Leipz. 1805. 8. dellehre für die Moralität bedenklich? Sonders-

hausen 1806. 8. Die fämmtlichen Evangelien und Episteln, auf die jährlichen Sonn-Fest - und Aposteltage und auf das Kirchweihfest. übersetzt und mit erläuternden Anmerkungen begleitet. ebend. 1806. 8. Anleitung zur zweckmässigen Einrichtung christlicher Religionsvorträge. Leipz. 1806. 8. Predigt bev der Fever des funfzigjährigen Amtsjubiläums des Hrn. Pastors und Konsistorialassessors Mosche zu Keula am 13ten Jul. 1806 gehalten und auf Verlangen einiger Zuhörer herausgegeben. Sondershausen 1806. 8. - Beleuchtung einiger Stellen des N. T. deren religiöfe Forderungen überspannt zu seyn scheinen, und gehörige Würdigung dieser Forderungen; in Scherer's Schriftforscher B. 2. St. 1. S. 1 - 9 (1805). - Von den Predigten zur Beförderung eines reinern Christenthums erschien der 5te Theil 1804, und der 6te 1805. Beyde auch unter dem Titel: Neue Predigten über die Evangelien auf alle Sonn- und Festtage des ganzen Jahres zur Beförderung eines reinen und thätigen Christenthums. 1ster und 2ter Band. - Von der Kritik alter und neuer Lehren der christlichen Kirche erschien die 3te verbesserte Ausgabe 1805; und von dem Lehrbuch der christlichen Religion die 2te verbesserte Ausgabe 1806. - Vorrede zu A. F. Hoepfneri Examen theologiae dogmaticae. Sectio I. (Erfordiae 1806. 8).

- 9 u. 11 B. CANTOR (J. C.) §§. Geschichte der merkwürdigsten Naturbegebenheiten auf unserer Erde, von Christi Geburt bis auf gegenwärtige Zeiten. 1ster und 2ter Band. Coburg 1804. — 3ter Band. ebend. 1805. 8.
- CAPPEN, schreibt sich jetzt CAPPE (A. W. H.) jetzt Konrektor zu Hildesheim. SS. Rede bey der Trauer über den Tod des Dirchl. und Hochw. Großmeisters der vereinigten 
  in Teutschland, Ferdinands, Herz. zu Braunschw. und Lüne-

- Lüneburg, gehalten in der Trauer TPf. z. E. 1792. Hildesh, 4. Rede in der ger. u. vollk. z. ft. T. i. O. v. H. am Johannisfeste 5796 gehalten. ebend. 8. \*Lieder für Brüder Freymaurer. Zum Gebrauch der ger. und vollk. z. ftill. Tempel in O. v. Hildesheim. 5800. gr. 8. \*Authentische Geschichte der Freymaurerey im Orient von Hildesheim von ihrer Entstehung daselbst an bis zum Ende des 5800sten Jahrs. Als Manuscript für = Brüder Freymaurer. 5801. Hildesh. gr. 8. Chronologische Darstellung der merkwürdigsten Begebenheiten des achtzehnten Jahrhunderts. Hannover 1801. 8.
- 9 u. 11 B. CAPPEL (I. W. C.) §§. Schrieb noch:
  Medicinische Untersuchungen. 1ster Band. Göttingen 1801. 8. Krankengeschichte zweyer am Scharlachsieber gestorbener Jünglinge. ebend. 1802. 8. Beurkundung der unter dem 8ten Jan. von mir herausgegebenen Krankheitsgeschichte. ebend. 1802. 8. Abhandlung vom Scharlachausschlage. ebend. 1803. 8. Abhandlung über die venerische Krankheit, von Christoph Girtanner; mit Zusätzen und Anmerkungen herausgegeben. ebend. 1803. gr. 8.
- CARENO (A.) §§. Eduardi Jenneri Continuatio disquifitionis & observationum in variolas vaccineas; ex Anglico in Latinum conversa. Cum fig. color. Vindobon. 1801. 4. Ueber die Kuhpocken; eine Volksschrift. ebend. 1801. 8.
- 9 u. 11 B. CARL (Al.) §§. Ausrottung der Menschenblattern durch Kuhpocken; herausgegeben u. s. W. Mit 2 Kupfern. Prag 1801. 8.
- von CARLOWITZ (M... C...) ... zu ...: geb. zu ... §§. Die Natur der Ritterpferdsgelder, deren Urfprung und Schickfale erörtert u. s. w. Leipz. 1805. gr. 8.

CARLSON (. . .) privatifirender Gelehrter zu Dresden seit 1800: geb. zu Breslau 1746. §§. \* Mahlerische Darstellungen aus Sachsen. 1stes Bändchen. Mit 5 Kupfern. Dresden 1802. - gtes Bändchen. Mit 10 Kupfern. ebend. 1802. - ates Bändchen. Mit 3 Kupfern. ebend. 1802. - 4tes Bändchen. Mit 3 Kupfern. obend. 1802. 12. \*Der Begleiter der Jugend auf ländlichen Spatziergängen. 2 Bändchen. ebend. 1803. 8. \*Taschenbuch für Jedermann, oder Encyklopädistisches Taschenbuch. ebend. 1803. 124 \*Post-und Reiserouten von Dresden nach den vorzüglichsten Städten in Teutschland und einigen Ländern und Provinzen in Europa; auch als Anhang des Taschenbuchs für Fremde. ebend. 1803. 8. \* Verschiedene Romane, aus dem Französischen übersetzt: in den Herbstblumen (ehend. 1804. 8). - \*Die Monate November und December 1804 in dem Pirnaischen gemeinnützigen Wochenblatt. - \*Der Bienenkorb: eine Monatsschrift 1803 April bis May 1804 (Dresden '8). - Die mit C bezeichneten Auflätze in den Gemeinnützigen Beyträgen zu den Dresdner Anzeigen 1805. - \* Verschiedene Auffätze in der Flugschrift: Das Welpen - Nest (Grof-Ienhayn 1805. 8).

21 B. CARNIER (F. X.) war ehedem auch Schauspieler bey der Tillyschen Gesellschaft zu Roslock, und anderwärts: geb. zu Mainz (nicht zu Wien).

CARO (Doro) S. GERBER (A. S).

CARRIERE (Franz Ludwig) . . . zu . . . : geb. zu . . . §§. Liane, oder Hellenisch-romantische Welt. 1ster Theil. Chemnitz 1802. 8.

de CARRO (Johann) D. der AG. zu Wien: geb. zu... SS. Observations & Expériences sur la vaccination. Avec une Planche enluminée. à Vienne 1801. 8. Seconde Edition, corrigée

& confidérablement augmentée. ibid. 1802. 8. Versuche über den Ursprung der Kuhpocken, von 3. 3. Loy; aus dem Englischen übersetzt. Wien 1802. kl. 8.

CARTHEUSER (Karl Wilhelm) starb am 3ten April 1806.

CARUS (Friedrich August) starb am 6ten Februar 1807. nachdem er seit 1805 ordentl. Professor der Phil. neuer Stiftung auf der Universität zu Leipzig gewesen war. §§. Denkmahl seltener Vatertreue, errichtet als ein schwacher Zeuge tief gefühlter kindlicher Dankbarkeit. Bautzen 1792. 8. - Lebenslauf seines Vaters; bey der vom Pastor Nestler ihm gehaltenen Gedächtnissrede (ebend. 1702. 8). — Recensionen in der Allgemeinen Litteraturzeitung, vorzüglich aber in der Leipziger Litteraturzeitung. - Vergl. Henrici Augusti Schotti Recitatio de F. A. Cari - virtutibus atque meritis. Lips. 1808. 8. (Eck's) Leipzig. gel. Tagebuch 1807. S. 6 u. f. Ehrengedächtniss des Frühvollendeten F. A. Carus, Dr. und Prof. der Phil. zu Leipzig; in dem Freymüthigen 1808. Nr. 57 u. f.

CASANOVA de SEINGALT (Jakob) starb 179... Von feinen Lebensumständen hier noch Folgendes:
1743 reisete er nach Konstantinopel, 1755 ward er in die Bleygefängnisse zu Venedig eingeschlossen, 1756 entsloh er durch List aus seinem Kerker, zu Anfang des J. 1757 kam er nach Paris, 1767 reisete er nach Spanien, 1774 war er, nachdem er 18 Jahre auf Reisen zugebracht hatte, von der Republik Venedig für frey erklärt, 1782 reisete er zum letztenmahl von Venedig ab, und lebte seit 1785 zu Dux in Böhmen als Bibliothekar des Grafen von Waldstein, ganz dem Studium der Wissenschaften gewidmet. — Vergt. Allgemeiner litter. Anzeiger 1799. S. 1504. 1800. S. 16 u. 510 u. s.

- 11 B. CASTELLITZ (A.) seit 1807 kaisers. königs.
  Rath, Stabs-Feldarzt, wie auch Professor der
  speciellen Pathologie, Therapie und medicinischen
  Klinik an der medicinisch-chirurgischen JosephsAkademie zu Wien.
- von CASTILLON (F. A. M. G.) §§, Mémoire fur un nouvel algorithme logique; in Mémoires de l'Acad. Roy. des Sciences de Berlin. A. 1803 (à Berl. 1805).
- SS. Ueher die Kuhpocken. Schwerin 1801. 8.
- CATEL (Ludwig) Architekt und königl. Preussischer akademischer Kunstler zu Berlin: geb zu . . . §§. Vorschläge zu wesentlichen Verbesserungen der Fabrikation der Ziegel, welche dahin abzwecken, um sowohl im Winter als Sommer Ziegel anfertigen zu können, und dieselben mit der Hälfte des bisher erforderlichen Holzes zu brennen. Mit einem Kupfer. Berlin 1806. gr. 8. Guter Rath für denjenigen Landmann, welcher durch die Folgen des Krieges sein Wohnhaus. seine Ställe und Scheune eingebüst hat; wie er mit anschnlicher Kosten-Ersparung und beynahe mit der Hälfte des bisher erforderlichen Bauholzes dieselben wieder aufbauen könne. Mit o Kupfertafeln. ebend. 1808. 8. Ueber die zweckmässigste Organisation des öffentlichen Bauwesens in einem Staat, und über die wahren Verhältnisse der Baumeister. Handwerker und Handwerkszünfte zu demselben; ein Wort, in der jetzigen Zeit gesprochen. ebend. 1808. 8.
- CATEL (S. H.) §§. \*La Vie de Jean Joachim de Zieten, Général de la Cavallerie au fervice de Prusse &c. par Mad. de Blumenthal. T. I & II. à Berlin 1803. 8. Von dem Dictionnaire de l'Académie Françoise &c. erschien Tome II. D-K. 1800. Tome III. L-Q. 1801. Tome IV. R-Z. 1801.

- 1801. Bonaparte und Klopstock in Syrien; in der Berlin. Monatsschrift 1802. Jan. S. 24-41. Das Teutsche im Rabelais; ebend. 1807. September S. 169-174. Etwas über das Buch: Tausend und Eine Nacht; ebend. 1808. May S. 290-298.
- CAVALLO (V. D. de M.) ist wirklich, und zwar schon längst, zu Gelle gestorben (Vergl. B. 11. S. 135). §§. Eine andere Sammlung seiner Schriften ist betitelt: Sammlung sämmtlicher Schriften. 1ster Hest. (Braunschweig) 1794. 4. (Vielleicht ist aber auch die im oten Band als Sammlung angegebene Schrift nur eine besondere Broschüre).
- CAVAN (G... W... C...) königl. Preussischer geheimer Kriegsrath und ehemahliger Generalauditeur
  zu Berlin; jetzt zu Spandau: geb. zu ... §§.
  Das Kriegs-oder Militärrecht, wie solches jetzt
  bey der Königl. Preussischen Armee besteht.
  2 Bände. Berlin 1801. gr. 8. Erläuterungen der Kriegsartikel. . . Neue Auslage.
  ebend. 1806. gr. 8. Beyträge zum Kriegsoder Militärrecht. 1ster Heste ebend. 1802. 8.
  Anleitung zu Griminal-Prozessen bey Civil-und
  Militär-Gerichten. ebend. 1805. gr. 8.
- CELLA (J. J.) Sein Bildniss vor dem gosten Band der Krünitz-Flörkischen ekonomischen Encyklopädie (1803).
- CERILLE (S. ..) Sprachlehrer zu Breslau: geb.

  zu ... §§. Le Livre du second age, eu infiructions amusantes sur l'histoire naturelle des
  Animaux. Ouvrage orné de soixante-douze Figures, representant: Quadrupèdes, Oiseaux & Insectes. Auch mit dem Teutschen Titel: Das
  Buch für's zweyte Kindesalter, oder angenehme
  Unterhaltung über- die Naturgeschichte der
  Thiere. Mit 72 Kupfern, welche vierfüssige
  Thiere, Vögel und Insekten vorstellen, und

- einem Titelkupfer; aus dem Französischen überfetzt u. s. w. Breslau 1802. 8.
- von CHAMISSO (Ludolph Abraham) . . . zw . . .;
  geb. zw . . . §§. Gab mit K. A. VARNHAGEN
  heraus: Musenalmanach auf das Jahr 1804.
  Leipz. 1804. für das Jahr 1805. Berlin 1805. —
  für das Jahr 1806. ebend. 1806. 12.
- von CHARPENTIER (J. F. W.) §§. Beytreg zur geognostischen Kenntnis des Riesengebirges Schlesischen Antheils. Mit 3 Kupfertafeln. Leipz. 1804. 4.
- yon CHARPENTIER (Toussaint) . . . zu Freyberg ; geb. zu . . . §§. Kurze Beschreibung sämmtlicher bey der Kurfürstl. Sächsischen Amalgamirwerk auf der Halsbrücke bey Freyberg vorkommenden Arbeiten. Leipz. 1802. 8.
- CHASTEL (F. T.) §§. Progr. an die Eltern, Vormünder und Verwandte, ihre Kinder, Mündel und Angehörigen in eine anzustellende öffentliche Französische Bürgerkinderschule zu schicken u. s. w. Giesen 1799. 8.
- 9 B. CHELIUS (G... K...) §§. Der Frankfurter Lehrer der Wechfelrechnung. 1ster Theil. Frankf. am M. 1805. gr. 8. Zuverlässige Vergleichung der hiesigen Maasse und Gewichte, sowohl gegen einander selbst als auch gegen die Französischen und etliche andere. ebend. 1805. 8.
- SS. Ueber den nachtheiligen Einflus der jetzt gewöhnlichen Marionettenspiele auf den religiöfen und sittlichen Zustand der untern Volksklaffen. Leipz. 1805. 8.
- 9B. CHEMNITZ (J. L.) §§. Ein Paar Predigten nach den Bedürfnissen unserer Zeit. Die erste:
  Nöthige Maassregeln für Christen, Sich vor den P 2

irre führenden Grundsätzen ihres Zeitalters in Acht zu nehmen; die zweyte: Ob und in wiefern der Verfall der Religion zum Verderben der Staatsglückseligkeit beytragen, und solches veranlassen könne? Jever 1799. gr. 8.

von CHt ZT (Helmina) gebohrne von KLENK, Tochter der im 4ten Band angeführten und 1802 verftorbenen Karoline Luise von Klenk, zu Paris: geb. zu Berlin..., SS. \* Französische Miscellen. Tübingen 1803 u. ff. kl. 8. — Uebersicht der Französischen neuern Schriststellerinnen; in dem Journal des Luxus und der Moden 1807. Nov. und December. Elegie (in Prosa); ebend. 1808. Febr. Der blinde Sänger; eine Erzählung nach dem Arabischen; ebend. S. 93-99.

CHIMANI (Leopold) Direktor der kaiserl. königl. Hanpt - und Industrie - Schule zu Korn - Neuburg an der Donau im Lande unter der Ens: geb. SS. Zweyhundert und funfzig Tyn-24 . . . tactische Aufgaben, eingetheilt nach den Regeln der Wortfügung in dem zweyten Theile der Anleitung zur Lateinischen Sprache zum Gebrauche der studirenden Jugend in den kaiserl. königl. Staaten; gesammelt u. s. w. Wien 1802. 8. Exercitia & Colloquia Latino-Germanica: Lateinisch-Teutsche Uebungen und Gespräche; ein Verfuch, die Anfänger in der Lateinischen Umgangssprache durch einen natürlichen Stufengang zu üben. 2 Theile. ebend. 1806. 8. Teutsche Aufgaben zum Uebersetzen ins Lateinische, als Uebungen über die Regeln der in den kaiferl. königl. Teutschen Erblanden neu eingeführten Lateinischen Sprachlehre für Anfänger. 4 Bändchen. ebend. 1807. 8.

CHLADEK (Aegidius) starb am 29sten Januar 1806. War Canonicus regularis des Prömonstratenser Stiftes Strahof in Prag, M. der Phil. D. der Theol. ordentlicher Professor der Pastoraltheologie in Böhmischer Sprache an der dortigen Universität (seit 1778), Senior der theologischen Fakultät, königl. Censor und Examinator der Kandidaten zu Kurabenesicien in der Prager Erzdiöces: geb. zu Prag am 25sten August 1743. — Vergl. Neue Annalen der Litteratur des Oestreich. Kaiserthums 1807. Intelligenzbl. S. 31 (wo ein Verzeichniss seiner Schriften versprochen ist, das aber noch nicht gestefert wurde).

- CHLADNI (E. F. F.) §§. Die Akustik, bearbeitet u. s. w. Leipz. 1802. 4. Mit 12 Kupfertafeln. Ueber das Spanische Gedicht: La Musica, von D. Thomas de Yriarte; in der Allgemeinen musikal. Zeitung Jahrg. 1 (1798). Nr. 49. S. 821-823. Ueber die wahre Ursache des Consonirens und Dissonirens; ebend. Jahrg. 3. Nr. 20. S. 537-343. Nr. 21. S. 553-359. Zweyte Nachricht von dem Clavicylinder; ebend. Nr. 22. S. 386 u. s. Ueber einige wesentliche Vervollkommnungen des Clavicylinders; ebend. Jahrg. 9. Nr. 14. S. 221-224. Auch Recensionen in dieser Zeitung.
- CHMEL (Adam Matthias) Professor der reinen und angewandten Mathematik an dem Lyceum zu Linzzgeb zu . . . §§. Institutiones mathematicae. Tomus primus, continens Prolegomena mathefeos universae & arithmeticam tam elementarem, quam universalem seu Algebram. Lincii 1807. Tomus secundus, complectens Elementa Geometriae & Trigonometriae tam planae quam sphaericae. Cum tabulis & siguris. ibid. 1807. 8.
- CHMEL (Georg) starb 1806.
- CHRIST (J. L.) §§. Beobachtungen über die heiste und trockene Witterung des Sommers 1800, ihre Ursachen und die Mittel, der weitern Zunahme dieses Uebels zuvorzukommen; aus dem Französischen übersetzt und mit Anmerkungen begleitet. Franks. am M. 1801. 8. Noch ein neuer P3 und

S . 3

und vortrefflicher Teutscher Stellvertreter des Indischen Kassee, oder der Kassee von der Erdnus oder Erdeichel. Mit 2 illuminirten Kupfern, ebend, 1801.8. Beyträge zum Handbuch über die Obstbaumzucht und Obstlehre von 1797. Mit 2 Kupfertafeln, ebend. 1802. 8. Allgemeines theoretisch-praktisches Wörterbuch über die Bienen und Bienenzucht. Die Krankheiten, Uebel und Feinde 1805. 4. der Obstbäume und ihre Abhülfe; nebst Vorschlägen, die Obstkultur zu befordern. ebend. 1808 (sigentl. 1807). gr. 8. - Von der Schrift: Der neueste und beste Teutsche Stellvertreter des . Indischen Kaffee, oder der Kaffee von Erdmandeln . erschien die 2te verbesserte Ausgabe, nebst ... einem neuen Anhange 1801. — Von der Anweisung zur nützlichen und angenehmsten Bienenzucht für alle Gegenden u. f. w. erschien die . 4te fehr vermehrte und verbesserte Ausgabe, mit 5 Kupfertafeln 1803. - Von dem Bienenkatechismus für das Landvolk die 3te durchaus verbesierte und vermehrte Ausgabe 1806. - Der immer speisende Obstgarten, wo die besten Obstforten gleichfam in einem raifonnirenden Katalogen aufgeführt find, wie sie in der Zeitigung auf einander folgen, und in einem mälligen Garten gepflanzt werden können, um fast das ganze Jahr hindurch Obst zu haben; in dem Tafchenbuch für Natur- und Gartenfreunde auf das J. 1806. S. 1-112.

- CHRISTIANI (C. J. R.) \$9. Grundlinien eines Plans zur Veredlung des Handwerksstandes in Dänemark, Kopenhagen 1801. kl. 8... Neue Beyträge zur Veredlung der Menschheit; herausgegeben aus dem Erziehungsinstitute bey Kopenhagen, isten Bandes istes Stück, Kopenh. und Leipz, 1802. 8.
- CHRISTIANI (O. K.) §S. Familiannachrichten aus dem Stammarchive zu Hauerwalde; gesammelt und

und herausgegeben u. f. w. Mit einem Kupfen Weissenfels u. Leipz. 1802. 8. Mit einem neuen Titelblatt, ebend. 1806.

- CHRISTIANI (...) ein Pfeudonymus zu Wien.
  §§. Gab mit einem andern Pseudonymus BOLTHART heraus: Wiener Theater-Zeitung. 1ster
  Band: July, Augus, September. 2ter Band:
  Oktober, November, December 1802. Wien
  und Triest 1806. gr. 4.
- CHRISTMANN (J. F.) §§. Einige Ideen über den Geist der Französischen Nationallieder: in der Allgemeinen musikal. Zeitung Jahrg. 1 (1798). Nr. 15. S. 228-256. Nr. 16. S. 246-250. Nr. 17. S. 261 - 269. Ueber die Composition der Geisterinsel von Herrn Concertmeister Zumsteeg in Stuttgart; ebend. Nr. 42. S. 657 - 675. Nr. 43. S. 689-711. Nr. 48. S. 785-813. Tableau über das Musikwesen im Wirtembergischen; ehend. Jahrg. 2. Nr. 4. S. 71-80. Nr. 5. S. 95-102. Nr. 6. S. 118-128. Nr. 7. S. 159-144. Musik, ala Chiffresprache; chend. Nr. 19. S. 327 - 329. läufige Nachricht von des Herrn Konzertmeisters Zumsteeg neuen Oper, das Pfauenfest; ebend. Nr. 41. S. \$16-720. An das scheidende Jahrhundert; ebend. Jahrg. 3. Nr. 13. S. 201-211. -Recensionen in derselben Zeitung.
- 9 u. 11 B. CLARUS (J. C. A.) §§. Geschichte des Galvanismus von P. Süe dem Aeltern; aus dem Französischen übersetzt. 2ster Theil. Leipz. 1802. — 2ter Theil. ebend. 1803. 8.
- CLASEN (Johann Friedrich) M. der Phil. und Rekton zu Wieser im Herzogthum Holstein: geb. zu... §§. Katechisationen zum Gebrauch für Jugendlehrer. Glückstadt 1805. 8. Gesetzkateohismus für die Stadt-und Landschulen in den Herzogthümern Schleswig und Holstein, Altona 1805. 8.

CLAU-

CLAUDIUS (G. K.) §§., Allgemeiner Brieffteller, oder nützliche, auf alle fast erdenkliche Fälle nach den Erfordernissen des gegenwärtigen Zeitalters eingerichtete Briefe. . . . gte verbesserte Ausgabe, Leipz, 1805, 8. Neue Gespräche, Erzählungen u. f. w. zum ersten Unterricht für Kinder, von der Frau von Genlis. Mit einer Vorerinnerung von u. f. w. ebend. 1802. 8. (Das Original ift der Vebersetzung zur Seite gedruckt, unter dem Titel: Nouvelle Methode d'enseignement pour la première enfance). kleine Geschichten für Kinder, die gern lesen lernen und fich selbst üben wollen. Hamburg Sechszig kleine Geschichten und 1802. 8. unterhaltende Gespräche für Kinder, die lesen können, und nun auch denken lernen wollen. Mit 4 Kupfern. ebend. 1803. 8. Auch unter dem . Titel: Der sechszig kleinen Geschichten für Kinder, die gern lesen lernen und sich selbst üben wollen, zter Theil. Neue Kinderbibliothek. Heilbronn und Leipz. 1803. 8. dund Emiliens vergnügte Spielftunden, oder neue Nahrung für Kinderspiele. Leipz. 1804. 8. Geist und Herz, für Kinder von fünf bis zehn Jahren. Mit schwarzen und illuminirten Kuplern. Polen 1805. 8. Der Rathgeber bey den vorzüglichsten Geschäfts - und Handelsangelegenheiten, für Manufacturisten, Fabricanten, Handelsleute. Krämer und alle, welche Handelsgeschäfte betreiben, insbesondere aber für diejenigen, welche die Handlung erlernen wolnen. In Verbindung einiger fachverständigen und erfahrnen Kaufleute herausgegeben. 2 Bände. Nebst 69 Tabellen. Leipz. 1805. 8. Peter der Groffe, 3 Theile. Riga 1805, 8. dächtnissibungen sowohl für den Privatunterricht der Kinder von fechs bis zehn Jahren, als auch für die untern Klassen der Bürger- und Landschulen; nebst einer Anleitung, wie man Frühzeitig das Gedächtniss der Kinder üben und schärfen soll. In 2 Abtheilungen, Leipz. 1806. 8. Kleine

Kleine Romane, historische Erzählungen, Lebensbeschreibungen merkwürdiger Personen, Charakterzüge und Anekdoten. ebend. 1806. 8.

- CLAUDIUS (M.) §§. \* Almus omnia sua secum portans, oder Sämmtliche Werke des Wandsbecker Boten. 7ter Theil. Hamburg 1805. 8 fältiger Hausvater-Bericht über die christliche Religion an seine Kinder; nach der heiligen Schrift. (Aus dem 7ten Theil der Werke des Wandsbecker Boten besonders abgedruckt). ehend. (1804), 8. \*An den Naber mith Radt. Sendschreiben an Se, Hochgräfliche Excellenz den Hrn. Grafen Friedrich von Reventlau u. f. w. Van enen Holstener. Unde HE war achter up dem Schepe un fleep up eynem Küssen. Marc. 4. (Ohne Druckort) 1805. 8. - Die Tändeleven erschienen 1764, nicht 1763, und müssen kein Sternchen haben. - Die Romanze Wandsheck fieht auch in (Reichard's) Kleinen Reisen Th. r.
- clausius (C... E... G...) Rektor zu Akrenswalde in der Neumark: geb. zu ... §§, Vortheilhafte Methode beym Unterricht in der Kalligraphie, im Zeichnen, Lesen und im Briestyl, vermittelst der ein Lehrer sechezig und mehrere Schüler zugleich, ihren individuellen Vorkenntnissen gemäs zu beschäftigen, ihre Arbeiten gründlich und schnell zu beurtheilen und jedem die nöthige Anweisung zu geben im Stande ist; besonders zum Gebrauch für öffentliche Schullehrer. Mit 54 Briesblättern, nehst einem Schema zum Schreibunterricht. Frankfurt an der Oder 1806. 8.
- 9u. 11 B. CLAUSSEN (H. F. C.) jetzt nicht mehr Aufseher der Zaluskischen Bibliothek zu St. Petersburg, aber Russischen Bibliothek zu St. Petersburg, aber Russischen Hofrath. SS. \*Große und gute Handlungen Russischer Regenten, Feldherren, Staatsbeamten und Anderer. Berlin 1804. gr. 8. (Unter der Varrede sieht Fein

fein Name). \* Essai sur l'histoire de Russie . . . 1804. . .

- 9 B. CLEBAUER schreibt sich CLEBAUR (J.) Lekrer der Mathematik am katholischen Gymnasium zu Erfurt und Lehrer der Arithmetik bey der Militarschule (vorher v. Brenkisches Institut) auf dem Petersberg: geb. zu Ersurt 1756.
- CLEMINIUS (J. G.) jetzt Lehrer der Sprachen und Handelswiffenschaft zu Frankfurt am Mayn, seit 1806 auch M. der Phil. von Helmstädt her. SS. Kurze, jedoch gründliche Anleitung zum doppelten Buchhalten, mit Schema's aller auf Comtoiren vorkommenden Bücher; ausgearbeitet u. f. w. Gotha 1805. 4. Englisches Lesebuch für Kaufleute; mit Teutschen Anmerkungen. ister Erlangen 1805, 8. Praktische Comptoir-Uebungen für Jünglinge, welche fich der Handlung widmen wollen. Ister Heft, ebend. 1805. - ster Heft. ebend. 1805. Auch unter dem Titel: Neuer praktischer Hamburger Handels-Korrespondent, für Jünglinge u. s. w. ster Heft. ebend. 1806. Auch unter dem Titel: Petersburger Handels - Korrespondent, nebst wichtigen Nachrichten vom Handel in Rusland. 8. Anleitung zur Verfertigung von Handelsberichten, in siebzehn von den vorzüglichsten Handelsplätzen genommenen Beyspielen, enthaltend Darstellung der Teutschen Buchhalterey und Abhandlung von der Wechfelreite-

rey, durch Beyspiele erlautert; zweyter Nachtrag zu Christiani's Unterricht für die zu Kaufleuten bestimmten Jünglinge. Hannover 1806. 8. Auch unter dem Titel; Anleitung zur Verfertigung von Handelsberichtschreiben u. s. w. — Talchenwörterbuch der Produkten- und Waarenkunde, oder alphabetische Beschreibung der Natur-und Kunstprodukte im Handel; für Kaufleute, Manufakturisten und Geschäftsleute allen Art. 2 Theile. Lemgo 1806, 4. Neue, mit einem Französischen Lesebuch versehene Ausgabe von P. de Vernon's Grammaire à l'usage des Allemands. Königsberg 1806. 8. Dieses Lesebuch auch besonders unter folgendem Titel: Kleines Französisches Lesebuch für Anfänger und Geübtere, enthaltend Französische und Teutsche Auffätze über Gegenstände aus der Natur, Kunst und dem gesellschaftlichen Leben, sammt mehreren Französischen und Teutschen Briefen über . die interessantesten Gegenstände des bürgerlichen Lebens und einer Auswahl kleiner Gedichte, ehend. 1806. 8. Die Waarenpreiszettel der vornehmsten Europäischen Handelsplätze, erklärt und berechnet; mit historisch - geographischstatistischen Nachrichten von den angeführten Handelsplätzen. 1ster Theil. Hamb. 1806. gr. 8. Merkantilisch - terminologisches Taschenwörterbuch, oder kurzgefalstes, jedoch möglichst vollständiges Wörterbuch der im Land- und Sechandel und bey der Schiffahrt vorkommenden Ausdrücke, mit Angabe der Franzölischen und Englischen Termen. Göttingen 1807. 8.

CLESS (David Friedrich) M. der Phil, und Diakonus zu Schorudorf im Würtembergischen (vorher zu Göppingen): geh. zu . . . §§. Versuch einer kirchlich - politischen Landes - und Culturgeschichte von Würtemberg bis zur Reformation, in zween Theilen. 1ster Theil, welcher eine Einleitung in die Kirchengeschichte Schwabens überhaupt, und Darstellung der kirchlichen und klöster.

klösterlichen Emrichtungen im Allgemeinen bis auf die Zeiten Gregors des 7ten und Abbts Willielm von Hirschau enthält. Tübingen 1806. — 2ten Theils 1ste Abtheilung. ebend. 1807. 8.

- CLODIUS (C. A. H.) §§. \*Entwurf zu einer lystematischen Poëtik; nebst Kollektaneen zu ihrer
  Ausführung. 2 Theile. Leipz. 1804. gr. 8.
  \*Fédor, der Mensch unter Bürgern; Bruchstücke
  aus dem Leben eines \* \* \* Officiers. 2 Theile.
  ebend. 1805. 8. (In der Vorrede nennt er sich).
  Eduard Montreseuil, zum Besten einiger Hülfsbedürstigen angekundigt von Julie, verwittweten Prosessorie Clodius\*), und nach deren Tode,
  nebst einigen Fragmenten aus ihren Papieren
  herausgegeben u. L. w. ebend. 1806. 8.
- CLODIUS (Julie Friderike Henriette) gebohrne STöLZEL; Frau des 1784 verstorbenen Profesors Christian August Clodius zu Leipzig, und Mutter des vorhergehenden, starb zu Dresden, wohin sie zum Besuch gereiset war, am 3ten März 1805. War geb. zu Altenburg 1755. §S. \* Gedichte von Elisabeth Carter und Charlotte Smith; aus dem Englischen übersetzt, Leipz. 1787. 8. Gab den 6ten Theil der Schristen ihres Mannes heraus', und erzählte dessen Leben in der Vortede. ebend. 1784. 8. Mehrere Aussätze in perio-

<sup>\*)</sup> Mutter des Hemusgebers.

periodischen Schriften. — S. den vorhergehenden Artikel. — Vergl. (Eck's) Leipz. gel. Tagebuch auf das J. 1805. S. 35 u. f.

- CLUDIUS (H. H.) §§. Perimede, oder Hippias und Agathons Klugheitslehre. Zwey Spruchgedichte: nehft einem Anhange von Pythagoras und Solon. Gotha 1803, 8. Söder, Landlitz des Grafen Moritz von Brabeck; ein moralisches Gedicht. Hildesheim 1805. gr. 8. - \* Calpurnius zweyte . Ekloge: Crocule; in Wieland's Neuem Teutfchen Merkur 1804. Januar S. 11-19. — Von der bey den Niederteutschen freyen Bauern möglichen und nützlichen Bildung, und den Mitteln, sie zu befördern, gezeigt an einem Beyspiele des Dorfes Groffenlaffer im Fürstenthum Hildesheim; in Henke'ns Museum für Religionswissen-Schaft B. 2. St. 1. Nr. 1. S. 1-96 (1804). (Auch besonders gedruckt). Untersuchung, ob die in den verlohren gegangenen Evangelien angeführten Aussprüche Jesu wohl von Jesu seyn können? ebend. St. 3. Nr. 1. S. 391-395 (1805). Liniges über die eigentliche Zeit Johannis des Täufers und Jesu, und die Dauer ihres Lebens; ebend. Nr. 10. S. 502-528.
- von CöLLN (L. F. A.) §§. \*Die gedrückte Kirche, oder das Christenshum als Sekte betrachtet. Franks. am M. 1801. 8. Sammlung ausgewählter Predigten aus seinem Nachlasse. Nebst einer Charakteristik des Verfassers (von der Fürsten-Regentin der Grafschaft Lippe-Detmold, Pauline Christine Wilhelmine). Bielefeld 1806. gr. 8.
- von CULLN (Friedrich) königl. Preussischer Kriegsund Steuerrath des zweyten Glogausschen Departements zu Glogau seit 1800 (dazwischen von 1805 bis 1807 Assessin der Oberrechnungskammer zu Berlin, zuerst aber Kammer-Referendar zu Minden): geb. zu . . . §§. \*Der Preussische Staats-

Staatsanzeiger; herausgegeben von einer Gesell-Schaft von Geschäftsmännern. Berlin 1806. kl. 8. (Monatlich ein Stück. Er war der Hauptheraus-Beber. Von ihm find auch, Vergleichungsweise, die meisten Aufstitze, entweder mit oder ohne seinen Namen, oder anch mit v. G. bezeichnet). \*Der Hausfreund, eine Wochenschrift (gemeinschaftlich mit dem Professor HEINSIUS). Ebend. \*Vertraute Briefe über die innern 1807. 8. Verhältnisse am Preussischen Hofe seit dem Tode Friedrichs II. Mit Anmerkungen und Zufätzen. ifter, ater und ater Theil. Amsterdam u. Cölln (oder vielmehr Leipzig) 1807. 8. Feuerbrände, Marginalien zu der Schrift: Vertraute Briefe über die innern Verhältn. am Preuss. Hofe u. f. w. Von demfelben Verfasser herausgegeben. 1-12ter Heft. Amsterdam (oder vielmehr Leipz.) 1807-1808. gr. 8. \* Wien und Berlin in Parallele; nebst Bemerkungen auf der Reise von Berlin nach Wien durch Schlessen über die Felder des Krieges; ein Seitenstück zu der Schrift: Vertraute Briefe über die innern Verhältnisse am Preussischen Hofe seit dem Tode Friedrichs II; von F. von C-n. Mit 2 Kupfern von Penzel, 2 Holzschnitten von Gubitz und illuminirten Blättern von Geisler. Amsterd. und Cölln (oder vielmehr Leipz.) 1808. gr. 8. gleicher Zeit erschienen noch 2 wohlfeilere Ausga-Gedanken über die Aufhebung der Erbunterthänigkeit in Schlesien. (Ohne Druck-. ort) 1808. gr. 8. Auch unter dem Titel: Beylage zu den neuen Feuerbränden. - Intelligenzblatt zu den Feuerbränden. (Eben so). 1808. 4. (in Nr. 98. beschreibt er seine Dienstlaufbahn).

van COEVERDEN (A...) ... zu ...: geb. zu .... §§. Versuch einer Entwickelung der nachtheiligen Folgen einer gar zu großen Masse Staatspapiergeldes für einen Staat. Göttingen 1805. 8.

- COHEN (Salomon Markus) Lehfer der Rechenkunst zu Crefeld: geb. zn. ... SS. Handbuch der gesammten Arithmetik, oder die ganze bürgerliche
  und kausmännische Rechenkunst, mit allen dazu nöthigen Rechnungsarten; nebst Regeln,
  Beyspielen, Ausschungen und Erklärungen. Für
  Lehrer und Schüler auf das zweckmässigste bearbeitet. 1ster Hest. Cleve 1804. ater Hest.
  ebend. 1805. äter Hest. ebend. 1806. 4ter
  und letzter Hest. ebend. 1807: gr. 8. Neues
  Handbuch für Banquiers und Kausleute in allen
  Europäischen Handelsstädten. Leipz, 1803. gr. 8.
- COLINI (Colmas, nicht Colmus, Alexander) starb am 22sten März 1806. War geb. am 14ten Oktober 1727. §§. Mon séjour auprès de Voltaire & Lettres inédites que m'écrivit cet homme célèbre jusqu'à la dernière année de sa vie. Ouvrage posthume contenant des Anecdotes & des Particularités peu connues sur la vie privée & sur les oeuvres du plus célèbre écrivain du XVIII siècle, augmenté de plusieurs Lettres inédites de Voltaire à l'Electeur Palatin, au Comedien Lanoue, à Mademoiselle Dumesnil, & de quelques Lettres de Madame Denis, sa Nièce. à Paris 1807. 8.
- COLLAND (F.) §§. Fundamenta artis obstetricide.

  Viennae 1804: 8. Nachricht von der medinisch chirurgischen, sowohl theoretisch als
  praktischen Lehranstalt an der uralten Universität zu Krakau; nebst einigen Beobachtungen
  und Versuchen über den Wichtelzopf, und Béschreibung einiger besondern Geburtsfälle, ebend.
  1806. 8.
- COLLENBUSCH (D.) §§. Die Kunft, das menschliche Leben zu verlängern, für den Bürger und Landmann umgearbeitet von u. s. w. Herausgegeben von C. W. Huseland. 1ster Theil. Altenburg 1801. 8. Karl Weber und seine Töchter. 1ster Theil. ebend. 1809. 8. \*Meine Frey-

Freystunden, den Kindern gewidmet. 1stes Bändchen. Schneeberg 1802. 8. — Die Auswanderer; in Karl Stille'ns (Demme'ns) Abendstunden B. 2. Nr. 7 (1805).

- son COLLIN (H... J...) ... zu Wien: geb. zu ...

  §§. Regulus, eine Tragödie in fünf Aufzügen.
  Berlin 1802. gr. 8. Coriolan; ein Trauer'spiel in fünf Abtheilungen. ebend. 1804. gr. 8.
  Polyxena; ein Trauerspiel in fünf Aufzügen.
  ebend. 1804. gr. 8. \*Wiener HostheaterTaschenbuch auf das Jahr 1807. 4ter Jahrgang.
  Wien 1806. 16. Cayx und Halcyone; in
  dem Taschenbuch für das J. 1804. (Franks. am M.).
- COLLINS (Georg) Prediger der Evangelisch-Reformirten Gemeine zu Riga: geb. zu... §§. Amtsvorträge bey gelegentlichen Vorfällen. 1 ftes und 2 tes Bändchen. Riga 1803. 3 tes Bändchen. Königsberg 1806. Das 3 te auch unter dem Titel: Erinnerungen an groffe und wichtige Wahrheiten bey frohen und traurigen Vorfällen. 1 ftes Bändchen. 4 tes Bändchen. ebend. 1807. 8.

  Auch unter dem Titel: Erinnerungen u. f. w. 2 tes Bändchen.
- COLMAR (J. A.) §§. Zur Erläuterung des Kupferftichs: Nürnberg empfängt von Venedig im Jahr 1506 vormundschaftliche Gesetze. Nürnberg 1804. 4.
- CONRAD (Johann) . . . zw . . . : geb. zw . . . . §§. Der Sonnabend; eine Nahrung für die Einbildungskraft und das Herz der Jugend; in Erzählungen. Leipz. 1803. 8.
- CONRAD (P.) jetzt Pfarrer bey St. Anton zu Trier.
- CONRADI (Johann Wilhelm Heinrich) D. und Privatlehrer der Medicin auf der Universität zu Marburg: geb. zu . . . §§. Beytrag zur Erregungs-

regungstheorie. Marburg 1802. 8. Pneumonie und Pleuritis in nofologischer und therapeutischer Hinsicht. ebend. 1803. 8. Abhandlung über die Hämorrhoiden. ebend. 1804. 8. Grundriss der medicinischen Encyklopädie und Methodologie. ebend. 1806. gr. 8.

- CONSBRUCH (G. W. C.) §§. Gab mit J. C. EBER-MAIER heraus: Allgemeine Encyklopädie für praktische Aerzte und Wundärzte, bearbeitet und herausgegeben u. f. w. 1ster Theil. Leipz. 1802. Auch unter dem Titel: Anatomisches Taschenbuch für Aerzte und Wundärzte. - eter Theil. ebend. 1802. Auch unter dem Titel: Physiologisches Taschenbuch für Aerzte und Liebhaber der Anthropologie. - 3ter Theil. ebend. Auch unter dem Titel: Diätetisches Taschenbuch für Aerzte und Liehhaber der Gefundheit. — 4ter Theil. ebend. 1804. . . . . . 8ter Theil. 1ster und 2ter Band. Auch unter dem Titel: Taschenbuch der Ge-· burtshülfe für angehende Geburtshelfer, von J. C. Ebermaier. 1ster Band. ebend. 1805. 2ter Band. ebend. 1807. 8. - Praktische Bemerkungen; 'in Hufeland's Journal der prakt. Heilkunde B. 27. St. 1. Nr. 3 (1808).
- CONTA (Karl Friedrich Anton) Hofkommissionsschretar zu Weimar: geb. zu . . . §S. Grundlinien der bürgerlichen Baukunst; nach Herrn Durand, Professor der Baukunst an der Ecole polytechnique zu Paris, für Teutsche Bau-und Werkschulen bearbeitet. Mit 4 Kupsertaseln. Halle 1806. 8.
- CONTESSA (C. S.) §§. Das Räthsel; ein Lustspiel. . . — Er und Sie (ein Drama); in der Zeitung für die elegante Welt 1808. Nr. 28.
- CONTIUS (Konstantin Selma) Notarius publicus u.

  f. w. zu . . . : geb. zu . . . . §§. Einige Be19tes Jahrh. 1 fer. Q mer-

merkungen über die mehrere Abnahme der Teutschen Forsten und deren pflegliche Unterhaltung. Freyberg 1805. 8. Patriotischer Aufruf zur ftärkern Betriebsamkeit des Torswesens, ein sicheres Mittel, Waldungen zu schonen und den Ackerbau mehr zu begünstigen. Leipz. 1806. gr. 8.

CONZ (C. P.) §§. Timoleons Rückkehr nach Korinth. Stuttgart 1801. 8. Morgenländische Apologen, oder die Lehrweisheit Jesus in Parabeln und Sentenzen. Angehängt find: Beyträge zu einer morgenländischen Anthologie. Heilbronn 1803. 8. Nachrichten von dem Leben und den Schriften Rudolph Weckherlins. Ein Beytrag zur Litteraturgeschichte des siebzehnten Jahrhunderts. Ludwigsburg 1803. 8. Gedichte. Zürich 1806. 8. - Der erste Akt aus der Aulularia des Plautus; in Wieland's Neuem Teutschen Merkur 1801. December S. 250-255. — Abhandlung über die Elegie der Alten und die vornehmsten elegischen Dichter; in Hauff's Philologie St. 1. Nr. 5 (1803). setzung; ebend. St. s. Bemerkungen über Sophokles Gedipus Tyrannus; ebend. St. 3 (1804). Hexametrische Uebersetzung des 17ten Briefs aus dem ersten Buche der Horazischen Episteln; Drey Briefe des Horaz (in Hexametern ebend. übersetzt); in desselben Zeitschrift für klassische Litteratur B. 1. St. 1. S. 179 u. ff. (1805). nophon; einige Bemerkungen über Xenophons geschichtschreiberischen Charakter; ebend. St. 2. S. 39 - 50 (1806). — Bemerkungen über das Buch Sirach; in Henke'ns Museum für Religionswissenschaft B. 2. St. 2. Nr. 1. S. 176-243 (1804)

CORNOVA (I.) SS. De rebus Sueco Pragam obsedente gestis Commentariolus. Prayae 1801. . . Die Jesuiten, als Gymnasiallehrer, in freundschaftlichen Briefen an den K. K. Kämmerer und ViVicepräsidenten in Gallizien, Grafen von Lazanzky. ebend. 1804. 8. — Von den Unterhaltungen mit jungen Freunden der Vaterlandsgeschichte erschien das 5te Bändchen: Geschichte Böhmens und seiner Oestreichischen Könige im achtzehnten Jahrhunderte bis zum Hubertsburger Frieden. 1805. — das 4te Bändchen: Seit dem Hubertsburger Frieden. 1805.

CORTHUM (Johann Karl) Kaufmann zu Zerbst:
geb. zu . . §§. Catalogus von Bäumen und
Sträuchern, welche im freyen Lande fortkommen; nebst einer Beschreibung der Cultur derselben, und wie solche um beystehende Preise
zu haben sind. Zerbst 1804. 8. — Ueber den
Weinbau und dessen Verbesserung in Teutschland; in Schnee's landwirthschaftlichen Zeitung
1808. Nr. 5. S. 54-57.

9 u. 11 B. COSMAR (K. W.) auch Assistent bey dem geheimen Staatsarchiv zu Berlin. §§. Aufschlüsse über Preussens Lage im Anfange des Jahrs 1808. oder Freymüthige und patriotische Beantwortung der Frage: Wie kann der Preussische Staat am schnellsten wieder das werden, was er war? Als Seitenstück zu den Vertrauten Briefen; ein Verluch. Leipz. 1808. 8. — Verluch einer Geschichte des königl. Preust. und kurfürftl. Brandenburgischen wirklichen geheimen Staatsraths, nach Aktenstücken des geheimen Staatsarchivs; in dem Werke: Der königl. Preussische und kurfürstl. Brandenb. wirkl. geh. Staatsrath an seinem zweyhundertjährigen Stiftungstage. den 5 Jan. 1805. (Berl. 1805. gr. 8) S. 75-310. Graf Schwarzenberg, Heermeister des Johanniterordens zu Sonnenburg; aus einer ungedruckten Abhandlung: über die Religionsveränderungen im Heermeisterthum; in der Berlin. Monats-Ichrift 1806. Oktob. S. 233 - 272.

- COSMELI (. . .) ein reisender Schriftsteller, war 1800 in Altona, ist jetzt in Paris: geb. zu . . . in Polen . . . §§. \*Reise ins Paulinerkloster im Fürstenthum Scheerau. Hamburg 1801. 8.
- des CoTES (J. F.) geb. zu Basel am 11ten Oktober 1735. §§. L'Accord parfait des Sciences morales & politiques avec la Religion Chrètienne; en réponse à cette question proposée pour sujet de prix le 10 Germinal de l'an 10 de la République Françoise par la Classe des Sciences morales & politiques de l'Institut National à Paris: ,,Quelle a été l'inssuence de la Réformation de Luther sur la situation politique des différens Etats de l'Europe, & sur les progrès de lumières. à Goettingen 1805. 8.
- GOTTA (Christoph Friedrich 1) starb am 18ten März 1807. War geb. 1723.
- COTTA (C. F. 2) leit 180. zu Weissenburg in Elsass.
- COTTA (Heinrich) Forstmeister zu Eisenach: geb. zu... §§. Naturbeobachtungen über die Bewegung und Funktion des Sastes in den Gewächsen, mit vorzüglicher Hinsicht auf Holzpslanzen. Mit 7 colorirten Kupfertafeln. Weimar 1806. gr. 4.
- CRABB (Georg) Lehrer der Englischen Sprache zu Bremen: geb. zu . . . in England . . . §§.

  Neue praktische Englische Grammatik für Teutsche, worin die Fehler anderer Grammatiken verbessert sind. Bremen 1803. 8. zte vermehrte Ausgabe. ebend. 1806. 8. Kleines Buchstabir-und Lesebuch für Anfänger, oder praktische Methode, die Englische Aussprache durch zweckmässige Uebungen zu erlernen. . . . 21e, sehr verbesserte und vermehrte Ausgabe. ebend. 1806. 8. Englische und Teutsche Gespräche; ein Versuch, durch praktische Anweisung Anfän-

- fängern im Englischen das Sprechen zu erleichtern. . . . . 3te verbesserte Originalausgabe. Bremen u. Aurich 1807. 8.
- CRAMER (A. W.) §§. Progr. de termino pubertatis & disciplina Romanorum. Kilon. 1804. 4.
- CRAMER (H. M.) §§. Hinterlassene Schriften; zum Drucke beförstert von seinem Sohne Friedrich Cramer. 1ster Theil. Mit des Verfassers Lebensbeschreibung; herausgegeben von D. Heinr. Phil. Konr. Henke, Vicepräl. des fürstl. Konsistoriums, Abte zu Königslutter und erstem Prof. der Theol. zu Helmstädt. Berlin 1806. 8.
- CRAMER (Johann Christian 2) D. der AG. zu . . .:
  geb. zu . . . §§. Dispositio systematica plantarum, quae in systemate sexuali Linnaeano eas
  classes & ordines non obtinent, in quibus secundum
  numerum & structuram genitalium reperiri debent (sic). Marburgi Cattorum 1803. 8.
- CRAMER (J. F. H.) §§. Predigten über die gewöhnlichen Sonn-und Festtagsepisteln, so wie auch über einige Passionstexte. 2 Theile. Dresden 1804. gr. 8. Von dem Beicht-und Kommunionbuch erschien die 6te Auslage 1805, und von den Heilsamen Rathschlägen für Christen u. s. w. die 5te Auslage 1805.
- CRAMER (L. H.) Vergl. Soh. Muller's Beyträge zur Nördlingischen Geschlechtshistorie Th. 2. S. 62.
- CRAMER (Joseph Anton) ftarb am 21ften December 1794.
- CRAMER (Karl Friedrich) starb am 8ton Decomber 1807. §S. Atala, oder die Liebe zweyer Wilden in der Wüste; von Franz August Chateaubriant; übersetzt u. s. w. Leipz. 1801. 8. Q 3

ate, ganz umgearbeitete und vermehrte Ausgabe. Mit einem Kupfer. ebend. 1805. 8. Jeanne d'Arc, ou la Pucelle d'Orleans; Tragedie en cinq Actes. Auteur, Fréderic Schiller. cteur, Charles Fréderic Cramer. Editeur, L. S. Mercier, de l'Institut national. à Paris 1801. gr. 8. Nouveau Dictionnaire abrégé, Français Allemand. à Paris & à Brunswic 1805. 12. gefalstes Neues Teutsch-Französisches Wörterbuch. Braunschw. u. Paris 1805. 12. fuch über den Geist und den Einflus der Reformation Luther's. Eine gekrönte Preisschrift von Karl Villers. Nach der zweyten Ausgabe aus dem Französischen übersetzt. Mit einer Vorrede und Beylage einiger Abhandlungen von D. Heinrick Philipp Konrad Henke. Hamburg 1805. gr. 8. Die Leidenschaften; eine Reihe dramatischer Gemählde, nach dem Englischen von Joanna Baillie. 3 Theile. Amsterdam u. Leipz. 1806. 8. Individualitäten von Karl Friedrich Cramer und seinen Freunden, 3 Hefte, Amsterdam 1806. 8. Memoiren über die Tempelherren, oder Neue Aufklärungen über ihre Geschichte, ihren Prozels, die gegen sie vorgebrachten Beschuldigungen, und die geheimen Ursachen ihres Untergangs u, f, w. von Philipp Grouvelle: aus dem Franzölischen übersetzt. Leipz. 1807. 8. mit MERCIER heraus: Ansichten der Hauptkadt des Französischen Kaiserthums von 1806 an. 1ster Band, Amsterd. 1807. 8. — Schreiben an den ... Herausgeber der politischen (Europäischen) Anmalen über den im 12ten Stück derselben 1804 eingerückten Artikel: Historische Beleuchtung des Aufsatzes: Robespierre der Republikaner; in den Europ. Annalen 1805. St. 6. S. 247 - 253. --Ueber das Schicksal eines Klopstockischen Werks, und über Poëten - Elend; aus seinem ungedruckten Tagebuch und Briefwechsel; in dem Morgenblatt für gebildete Stände 1808. Nr. 90 und 91. - B. 11. S. 146. Z. 6 u. 7 l. Duplessis Latt Dugloffis. CRA-

CRAMER (K. G.) §§. Taschenbuch für Kunst und Laune, auf das Jahr 1801. Cölln 16. Mit Kupfern. Angelo di Pola; Anhang zu den gefährlichen Stunden. Leipz. 1801. kl. 8. Das Räubermädchen; ein Seitenstück zum Harfenmädchen. ebend. 1801. kl. 8. Der dicke Hans; ein Seitenstück zum lahmen Wachtelpeter, ebend. 1801. kl. 8. Hans und Görge; ein Familiengemählde. Berlin 1801. kl. 8. Rasereyen der Liebe. 2 Bändchen. Arristadt u. Rudolft. 1801 - 1802. 8. 2te vermehrte Ausgabe unter dem Titel: Paroxismen der Liebe. 2 Bande. Mit 2 Kupfern. ebend. 1808. 8. Stella's Frühling des Lebens; ein Seitenftück zu Bellomo's Abend. Leipz. 1801. 8. Der arme Flötenspieler; ein Seitenstück zum armen Görge. ehend. 1802. S. Julius der Verworfene. 2 Theile. Arnstadt 1802. 8. und Thaten des edlen Herrn Kiz von Kaxburg. 2 Theile Mit Kupfern, Leipz. 1802. 8. Der schöne Flüchtling, ein Paroxismus der Liebe. Arnstadt u. Rudolk. 1803. 8. Der Domschütz und seine Gesellen. 1ster Band. Mit Kupfern. Lelpz. 1804. — 2ter Band, ebend, 1805. 8. Nettchens Hochzeit; ein Roman. Rudolft. 1805. 8. Kreutzhiebe und kurzweilige Anekdoten zur Erschütterung des Zwerchfells. Leipz. 1805. 8. Bekenntnisse des Exministers Hirkus; ein Schwanz zum goldenen Kalhe; von einem alten Bekannten. ebend. Leben und Schicksale des ehrli-1806. 8. chen Septimius Storax, eines Kreutzbruders des Erasmus Schleicher. ebend. 1807. 8. - Von dem Harfenmädchen erschien die 2te Auflage 1806. - Auf den Titeln folgender Romane steht zwar sein Name; sie sind aber nicht von ihm: Angelo di Pola; Seitenstück zu den gefährlichen Stunden. Leipz. 1801. 8. Schiffermädchen; Seitenstück zum Jägermädchen. Prag 1801. 8.

- CRAMER (L... W...) Nassau-Usingischer Bergratk zu Daden in der Grafschaft Altenkirchen. §§. Vollständige Beschreibung des Berg-Hütten-und Hammerwesens in den sämmtlichen hochfürstl. Nassau-Usingischen Ländern. 1ster Band. 1ste Abtheilung. Frankfurt am M. 1805. gr. 8.
- CRANZ (Daniel Albrecht) starb am 1sten May 1806.

  War zuletzt Inspektor der Luckenwaldischen Inspektion.
  - CRANZ (Karl Ludwig Heinrich Ernst) M. der Phil. bisher königl. Preussischer Oekonomiekommissar in den Fürstenthümern Ansbach und Bayreuth, wohnt zur Zeit in Erlangen: geb. zu Crailskeim am 13ten August 1771. §§. Bemerkungen auf einer, vorzüglich in landwirthschaftlicher Hinsicht im Sommer 1801 durch einen Theil von Schwaben, des Elfasses, der beyden Rheinischen Kreise, dann Ober-und Niedersachsens, angestellten Reise; mit beygefügten Notitzen über verschiedene Naturgegenstände, Kunstprodukte, polizeylichen Anstalten und Anlagen. 2 Theile. Mit Kupfern. Leipz. 1805. 8. - Wohlfeile und überall anwendbare Wällerungs- und Entwällerungs- Maschinen (mit 1 Kupfer); in dem Magazin aller neuen Erfindungen (Leipz. 1803). Auch besonders gedruckt. - Anweisung, Brandwein aus Kartoffeln durch Wasserdämpse gekocht, mit einem geringen Zusatze von Getreide, zu brennen; in Thaer's Annalen der Niederfächfischen Landwirthschaft Jahrg. 6. St. s (Celle 1804). Beyspiel der Wechselwirthschaft in den königl. Preuslischen Fürstenthümern Ansbach und Bayreuth; in desselben Annalen des Ackerbaues Beschreibung der königl. Preus-(1805. May). fischen Fürstenthümer Ansbach und Bayreuth in landwirthschaftlicher Hinsicht; ebend. (1805. Jul. u. August). Ueber Anlegung einer Wiese auf einem Granitfelsen; ebend. (1807. März). -Auffer-

Ausserdem mehrere kleine Aussätze im Reiche anzeiger, in der Landwirthschaftlichen Zeitung, und in den Intelligenzzeitungen seines Vaterlandes.

- von CRELL (L. F. F.) §§. Auswahl vorzüglicher Abhandlungen aus den sämmtlichen Bänden der Franzölischen Annalen der Chemie. 1ster Band. Helmstädt 1801. 8. D. Joseph Black's Vorlesungen über die Grundlehren der Chemie, aus seiner Handschrift herausgegeben von D. Johann Robison. Aus dem Englischen übersetzt mit Anmerkungen. 4 Bande. Hamburg 1804. 8. · Gab mit GEHLEN und andern das Journal für die Chemie und Physik heraus Berlin 1806-1807. 8. - Nachricht von einer Blatternimpfung mit acht Kindern, welche schon die Schutzblattern überstanden hatten; in dem Braunschweig. Magazin 1807. St. 16. - Von Richard Kirwan's physisch - chemischen Schriften bie erschien der 5te Band, der vier Abhandlungen enthält, 1801.
- CRELLE (August Leopold) königt. Preussischer Bau-Conducteur zu...: geb. zu... §§. Theorie des Windstosses, welche in der Anwendung auf Windslügel u. s. w. mit der Erfahrung begründet wird. Mit einem Kupfer. Berlin 1802. gr. 4-
- CREMER (Peter Franz) Regierungs Kommissar bey dem Civil - Gerichte des Crefelder Bezirks zu Crefeld: geb. zu . . . §§. Bürgerliches Gesetzbuch der Franzosen; übersetzt u. s. w. Crefeld 1804. 8.
- CREUZER (C. A. L.) §§. Eine Predigt. Marburg 1801. 8. Dem Andenken des Hrn. G. C. Schulz geweiht (eine Standrede). ebend. 1802. 8.

CREUZER (G. F.) §§. Memoria Mich, 9 u. 11 B. Conr. Curtii, Sereniss. Hassae Landgrav. a consil. instit. intimis, histor, elogu. & poël. Prof. ord. &c. Marburgi 1802. 8. Progr. Mythorum ab artium operibus profectorum exemplum. Sectio prior & posterior. ibid. 1803. 4. Memoria Caroli Guil. Roberti. ibid. eod. 4. Memoria Diterici Tiedemanni. ibid. eod. 4. Die historische Kunst-der Griechen in ihrer Entstehung und Fortbildung. Leipz. 1803. 8. Georgii Wilh. Steinii &c. ibid. eod. 4. moria Joan. Wilh. Diterici Duisingii. ibid, 1804. 4. Memoria Ernesti Godofr. Baldingeri. ibid. eod. 4. · Historicorum Graecorum antiquissimorum Fragmenta. Collegit, emendavit, explicuit ac de cujusque scriptoris aetate, ingenio, fide commentatus est &c. Hecataei Historica itemque Charonis & Xanthi omnia. Heidelbergae, Lond. Parif. & Amstelodami 1805. 8 maj. Giebt mit Karl DAUB heraus: Studien. 1 fer Band, Frankfurt und Heidelberg 1803. - ster Band. ebend. 1806. — 3ter Band, ebend, 1807. gr. 8. (Im ssten B. sind von ihm: Nr. 1. Das Studium der Alterthümer, als Vorbereitung zur Philosophie, Nr. 2. Plotinos von der Natur, von der Betrachtung und von dem Einen, mit einer Einleitung and mit Anmerkungen. Im aten Band: Nr. 6. Ideen und Proben alter Symbolik). in quo Philosophorum veterum loci de providentia divina itemque de fato emendantur, explicantur. Heidelb. 1806. 4. Das akademische Studium des Alterthums; nebst Nachricht von der Einrichtung des philologischen Seminariums in Heidelberg. ebend. 1807. gr. 8. mentatio prima de caussis rerum Bacchicarum & Orphicarum; explicantur vafa facra Bacchica Orphica; in his est crater mundanus mysticus apud Athenaeum. ibid. eod. 4. Progr. cui inest Excursus de cratere sidereo, ibid. 1808. 4. — Die Schrift: Herodot und Thucydides u. f. w. erschien mit einem neuen Titelblatt, worauf die Jahrzahl 1803 steht. CREVE

- CREVE (K. K.) jetzt Hof-und Medicinalrath des Herzogs von Nassau-Usingen: geb zu Cohlenz am 28sten Oktober 1769 (nicht 1770).
- CRICHTON (W.) §§. Nachgelassene Schriften. Königsberg 1806. gr. 8. (Ex ist darin sein Lebenslauf bis zum 17ten Oktober 1703, von ihm selbst aufgesetzt). Der Grundriss eines vernunstmässigen Religionsunterrichts erhielt ein neues Titelblatt, worauf steht: Neue unveränderte Auflage. Königsb. 1805. 8.
- CRISALIN (...) vielleicht ein Pfendonymus? §§.

  Das Ende des Cevennenkriegs; ein Trauerspiel in fünf Aufzügen. Berlin 1806. 8. Der Anfang des Cevennenkriegs; ein Trauerspiel. Heidelberg 1807. 8. Der Gipfel des Cevennenkriegs; ein Trauerspiel in fünf Aufzügen. ebend. 1807. 8.
- CROME (A. F. W.) feit 1804 geheimer Regierungsrath - zu Giefen. SS. Tabellen über die Staatskräfte von Europa. 1ste Abtheilung: Portugal, Spanien, Frankreich, Schweitz und Wallis, Gielen 1806. gr. fol. Statistische Umrisse. Ideen, ver-1ster Theil. ebend. 1806. gr. 8. anlasst durch die Einleitung zur National - Oekonomie des Grafen Julius von Soden. Leipz. 1807. Giebt mit Karl JAUP heraus: Germanien, eine Zeitschrift für Staatsrecht, Politik und Statistik von Teutschland. 1sten Bandes 1ster und ster Heft. Giesen 1808. gr. 8. pens Produkte, mit einer neuen Produktenkarte von Europa. 1ste Abtheilung, welche Portugal, Spanien, Frankreich, Helvetien und Wallis enthält. Mit vier groffen Tabellen. 4te, ganz umgearbeitete Ausgabe. Tübingen 1805. 8. Dallaway's Reise in die Levante. Neue durch ihn beforgte Auflage. Giefen 1806. 8. – Frankreich bey dem Anfange der Regierung Napoleons des isten; in Woltmann's Geschichte und Politik 1804.

- 1804. B. S. 138-162. Ueber die königh Spanische Handlungskompagnie der Philippinen; ebend. B. 3. S. 75-96. 97-141.
- CROME (F. A.) §§. Reformen des Schulwesens in der Stadt Einbeck; in Satseld's Beyträgen zur Kenntnis und Verbest. des Kirch. und Schulwesens u. s. w. B. 5. H. 2. S. 145-218 (1803).
- CROME (Georg Ernst Wilhelm) Provisor der Gottschalkischen Apotheke zu Schwerin: geb. zu . . .
  §§. Sammlung Teutscher Laubmoose; gesammelt und herausgegeben u. s. w. Schwerin 1805.

   1ste Nachlieferung. ebend. 1805. 2te Nachlieferung. ebend. 1806. 4. Der botanische
  Kinderfreund. 1ster und 2ter Hest. Januar bis
  April. Mit 8 illuminirten Kupsern. Göttingen
  1807. 12.
- CROME (H. W.) Bruder von F. A. jetzt auch Hofrath - zu Hildesheim: geb. zu Alfeld im Hildesheimischen am zten September 1759. \* Geschichte des Hochstift Hildesheimischen Matrikular-Anschlages der in Gefolg desselhen geleisteten Zahlungen und der deshalb zwischen den Fürst - Bischöffen und der Altstadt Hildesheim entstandenen Streitigkeiten. Auf Befehl Sr. jetztregierenden Hochfürstlichen Gnaden Franz Egon Bischoffen zu Hildesheim und Paderborn entworfen. Hildesheim 1707. fol. Ideen, veranlasst durch die Einleitung zur National - Oekonomie des Herrn Grafen Julius von Soden; dem letzteren zur Prüfung vorgelegt. Leipz. 1807. gr. 8.
- CRUSIUS (Anton Wilhelm) Arzt zu Bassum bey Bremen: geb. zu Halle im Magdeburgischen . . . §§. De sebris scarlatinae therapia simplicissima, dissertatio epistolaris &c. Rintelii 1808. 8.
- CRUSIUS (Georg Heinrich Christoph) Professor auf der Unwersität zu Helmstädt: geb. zu . . . §§. Voll-

Vollständige und deutliche anatomische Anweifung für gerichtliche Aerzte und Wundärzte zu gerichtlichen Leichenuntersuchungen. Göttingen 1806. 8.

- CUHN (E. W.) Schon wieder seit 7 bis 8 Jahren zu Cassel. SS. \* Welchen Antheil hatte General Patkul an der Preussischen Königswürde? in der Berlin. Monateschrift 1803. Januar S. 48-57. Erinnerungen bey den Ruinen zu Marienburg; ebend. April S. 283-295. Die Ursachen der Grösse und des Falles der Schwedischen Macht (Abschnitt aus einer neuen Geschichte des Grossen Kurfürsten); ebend. 1804. May S. 331-358.
- CULEMANN (Simon August) starb am 27sten December 1806. War zuletzt geheimer Hof-und Regierungsrath.
- CUNITZ (Adolph Joseph) D. der AG. fürstl. Sächsischer Bergrath und Brunnenarzt zu Ruhla im
  Eisenachischen: geb. zu . . §§. Ueber das
  Bad zu Ruhla. Eisenach 1804. 8.
- CUNO (J. K. G.) jetzt zu Parchwitz in Schlesien. §§. Gedichte. Breslau und Leipz. 1802. 8.
- CUNRADI (J. G.) §§. Vollständiger theoretisch-praktischer Unterricht in der Italienischen Sprache. Nürnberg 1802. — 2ter Theil. chend. 1805. — 3ter Theil, welcher eine Auswahl nützlicher Materialien zu praktischen Arbeiten enthält, in drey Klassen; nebst einer Einleitung zur Anwendung einer jeden Regel der vollständigen Sprachlehre. ebend. 1805. 8. \* Ueber Sprachen, besonders über die lebenden, über die gewöhnlichen Sprachmeister, und über eine bessere Methode, lebende Sprachen gründlicher, leichter und doch geschwinder zu erlernen. Nebst einem Anhang. Nürnberg u. Altdorf 1804. 8. höchst nöthige Reform des Unterrichts in der Lateinischen Sprache. Nürnb. 1808. 8. CUNZE

- CUNZE (D. J. T.) seit 1805 auch Paftor zu Claus und Diakonns zu Schöningen.
- CURDTS (August Heinrich) D. der AG. zu....
  geb. zu.... §§. Das wahre Gemählde der
  Selbstbefleckung, die Ursachen und Folgen. Bremen 1802. §.
- CURIO (J. K. D.) hat in Hamburg ein Privat-Erziehungsinstitut errichtet. §§. An den Frieden. \*An den Bremischen Hamburg 1799. 8. Phantasten, Herrn Ewald, seine Streitigkeiten mit Herrn Hübbe in Hamburg betreffend. (Ham-Neue Encyklopädie für burg.) 1799. B. Bürgerschulen. 4 Bände. Hamburg . . . 8. . . . \*Ueber das 3te Auflage. ebend. 1806. 8. Alter. ebend. 1803. 8. (Unter der Zueignung hat er sich genannt). Blumen aus der alten Geschichte; ein Lesebuch für diejenigen, welche Kopf und Herz bilden wollen. ebend. . . . -Auffätze in dem Journal: Hamburg und Altona, unter dem Namen Theophilanthropos. dichte. — Das im oten B. angeführte Buch: Der Harfner, ift schon im isten Band angeführt, folglich dort auszustreichen.
- 9B. CURTIUS (K. F.) §§. Von dem 1sten Theil des Handbuches des in Chursachsen geltenden Civilrechts erschien eine neue Auflage 1806, so auch vom 2ten 1807.
- CZECHTITZKY (K.) ist nicht mehr Schauspieler, sondern reiset in der Welt herum, als . . .

D.

DABELOW (C. C.) seit 1806 auch M. der Philosophie.

§§. Ausführliche Entwickelung der Lehre vom
Konkurse der Gläubiger. Halle 1801. gr. 4.

Ueber den sogenannten Direktariat der Römer,
und

und die heutige Anwendbarkeit der über Direktarii in der Justinianischen Gesetzgebung enthaltenen Bestimmungen gegen die bisherigen Theoricen. ebend. 1804. 8. Ueber die Servitus luminum der Römer gegen Herrn Professor Feuerbach. ebend. 1804. 8. Ueber die Verjährung. ister Band. ebend. 1805. - 2ter Band: nebît einer kurzen systematischen Darstellung der Lehre von der Verjährung nach heutigen Rechten, und einem vollständigen Register über das Ganze. ebend. 1807. gr. 8. Lehrbuch des Teutschen gemeinen peinlichen Rechts. Archiv für den Code Napoebend. 1807. 8. léon; herausgegeben u. s. w. 1ster Hest, ebend. 1808. 8:

Freyherr von DACHERODEN (Ernk Ludwig Wilhelm)
fiarb am zosten Januar 1806. §§. Die Zweckmässigkeit und Nützlichkeit der noch fernerhin
den Predigern anzuvertrauenden Schul-Inspection; in einer bey der feyerlichen Einführung des Hrn. Dompredigers M. Krause als Schulinspector in der Domschule zu Naumburg am
sten Junii 1801 gehaltenen Rede erörtert, und
nebst beygefügter umständlicher Nachricht über
die zur mehrern Emporbringung der Naumburger Domschule neuerlich getroffenen Anstalten
herausgegeben, Naumburg u. Leipz. 1802. 8.

Vergl. Intelligenzblatt zur A. L. Z. 1806. S. 521523.

Freyherr von DAGHERODEN (K. F.) — geb. zu . . . am 22sten April 1731.

DöHNE (...) junior; D. der AG. zu...: geb. zu...: §§. Banseri, oder über den Nachtheil, welchen das tiefe Stillschweigen unserer Erzieher in Rücksicht des Geschlechtstriebes nach sich zieht; von ihm selbst geschrieben, und herausgegeben u. s. w. Leipz. 1801. 8. ate unveränderte Auslage. ebend. 1807. 8.

DäZEL

- DäZEL (G. A.) soit dem December 180? Professor der Forstwissenschaft auf der Universität zu Landshut. §§. Anleitung zur Forstwissenschaft; zum Gebrauch seiner Vorlesungen. 1stet Band. Mit einem illuminirten Kupfer. München 1802. gr. 8.
- DAGRON ist auszustreichen, weil DRAGON (B. 2. S. 93) der richtige Name ist.
  - DAHL (J. C. W.) seit 180. Professor der Theologie und Direktor des theologischen Seminariums, wie auch seit 1807 Konsistorialassessor und D. der Theologie — zu Rostock. §§. Progr. Animadversiones criticae in Taciti Agricolam. Rostoch. 1802. 4. Theocriti Carmina; recensuit & annotationibus instruxit. Lipsiae 1804. 8. Diff. inaug. f. Comment. exegetico - critica de αύθεντία Epistolarum Petrinae posterioris atque Judae; adjunctae funt Ziegleri animadversiones in senfum nominis Epistolarum catholicarum. Rostoch. - Hermann Jakob Lasius. Pro-1807. 4 maj. fessor emeritus der Griechischen Litteratur zu Rostock; in Schlichtegroll's Nekrologen der Teutschen für das 19te Jahrhundert B. 3. S. 63-100 (1805). - \*Noch Etwas über das Kirchengehen; in (Dietz'ens) Mecklenburg. Journal B. 2. St. 5. — Gab J. C. Petersen's Predigten mit einer Vorrede heraus 1808. — Die Erkläreneiner Vorrede heraus 1808. den Anmerkungen zu Sallust's Catilina haben auch den Titel: Erklärende Anmerkungen zu der Encyklopädie der Lateinischen Klassiker. 13ter — Sein Leben in Ziegler's Progr. de fensu nominis &c. 1807.
- DAHL (Johann Konrad) Stadtpfarrer zu Gernsheim am Rhein im Darmstädtischen seit 1805 (vorher seit 1794 Pfarrer im St. Johannisstift zu Mainz und seit 1797 zugleich Präbendamtmann und Fabrikmeister des St. Viktorstiftes): geb. zu Mainz am 19ten November 1762. §§. Historisch-topographisch-statistische Beschreibung der Stadt und

und des Amtes Gernsheim im großherzoglich Hessischen Fürstenthum Starkenburg. Mit Ur-Darmstadt 1807. 8. Nebst 4 Tabellen kunden. Der Lauf des Neckars durch die Bergs strasse und das Fürstenthum Starkenburg zu den Zeiten der Römer und alten Teutschen, aber nicht mehr zu Karls des Groffen Zeiten und in den folgenden Jahrhunderten. 2 Stücke. ebend. \*Darstellung der Preussischen 1807. 8. Monarchie in ihrem Entstehen, Wachsthum und Verluste, nach Größe und Volksmenge; nebst einigen Bemerkungen über die Ursachen ihres Falles und Uebersichten der Größe und Volksmenge der Königreiche Sachsen und Westphalen; entworfen von K. D. in G. und weiter ausgeführt und herausgegeben von P. A. Winkopp. Frankfurt und Heidelberg 1807. gr. 8.

DAHLMANN (J... E... J...) Bürgermeister zu Wismar: geb. zu ... §§. \*Vermischte kritische Briefe. Rostock und Greifswald 1758. 8. (Gemeinschaftlich mit dem Justizrath D. H. THOMAS zu Stralsund).

Freyherr von und zu DALBERG (J. F. H.) §§. Gita-Govinda, oder die Gefänge Jajadeva's, eines altindischen Dichters, aus dem Sanskrit ins Englische, aus diesem ins Teutsche übersetzt, mit Erläuterungen. Erfurt 1802. 8. Ueber die Musik der Indier; eine Abhandlung des Sir Wilhelm Jones; aus dem Englischen übersetzt, mit erläuternden Anmerkungen und Zusätzen begleitet. Nebst einer Sammlung Indischer und anderer Volksgefänge, und 30 Kupfern. ebend. 1802. 4. Fantasien aus dem Reiche der Töne. ebend. 1806. 8. — Versuche, den Dreyklang und die harmonischen Mitlaute vermittella Glasstäben an Metallsaiten hervorzubringen; in der Allgemeinen mußkal. Zeitung Jahrg. 2. Nr. 6. S. 105-111. Nr. 7. S. 129-134. Nr. 8. S. 145-151. Ueber Griechische Instru-Mit einem Kupfer. zgtes Jahrh, Ifter,

mental - Mulik und ihre Wirkung; ebend. Jahrg. g. Nr. s. S. 17 - 29.

Freyherr von und zu DALBERG (K. T. A. M.) jetzt seit 1806 des heil. Stuhls zu Regensburg Erzbischoff und Primas, der Rheinischen Konföderation Fürst Primas, souverainer Fürst und Herr von Regensburg, Aschaffenburg, Frankfurt am Mayn und Wetzlar. SS. Sendschreiben des hochwürdigften Fürsten und Herrn Karl Theodor, Bischoffs zu Konstanz, des heil. R. R. Fürsten, an Seine Geistlichkeit. Erfurt 1801. kl. fol. Kon-\*Ueber Bestimmung Ganz 1801. kl. fol. der Entschädigungsmittel für die Erbfürsten. Confidérations sur le Mörsburg 1802. 8. Caractére de l'Empereur Charlemagne. 1806. 8. Pericles. . . . - Von den \*Betrachtungen über das Universum erschien die 5te Auflage 1805.

Freyherr von DALBERG (Wolfgang Heribert) starb am 27sten September 1806. War geb. 1750.

DALLERA (J. A. F.) k. k. Oberst - Hof - Postantsofficier und Zeitungs - Direktions - Adjunkt zu Wien feit 1783: geb. - am 5ten, nicht 6ten Dec. - SS. \*Jenny, der Weise und Atheist. Leipz. 1783. 8. Unter dem Namen RICHTER: Ueber die Attribute der Venus; eine Abhandlung für Künstler und Alterthumskenner. Mit vielen Vignetten. Wien 1783. 8. (Ift demnach im oten Band S. 350 in dem Artikel Joseph RICHTER auszustrei-\*Etwas über's Tanzen, zur Beherzigung der Wiener Schönen; von einem Freund der Offenherzigkeit. ebend. 1785. 8. fuch üher den Misbrauch des moralischen Guten, als ein Beytrag zur Geschichte der Menschheit. 3 Theile. Berlin und Leipz, 1784-1785. 8. \*Plaifanterien von Arel. Berlin 1785. 8. tirungs - Buch der k. k. erbländischen Ober - und Absatz-Postamter; zum Gebrauch des k. k. Ober-Ren Hof-Postamts - Personals. Wien 1796. 8. \*Ge-

- \* Geschichte des alten Roms, in Medaillen von Joh. Dassier und Sohn; aus dem Französischen; zu Sebastian Hessens Sammlung von Abdrücken, bestehenst aus 120 Stücken. ebend. 1799, 8.

  Beyträge zu Klein's Taschenbuch für Teutschlands Söhne und Töchter auf das Jahr 1797.

  Gelegenheitsgedichte.
- g tt. 11 B. DALLINGER (P.) §§. Kleine ökonomia fche Naturgeschichte für die Schuljugend. Ingolstadt 1807. 8.
- von DALWIGK (K. F. A. P.) seit Michael 1804 Prösident des Gesammttribunals oder Oberappellationsgerichts zu Hadamar.
- DAMBECK (Johann Heinrich Michael) D. der . . . zu Prag: geb. zu . . . §§. Alexander Pope's Versuch über die Kritik; freye metrische Uebersetzung mit des Dichters Anmerkungen und Warburton's Erläuterungen. Prag 1807. 8. Gedichte in Meissner's Apollo und in Meinert's Libussa.
- DAMPMARTIN (A. H.) jetzt wieder in Frankreich.
- 9 u. 11 B. Freyherr von DANCKELMANN (A. A. F. W.) kam 1805 nach Europa zurück, wurde in demfelben Jahre Sachsen-Coburgischer Oberbergrath zu Coburg, erhielt aber im November 1807 seinen Abschied und begab sich nach Weimar.
- Freyherr von DANCKELMANN (Friedrich Karl)
  ... zu ... in Russland: geb. zu ... SS.
  Gesetz und Natut; ein Schauspiel in fünf Aufzügen. Fürth 1803. 8. Augusta, oder Geständnisse einer Braut vor ihrer Trauung; eine Geschichte aus der großen Welt. Mit 2 Kupfern.
  Weissenfels und Leipz. 1804. 8.
- DANIELS (H. G. W.) SS. Erläuterungen des 45sten
  Artikels der Reichsdeputation vom 25sten HorR 2 nung

nung 1803 aus den Minfterial-Neten und den Verhandlungen der ausserordentlichen Reichsdeputation. Cöln 1805, 4. Code civil des Français. Civilgesetzbuch der Franzosen; aus dem Französischen übersetzt. ebend. 1805. 8.

- DANIELSEN (E.) seit 1807 auch M. der Phil. und mit dem Charakter eines Professors — zu Kiel. §§. Elementarbuch der Lateinischen Sprache für Anfänger. Kiel 1802. 8.
- DANNENMAYER (M.) §S. Nach seinem Absterben erschien Editio secunda Institutionum historiae ecclesiasticae. Pars I & II. Viennae 1806. 8.
- DANZ (J. T. L.) §§. Vorschriften zu einer verständigen Uebung in der Teutschen Rechtschreibekunst für das Haus und die Schule. 1ster Theil. Weimar 1802. 8. 2te verbesserte Ausgabe. Berlin 1807. 8. — 2ter Theil. ebend. 1807. 8. Der 2te Theil auch besonders unter dem Titel: Vorschriften und Aufgaben zu allerley schriftlichen M. Acci Plauti Miles gloriofus. Auffätzen. Cum notis superiorum interpretum selectis atque suis edidit &c. Praemissa est Epistola ad Eichstadium, Prof. Jenens. Vinariae 1804. 8. rakteriftik Johann Gettfried von Herder's; von Danz und Gruber; herausgegeben von 3. G. Gruber. Leipz. 1805. gr. 8. Verfuch einer allgemeinen Geschichte der menschlichen Nahrungsmittel. 1ster Band. ebend. 1806. 8. Gottfried von Herder's Ansichten des klassischen Alterthums; nach den Ideen geordnete Auszüge . aus seinen Schriften, mit Zusätzen aus dessen Munde, Erläuterungen, Anmerkungen und einem Register. 1ste Abtheilung. ebend. 1805. -ste Abtheilung. ebend. 1806. 8. - Probe einer Uebersetzung des Großsprechers von Plautus; in Wieland's Neuem Teutschen Merkur 1802. Januar S. 7-12.

ب ۾ انداء

- DANZ (W. A. F.) §§. Von den Grundsätzen des Prozesses erschien die 4te, von Gönner vermehrte und zum Theil umgearbeitete Ausgabe 1806; und von den Grundsätzen der summarischen Prozesse die 3te, gleichfalls von Gönner vermehrte und zum Theil umgearbeitete Ausgabe 1806. — Vergl. Schlichtegroll's Nekrologen für das 19te Jahrhundert B. 5. S. 77-98.
- DANZIGER (J.) §§. Von dem Portefeuille zur Nachficht bey Fouragegeschäften u. s. w. erschien die ate Auslage zu Berlin 1807. gr. 8.
- DAPP (R.) §§. Gemeinnütziges Magazin für Prediger auf dem Lende und in kleinen Städten. 18ten Bandes 1stes und 2tes Stück. Berlin und Stettin 1805. 3tes Stück. ebend. 1806. 2ten Bandes 1stes Stück. ebend. 1806. 2tes und 3tes Stück. ebend. 1807. gr. 8. Von den Kurzen Predigten und Predigtentwürfen er/chien des 6ten Jahrgangs 2te und 3te Abtheilung 1805.
- DASSDORF (K. W.) seit 1807 führt er den Charakter eines königl. Sächsischen Hofraths. §§. Numismatisch-historischer Leitsaden zur Uebersicht der Sächsischen Geschichte, nach dem von Teubernischen hinterlassenen Münzkabinet, mit einer historisch-litterarischen Einleitung. Dresden und Leipz. 1801. 8.
- 11 B. DAUB (K.) seit 1805 erster Professor der Theol.

  zu Heidelberg: geb. zu Cassel... SS. Lehrbuch der Katechetik, zum Gebrauch seiner Vorlesungen. Franks. am M. 1801. gr. 8. Giebt mit G. F. CREUZER heraus: Studien. 1ster Band. Franksurt und Heidelberg 1805. ster Band. ebend. 1806. ster Band. ebend. 1807. gr. 8. Theologumena, sive doctrinae de religione Christiana ex natura Dei perspecta repetendae capita potiora; scholis suis dicavit Ec. Heidelbergae 1806. 8 maj. Das Schulwesen R 5

des achtzehnten Jahrhunderts, den Volksunterricht in der Religion betreffend; in Schuderoff a Journal für Veredelung des Prediger- und Schullehrerstandes B. 1. St. 2. S. 149 u. ff. (1802). — Ueber das theologische Element in den Wissenschaften, besonders in der Theologie selbst; in den Heidelbergischen Jahrbüchern der Litteratur 1808. H. 6. S. 3-35. Recensionen eben daselbst.

- B. DAULNOY (J. B.) Professor an dem Gymnastum zu Düsseldors. SS. Von dem Vollständigen Cursus zur Erlernung der Französischen Sprache erschien die 5te Auslage in 3 Theilen, Hamburg 1807. gr. 8,
  - DAUM (Franz) . . . zw , . . ; geb. zw , . . §§. Georg Culley über die Auswahl und Veredelung der vorzüglichsten Hausthiere. Aus dem Englilischen, Berlin 1804, 8.
  - E1 B. DAUSCHER (A.) SS. Kleines Handbuch der Musiklehre und vorzüglich der Queerslöte; aus den besten Quellen geschöpft. Mit Tabellen. Ulm 1801. 8.
  - 9 B. DAVID (A.) SS. Geographische Ortsbestimmungen des Güntherbergs und mehrerer Oerter an der südwestlichen Gränze Böhmens. Für die Abhandlungen der königl. Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften. Prag 1804. 8. Längenunterschied zwischen Prag und Dresden, mittelst Pulversignale, durch die Mitwirkung des Herrn J. H. Seyssert zu Dresden. ebend. 1805. gr. 8. Ueber den neu entdeckten Planeten; in den Neuen Annalen der Litter. des Oestreich. Kaiserthums 1807. Intelligenzbl. Okt. S. 187-189.
    - DAVIDSON (Levi) ... zu ...: geb. zu ... SS.
      Rechenschule, oder erleichterte und fassliche
      Anwendung der Kettenrechnung auf die Geschafte des menschlichen Lebens. Cassel 1806. 8.
      9 B.

- gB. DEBONALE (S...) SS. Von der Neuen Französischen Grammatik für Schulen erschien die 2te Ausgabe zu Hamburg 1800, und die 4te ebend. 1808. gr. 8.
- 9 B. von der DECKEN (F.) §§. Verfuch über den Englischen Nationalcharakter. Hannever 1802. 8,
- DECKER (Johann Heinrich) senior, ... zu Hamburg: geb.zu... §S. Zwey Nachspiele, enthaltend: 1) die Brandschatzung, oder das Wiedersinden der Tochter; 2) der Versuch, oder Eitelkeit und Herzensgüte. Hamburg 1806. 8.
- DECKER (Johann Heinrich) junior, Buchhalter zu Hamburg: geh. zu ..., SS. Gründliche Anweisung zur richtigen Formirung der Schluss-Balanze und Abschliesung der Hauptbücher, Hamburg 1806. gr. 4. Ausführliche Disconto-Tabellen für Europa, auf alle Tage des Jahrs berechnet. 1ster Theil, von 1 bis 6 Procent. ebend. 1808. längl. 4.
- DECKERMANN (Jakob) ehemahls Administrator des Guts Schahen in Oestreich; jetzt? geb. zu... §§. Die Landwirthschaftskunde, wissenschaftlich dargestellt; nebst einem Abris ihrer Elementarlehren, Prag 1807, 8.
- DEDEKIND (C. L. H.) §§. Unternehmungen gegen die Religion, die sich selbst vernichten; in den beyden letzten Stücken der Zeichen der Zeit am Ende des achtzehnten Jahrhunderts, dargestellt n. s. w. Wolfenbüttel 1800. 8. (Diese Schrift macht nämlich auch des 2ten Bandes 2tes und 3tes Stück seines Werks: Die Zeichen der Zeit u. s. w. sus. Vergl. oben B. 9. S. 230). Ueberlieferung an das neunzehnte Jahrhundert der Unternehmungen gegen die Religion, die sich selbst vernichten, und der neuen Hinweisung auf den Sieg der völligen Gewisheit, selbst auf dem R 4

Felde der kritischen Philosophie in der wichtigsten Angelegenheit. ebend. 1800. 8. (Macht
auch das 3te Stück seines Werks: Die Zeichen der
Zeit u. s. w. aus). — Versuchte Auslösungen
einiger Zweisel der praktisch - kritischen Philosophie; in Henke'ns Museum für Religionswiss.
B. 1. St. 1. S. 134-149 (1805). Nachtrag zur
Erläuterung und Recktsertigung des Versuches,
einige Zweisel der praktisch - kritischen Philosophie auszulösen; ebend. B. 2. St. 1. Nr. 5. S. 155166 (1804).

- DEDEKIND (G. E. W.) Sohn von Samuel Bernhard; vorher Rektor zu Eimbeck. §§. Kritik des Gewissens zur Scheidung des wahren Wissens dessen, was man soll, von dem sogenannten moralischen Gefühle der Pflicht; nebst einer philosophischen Rechtfertigung der Genugthuungslehre des Christenthums. Hildesheim 1802. 8. \*Viele Aussatze im Haussreund, einer Wochenschrift (Hildesheim 1798 u. 1799. 4).
- DEDEKIND (Konrad Julius) starb am 2ten März 1807. War geb. 1734.
- DEDEKIND (Samuel Bernhard) starb 177... War zuletzt seit 1758 zweyter Pastor zu Diepholz in der Grafschaft Hoya, vorher seit 1755 adjungirter Pastor zu Borstel: geb. zu Pattenhausen bey Hannover 1725.
- del DEGANO (Joseph Peter) . . . . zu . . . : geb. zu . . . . §§. Hülfsbuch für Kaufleute und Conteristen, mit eigenen festen Regeln zur richtigen, genauen und fertigen Berechnung der Waaren nach Preiszetteln, ohne Ausnahme der Wechselcours-Veränderung, und mit Inbegriff der Wechsel-Arbitragen u. s. w. Wien u. Triest 1807. gr. 8.
- DEGEN (J. F.) seit 1807 auch D. der Theologie zu Bayreuth. (Konsistorialrath nicht seit 1804, sondern

dern seit 1805). SS. Bemerkungen über Gegenstände der Unterweisung und Erziehung auf Schulen. 1stes Stück. Eine Einladungsschrift. Hof 1803. 8. Ueber Vorsehungsbegriffe, ihre Entstehung und Ansbildung. 1stes Stück. Eine Einladungsschrift. Bayreuth 1806. 8. Wie kann besonders von Schulen der König würdig verehrt werden? (eine Rede). ebend. 1806. kl. 8. — Von den Beyträgen zu den Wünschen und Vorschlägen zur Verbesserung der Schulen und ihres Unterrichts erschien das 7te Stück 1803; und von seinem Anakreon Editio tertia emendatior & auctior, Erlangae 1808. 8. — Im 1sten Band S. 158. Z. 6 seines Artikels setze man nach Uebersetzungen hinzu der Griechen.

- DEGEN (J. J. L.) seit 1808 Stadtpfarrer zu Lauf im Nürnbergischen. §§. Anweisung für Jodermann, der nur Gedruckt lesen kann, für sich selbst geschrieben lesen, und gut, deutlich und orthographisch schreiben zu lernen. Nebst 4 Kupfertaseln. Nürnberg 1802. 8. Predigten für die Hausandacht, zur Beförderung ehristlicher Gesinnungen, für Hausväter jeden Standes und deren Familien, besonders für den Bürger und Landmann, über alle Sonn- und Festtagsevangelien des ganzen Jahres. 1ster Theil. ebend. 1805.

  4. Vergl. Nopitsch'ens 1ster Supplementband zu Will's Nürnberg. Gel. Lexikon S. 200 u. f.
- DEHN (K. P. J.) auch immatrikulirter Advokat zu Celle; lebt seit einigen Sahren zu Fallersleben im Fürstenthum Lüneburg: geb. zu Braunschweig...
- 9 u. 11 B. DELBRÜCK (F. F.) §§. Gedächtnisrede auf Paul Sarpi. Rerlin 1808. 8.
- 9 u. 11 B. DELIUS (H.) §§. Die Hildesheimische , Stiftssehde des Jahres 1519. Leipz. 1803. gr. 8. Die Wernigerodische Dienerschaft; ein Versuch R 5

zum Opfer kindlicher Liebe, dem besten Vater bey der Feyer seiner sunfzigjährigen Dienstzeit geweiht. Wernigerode 1805. 8. — Einige Bemerkungen über des D. Friedr. Rühs Verluch einer Geschichte der Religion, Staatsverfassung und Cultur der alten Skandinavier (Göttingen 1801, kl. 8); in dem Allgem. Litter. Anzeiger 1801, S. 1177-1182. 1185-1190. 1201-1206. 1209-1215. — Ueber die Religion der alten Teutschen; in den Nachträgen zu Sulzer's allgem. Theorie der schönen Künste B. 6. St. 2. 6. 245-293 (1802). B. 7. St. 1, S. 1-68 (1803).

## DELUC. S. de LUC.

- g u, 11 B. DEMIAN (F. A.) §§, Darftellung der Oestreichischen Monarchie, nach den neuesten statistischen Beziehungen. Ister Band, welcher Böhmen, Mähren und das Oestreichische Schlesien enthält, (Wien) 1804. - 2ter Band, welcher Ostgalicien und Siebenbürgen enthält, (ebend.) 1804. – 3ten Bandes 1ste Abtheilung, welche den isten Theil der statistischen Darkellung des Königreichs Ungern und der dazu gehörigen Länder enthält. Wien 1805. — 3ten Bandes 2te Abtheilung, welche den 2ten Theil der stat. Darstell. des Königr. Ungern u. s. w. enthält. ebend. 1806. - 4ten Theils 1ste Abtheilung, welche die Militär-Gränze von Kroatien enthält. ebend. 1806. Auch unter dem Titel: Statistische Beschreibung der Militär-Gränze. 1ster Band, welcher die Militär-Granze in Kroatien enthält, - 4ten Theils 2te Abtheilung, welche die Militär-Gränze von Slavonien und Ungern enthält. ebend. 1807. Auch unter dem Titel: Statist. Beschreib. der Militär-Granze. 2ter Band, welcher die Militär-Gränze in Slavonien und Ungern enthält.
- DEMME (H. G.) §§. Unter dem Namen Karl STILLE: Abendstunden im Familienkreise gebilde-

bildeter und guter Menschen. 1ster Band. Gotha 1804. — 2ter Band. ebend, 1805. 8. Predigt, bey Eröffnung des Landtags zu Altenburg am 22sten Oktober 1805 gehalten. Altenb. 1805. 8. — Von dem \*Pächter Martin und seinem Vater erschien die 3te verbesserte Ausgabe in 3 Bänden 1802.

- b u. 11 B. DENEKEN (A. G.) §§. Ueber die Sitte der Städter, den Sommer über sich in Bauerhäuser einzumiethen; in Wieland's Neuem Teutschen Merkur 1802. May S. 16-34. Ueber den Genus des Reisens; ebend. Sept. S. 39-59. — Die Rolands-Säule in Bremen; in Woltmann's Geschichte u. Politik 1805. B. 1. S. 567-583.
- PENIS (M.) SS. Des heiligen Thomas von Aquino.
  Predigerordens, Auslegung des apostolischen
  Glaubensbekenntnisses; übersetzt u. s. w. Luzern 1801. 8. Sineds letztes Gedicht; herausgegeben von L. L. Haschka. Im May 1801.
  Wien 1801. 8. Litterarischer Nachlass; herausgegeben von Joseph Friedrich Freyherrn von Retzer. 1ste Abtheilung, Wien 1801. 21e (und letzte) Abtheilung. ebend. 1802. 4.
- DERESER (T. A.) seit 1807 Professor der biblischen Sprachen auf der Universtät zu Freyburg im Breisguu. SS. Die heilige Schrift des alten Tefaments. eten Theils Ister Band, welcher die Bücher Josua, Richter, Ruth und Samuels enthält; — herausgegeben von Dominikus von Brentano, fortgesetzt u. s. w. Frankf. am M. 1801. sten Theils ater Band, welcher die Bücher der Könige, der Chronik, Efra und Nehemia enthält. ehend. 1801. - 2ton Theils 3ten Bandes 1ste Hälste, welche die Bücher Tobias, Judith und Esther enthält. 1803. - 2te Hälfte, welche das Buch Hiob enthält. 1804. gr. 8. Büchlein Ruth; ein Gemählde häuslicher Tugenden; aus dem Hebräischen übersetzt, erklärt und

und für Pfarrer auf dem Lande bearbeitet. Frank-Katholisches Gebetfurt am M. 1806. 8. buch für die vier kirchlichen Jahreszeiten; nach dem Wunsche des hochwürdigsten Bischoffs von Bruchsal aus dem Teutschen Brevier gezogen. Mit einem Kupfer. Rothenburg und Heilbronn Von dem Teutschen Brevier für Stiftsdamen, Klosterfrauen und jeden guten Christen erschien die zie rechtmässige, durchaus verbesserte und vermehrte Ausgabe, unter seinem Namen zu Heilbronn am Neckar u. Rothenburg ob der Tauber in 4 Bänden 1804-1805. 8. unter dem Titel: Erbauungsbuch für katholische Christen auf alle Tage des Kirchenjahres. Nachgedruckt zu Wien 1807. 8. - Vergl. (Barth. von Siebold's) artist. litterarische Chronik von u. für Franken 1808. S. 100-112.

## DESCOTES. S. des COTES.

- von DESTOUCHES (J. A.) §§. Ueber den Verfall der Städte und Märkte, und die Mittel, ihnen wieder aufzuhelfen. Ulm 1803. gr. 8. \* Die Rache Albert des 3ten, Herzogs in Bayern; ein Pendant zu Agnes Bernauerin, in 5 Aufzügen, mit historischen Anmerkungen. Augsb. 1804. 8. \*Arco; ein Bayrisches vaterländisches Trauerspiel in 5 Handlungen; aus den Zeiten des Spanischen Successionskrieges; vom Verfasser der Rache Albert des 3ten u. s. Sulzbach 1806. 8.
- DETHARDING (G. 1) jetzt auch Direktor des geistlishen Ministeriums und erster Aufscher der Schulen zu Rostock. §§. Religionsbuch der nachdenkenden Jugend in den Schulen, und den
  Erwachsenen zur Erbauung bestimmt. Rostock
  1802. 8. \*Ist in der Bibel oder in der gesunden Vernunst ein Grund vorhanden, der uns
  verpslichtet, die Teutsche Bibel des seel. D.
  Luther's als ein untrügliches Wort Gottes anzuneh-

nehmen? der berühmten theologischen Fakultät auf der Landesuniversität zu Rostock zur öffentlichen Beantwortung ehrerbietig vergelegt von einem Rostockischen Bürger. (Greifswald) 1802. 8. Was ist die neue Armenordnung? eine Predigt. Rostock 1803. 8.

- DETMOLD (Wilhelm) D. . . . zw. Hannover: geb. . zw . . . §§. Ideen zu einer möglichen Kritik der Gröffenlehre. Hannover 1801. 8. Mifcellen; in Wieland's Neuem Teutschen Merkur 1801. November S. 204-210.
- DETTMERS (J. P.) §§. Progr. Kurze Uebersicht des Lehrer-Personals und der Schullectionen in dem Gymnasium zu Frankfurt an der Oder. Frankf. a. d. O. 1807. 8. Von den Programmen: Frühzeitige Anweisung und Ermunterung der Jugend zum Forschen nach Wahrheit ist eine Hauptpslicht gelehrter Schulen, erschien der Beschlus 1801.
- DEWEZ (F. O.) §§. Hippokrates von der Kunft, oder Schutzschrift der Heilkunst; aus dem Griechischen übersetzt. Wien 1802. 8. Die Uebersetzung des Aretäus erhielt ein neues Titelblatt 1802.
  - DEWORA (Viktor Joseph) . . . zu . . . : geb. zu . . . . § Predigten an's katholische Landvolk. Hadamar 1806. 8. Neues Gebetbuch für katholische Landleute, nach dem Geist des reinen Christenthums versalst. ebend. 1807. 8.
- Graf von DHYRN (E.) heist DYHRN, gehört folglich im 2ten B. auf S. 123.
- Freyherr von DIEBITSCH (K... F... W...) vormahls Russisch-kaiserlicher Major des Generalstabes und der kaiserlichen Suite, und vorher in königl. Preussischen Kriegsdiensten; jetzt? geb.

2n . . . § Specielle Zeit - und Geschäfts -Eintheilung Königs Friedrich des Zweyten, auf Befehl Kaifers Paul des Eraen entworfen. St. Petersburg 1900. gr. y. ebend. 180s. gr. 8. danken über und von den Soldaten in allen seinen Theilen, abgehandelt und auf allerhöchsten Befehl Sr. Ma eftät Kailer Alexander des Ersten durch den Druck bekannt gemacht u. L. w. 1ster Theil. St. Petersburg 1801. - 2ter Theil. Mit 7 Kupfertafeln. ebend. 1802. gr. 8. liche Beschreibung der Exercirzeit, und denen dabey gemachten Evolutionen der Garnison zu Potsdam unter Friedrich dem aten. Auf Befehl St. Ma: des Kailers Alexander des Enten entworfen u. f. w. ebend. 1801. gr. 8. Kupfer und deren Erklärung zu der ausführlichen Beschreibung der Exercirzeit der Garnison von Potsdam unter Friedrich dem 2ten, entworfen u. f. w. gezeichnet von dem Kapitain von Bibikow, und gestochen im kaiserl. Karten-Depot. 14 grosse Kupfertafeln, ausser dem Grundrisse von Potsdam und der Gegend, worauf gewöhnlich die Manoeuver gemacht werden. ebend. 1802. gt. 4. Handbuch für Officiere, oder kurze Darstellung der gesammten Kriegswissenschaften. Mit Tabellen. Berlin 1803. 8.

DIECK (F. W.) §§. Anweifung zum Schleifen kleiner und groffer Vergröfferungsgläfer, der Brillen, Ferngläfer u. f. w., wie auch einfache und zusammengesetzte Sonnen - Mikroskope und Fernröhre zu verfertigen. ste vermehrte und verbesserte Ausgabe. Mit 3 Kupfertafeln, Hamburg 1803. 8.

DIEFFENBACH (F. M.) war nicht in Oftindien, sondern in Westindien und Südamerika, namentlich in Surinam. Sein örtlicher Aufenthalt ist noch unstet. DIRFFENBACH (J. G.) jetzt Pfarrer zu Ostheim beg Butzbach im Darmftädtischen. §§. Religionsvortrag bey erstmahliger Abendmahlsfeyer der Lutherischen Glaubensverwandten in der reformirten Kirche zu Niederweisel; nebst einigen Gedanken über die vom Hrn. Landgrafen zu Hessen-Cassel neuerlich in Anregung gebrachte kirchliche Vereinigung beyder Partheyen. Giefen 1800. 8. Kurze Anleitung zur Predigtund Katechisirkunst, hauptsächtlich für Kandidaten und angehende Prediger. Giesen u. Darm-Theoretisch - praktische Bevstadt 1804. 8. träge zur Beförderung mehrerer Paltoral-Klugheit in öffentlichen Religionsvorträgen. 1stes Bändchen, ebend. 1804. 8. — Noch einige Worte über Mysticismus; in 3. E. K. Schmidt's und F. H. C. Schwartz'ens Allgemeinen Bibl. der neuesten theol. Litteratur B. 7. St. 4. S. 242 u. ff. (1803). - Vergl. Charakteristik der Hessen-Darmhädtischen Theologen S. 11 u. f.

DEFFENBACH (K.) auch Stadtschreiber zu Alsseld, mit dem Titel eines Regierungssekretars.

DIEL (A. F. A.) §§. Von dem Versuch einer syster matischen Beschreibung aller in Teutschland vorhandenen Kerpobitsorten erschien der Ste Heft. Birnen 1801. Auch unter einem eigenen Titel: ister Hest. Birnen. - Der 3te und 4te Hest handeln, wie die beyden ersten, auch von Aepfeln; und bey dem 4ten ist ein Register über die in den 4 ersten Heften enthaltenen 200 Aepfelforten. - 6ter Heft oder 5ter Heft. Aepfel. 2802. - 7ter Heft oder 2ter Heft. Birnen. 1802. - Ster Heft oder oter Heft. Aepfel. Mit einem illum. Kupfer. 1804. - gter Heft oder gter Heft. Birnen. 1804. - 10ter Heft oder 7ter Heft. Aepfel. 1805. - 11ter Heft oder 4ter Heft. Birnen. 1805. - 12ter Heft oder 5ter Heft. Birnen. - 13ter Heft oder 8ter Heft. Aepfel. - 14ter Heft oder 6ter Heft. Birnen. -

15ter Heft oder gter Heft. Aepfel. — Sein Bildniss vor dem 83sten Theil der Krünitz-Flörkischen ökonomischen Encyklopädie (1801).

- DIEMER (Heinrich August Christian Ludwig) der Phil. und D. der R. und Privatdocent zu Leipzig: geb. zu Milkel in der Oberlaufitz, unweit Bautzen, am 12ten August 1774. §§. Diff. (Prael. Stockmanne) Symbolae ad varias juris discendi & docendi methodos. Lips. 1800. 4. Dist. de paedagogica in scholas academicas revocanda. ibid. 1802. 4. (auch in Form einer Com-mentation). Diff. Jurisconfultus perfectus. mentation). ibid. 1802. 4. Joannes Georgius I, Elector Saxoniae, & Fridericus Augustus I, Rex Poloniarum, Elector Saxoniae, rei judiciariae legislatores; libellus. Lipf. 1804. 8. (Ursprünglich ein Programm). - Vergl. (Eck's) Leipzig. gel. Tagebuch 1808. S. 99-102.
- DIES (A. . .) wahrscheinlich gestorben. §§. Seine Schrift führt nicht den Titel: Brief, fondern Briefe.
- ven DIESKAU (C... H... J... E...) ... zu ...:

  geb. zu ... §§. Der beforgte Forstwirth,
  oder Anleitung zu einer regelmässigen Bewirthschaftung der Privatwaldungen, deren Betrieb
  und Kultur betreffend, entworfen u. s. w. In 2
  Abtheilungen. Coburg 1802. 8.
- DIETERICHS (Georg Septimus) starb 1807.
- DIETL (G. A.) §§. Die schönen Künste und Wissenschaften bilden zur Humanität; eine Antrittsrede. Landshut 1801. §. Predigt auf das Fest der Verkündigung Mariä über Luk. I, 33, oder über das, was in der Religion wesentlich und bleibend, und was zufällig und veränderlich ist. München 1802. §. Rede, als die kurfürstl. Universität zu Landshut die ehemahlige Dominikaner-

kanerkirche in Besitz nahm, und daselbst den ersten akademischen Gottesdienst hielt. Landshut 1802. 3. — Sein Bildnis auch von John nach Edhinger in der Gallerie denkwürdiger Hayern, mit Biographie, Heft 1 (1807).

DIETRICH (Christian Heinrich) ... zu ...: geb.
zu ... §§. Gab mit J. SEDLACZEK heraus:
Praktische Anweisung zum Anbaue sehr einträglicher, aber nicht genug bekannter Erdgewächse,
oder: Mittel, in Kurzer Zeit wohlhabend und
reich zu werden. Ein Buch, für Landwirthe,
für Garten und Grundbesitzer. Leipz, 1804. 8.
Mittel, ein kurzer Zeit wohlhabend und reich
zu werden. ... 2te Auslage. Leipz. 1807.
gr. 8.

DIETRICH (F. G.) seit 1807 auch M. der Phil. SS. Die Linneischen Geranien, fün Botaniker und Blumenliebhaber durchaus neu und nach der Natur gebildet, und nach forgfältigen Beobachtungen beschrieben. 1sten Bandes 1ster Heft: Storchschnäbel oder Pelargonien. Weimar 1801. - ater und 3ter Heft: Pelargonien oder Kranichschnäbel. ebend. 1802. - 4ter Heft, ebend. 1802. - 5ter und 6ter Heft. ebend. 1803. 4. Der Apotheker-Garten, oder Anweifung für Teutsche Gartenbesitzer, mehrere in den Apotheken brauchbare in und ausländische Gewächse zu erzielen. und dadurch die Garteneinkünfte zu vermehren, bearbeitet u. s. w. ebend. 1802. 8. Vollständiges Lexikon der Gärtnerey und Botanik, oder alphabetische Beschreibung vom Bau, Wartung und Nutzen aller inund ausländischen, ökonomischen, officinellen und zur Zierde dienenden Gewächse. Mit einer Vorrede vom Hrn. Professor Kurt Sprengel in Halle, 1ster Band: Abelmoschus bis Asplenium. ehend. 1802. - ster Band: Assonia bis Chamaesyce, ebend. 1803. - ster Band: Chamae-19tes Jahrh, Ifter,

topi bis Ernotea, ebend. 1803. — 4tet Band; Erodium bis Hyssopus, ebend. 1804. — 5ter Band; Sabarosa bis Masculus. Berlin 1805. — 6ter Band: . . . ebend. 1806. — 7ter Band: . . . ebend. 1807. gr. 8.

- DIETRICH (G... S...) D. der AG. zu Glogan:
  geb. zu... SS. Das Wissenswürdigste der Kuhpocken-Impfung, eine das ganze Menschengeschlecht beglückende Entdeckung; gesammelt
  u.s. w. Glogau 1801. 8.
- DIÈTRICH (J. F.) SS. Garmina Latina. Lips. 1805. 8.
- DIETZ (Franz Maximilian) Post-Kommi far der Postwagen-Expedition zu Frankfurt am Mayn, seit
  1804 mit dem Titel eines Thurn-und Taxischen
  Höfratks: geb. zn. ... 175... §§. Allgemeines Postbuch und Postkarte von Teutschland und
  einigen angränzenden Ländern. ste vermehrte
  und verbess. Ausgabe: Franks. am M. 1795. 12.
  (Die erste Ausgabe erschien 1792)... Die 3te
  durchaus umgearbeitete, verbess. und sehr vermehrte Ausgabe mit einer neuen Postkarte von
  Säk gestochen, erschien Teutsch und Französisch zugleich. ebend. 1805. 8.
  - DIETZ (Friedrich) D. der R. und seit 1802 Advokat
    des kaisers und Reichskammergerichts zu Wetzlar, wie auch herzogl. Mecklenburgischer Hofrath: geb. daselbst am 15ten Februar 1778. SS.
    Ueberblick und Gesichtspunkt der beym kaisers.
    Reichskammergericht eingeführten Appellation
    der Diakonen der Lutherischen Domgemeine und
    Verwalter ihres St. Petri Waisenhauses zu Bremen wider den Reichsstadt Bremischen Senat.
    Wetzlar 1803. 8. Uebersicht zum Gegenbericht in Sachen sämmtl. Diakonen der Lutherischen Domgemeine und Verwalter ihres St.
    Petri Waisenhauses zu Bremen, Imploranten und

Appellanten, wider den Senat der Reichsfadt Bremen, Imploraten und Appellaten. ebend. 1805. 8

DIETZ (J. C. F.) §§. Beantwortung der idealifischen Briefe des Hrn. Hofraths Tiedemann. Gotha 1801. 8. Die Philosophie und der Philosoph aus dem wahren Gesichtspunkte, und mit Hinlicht auf die heutigen Streitigkeiten betrachtet. Leipz 1802. gr. 8. Progr. Ein Scherflein zur Verständigung über die Wahl der Gegenstände und die Methoden des Unterrichts. Ratzeburg 1805. 8. \*Anrede an die erste Klasse der Ratzeburgischen Domschule, ebend, 1805. 8. (Unter der Vorrede hat er fich genannt). Gab heraus: \* Mecklenhurgisches Journal. ifter Band. Julius bis December. ebend. 1805. Bandes 1stes bis 6tes Stück. ebend. 1806. 8. (Die nicht unterzeichneten Aufsätze sind fast alle von ihm, z. B. Zur Geschichte der Schaubühne in Mecklenburg; Beytrag zur Mecklenburg. Kunst-und Künstlergeschichte; Fragen eines Layen an einen Mecklenburgischen philosophischen Schriftsteller; Bemerkungen über eine ökonomische Schrift). Einige Bemerkungen über den Sprachunterricht. \*Beytrag zur genauern Bestim-1806. 8. mung der Lehre von dem Gebrauche der Zeiten. besonders in der Lateinischen Sprache. ebend. 1807. 8. (Am Schlusse hat er sich genammt). — Moralische Fragmente; in Beneken's Niedersächs. Zeitschrift 1803. H. 1. S. 82-107. — Hat Antheil an: \* Zweck und Verfastung der litterarischen Gesellschaft in Ratzeburg (deren Mitglied er ist). (Ratzeb. 1807. 4). \* Redigirt mit Karl

Karl REINHARD und NAUWERCK, im Namen der litter. Gesellschaft die Ratzeburgischen litterarischen Blätter 1808. 4. (Von ihm stehen, ausser kleinern Aufsätzen, unter andern darin: Aphorismen über Prosa und Poesse; \*Müssen die Protestanten von den Katholiken erst Toleranz lernen?) — Auch hat er Antheil an dem von K. REINHARD, im Namen der litter. Gesellsch. redigirten Fürst. Ratzeburgischen Intelligenzblatt 1808. 4. (worin manche Notitzen und kleine Aussätze von ihm stehen).

DIETZ (Karl Philipp) starb am 19ten Oktober 1806.

DIETZSCH (Karl Friedrich) dritter Pfarrer zu Oehringen im Hohenlohischen: geb. daselbst am 20sten Oktober 1769. §§. Gedächtnissrede auf das Fräulein D. R. L. von Berlichingen. Oehringen 1792. 8. Gedächtnissrede auf die Freyfrau M. B. von Berlichingen. ebend. 1794. 8. Gedächtnisspredigt auf Hrn. J.C. F. Meister, Stadtpfarrer in Oehringen. ebend. 1806. 8. Predigt-Entwürse über die gewöhnlichen Evangelien an Feyertagen. 1ste Hälfte. Heilbronn am Neckar 1806. — 2te Hälfte, ebend. 1807. 8. — Mehrere Beyträge zu Kart Lang's Bibliothek für junge Teutsche.

DILLENIUS (F. W. J.) seit 1805 Pfarrer zu Hemmingen bey Enzwaihingen im Würtembergischen. § 3. Justus Lipsius von der Standhaftigkeit im Unglücke; aus dem Lateinischen mit vielen Anmerkungen: Leipz. 1802. gr. 8. — Von dem Griechisch-Teutschen Wörterbuch für die Jugend, nach Schellerischen Plane gearbeitet, erschien die 3te umgearbeitete und mit vielen neuen Wörtern und Zusätzen, wie auch mit einem doppelten Griechisch-Teutschen Register, stark vermehrte Ausgabe 1807.

- DILTHEY (K.) § Der Thüringische 0 6. 11 B. Kinderfreund, bestimmt füt solche Kinder, die schon gut lesen können, an eigenem Lesen Vergnügen finden, und gern etwas Nützliches lesen wollen. Erfurt 1805. - 2ter Theil. ebend. 1306. 8. Auch unter dem Titel: Der allgemeine Kinderfreund, oder nützlicher Gesellschafter für Kinder beyderley Geschlechts. 1ster und 2ter Kinderalmanach. Rudolftadt 1805. 8. Theil. Auch unter dem Titel: Der kleine Sittenkatechismus. ste verbesserte und vermehrte Ausgabe. Möglichst vollständige Naturgeschichte für Bürger-und Landschulen. Säugthiere, isten Bandes 2te Abtheilung (die 1ste ist von einem Ungenannten). Mit 11 in Holz geschnittenen illuminirten Abbildungen. Erfurt 1806. 8. Auch unter dem Titel: Kurze, doch hinreichende Naturgeschichte für Bürger- und Landschulen.
- DINDORF (G. I.) §§. Novum Lexicon linguae Hebraico-Chaldaicae, commentario in libros veteris Testamenti dialectorum cognatarum inprimis ope, animadversionibusque praestantissimerum interpretum locupletatum. Pars I. Lips. 1801. Pars II. ibid. 1804. 8 maj.
- DINGLER (Johann Gottfried) der Philosophie, Chemie und Physik Doktor, und einiger naturforschenden Gesellschaften Mitglied zu Augsturg (So er selbst): geb. za . . . §§. Journal für Zitz-Kattun-oder Indiennendruckerey, die Seiden - und Zeugdruckerey, wie auch Wollen - Seiden - Baumwollen - und Leinenfarberey und Bleicherey. Mit Kupfern, ister Band, ister bis 4ter Heft. Augsburg 1806. — zten Bandes ister und 2ter Heft. ebend. 1807. gr. 8. Giebt mit dem Freuherrn F. E. v. SEIDA heraus: Allgemeine königl. Bayrische Vaterlandskunde. 1ster Jahrgang. Januar his Oktober. ebend. 1807. gr. 8. -Darstellung einer vollkommenen und wohlseilen SI Sal-

Salpetersauren Eisenbeitze; in Hermbstädt's Magazin für Färber B. 3. Nr. 23 (1804),

- DINGLINGER (G. .. Friedrich) Konsistorialrath und Generalsuperintendent zu Wolfenbüttel seit 1799 (vorher seit 1700 Prediger der Martinskirche zu Braunschweig, und vor diesem Prediger zu Parenfen bey Hardegfen): geh. zu Hannover . . . Abschiedspredigt, in der Martinikirche zu Braunschweig gehalten. Braunschw. 1799. 8, de bey der Einführung des Generalsuper. Knittel, - Säkularpredigt, mit bey-Wolfenb. 1800. 8, gefügten Kirchengebeten. Braunschw. 1801. 8. (ift mit einer ähnlichen Predigt von A. C. Bartels zusammengedruckt). Predigt bev der öffentlichen Feyer des Regierungsantritts Sr. Maj. des Königs von Westphalen. Wolfenbüttel 1808. 8.
  - DINTER (. . .) M. der Phil. und Pfarrer zu Görnitz bey Borna (vorher Direktor des SchullehrerSeminariums zu Friedrichsstadt bey Dresden):
    geb. zu . . . SS. \*Kleine Reden an künftige
    Volksschullehrer, zur Beförderung der Weisheit
    in Lehre und Leben; ein Erbauungsbuch für
    nicht ganz ungebildete Schullehrer. 1ster Band.
    Halle u. Leipz. 1803. 8,
  - DINZENHOFER (Wenzel) ordentlicher Professor der Rechte auf der Universität zu Prag: geb. 24.,. §§. XXVIII genealogische Geschlechtstafeln der Böhmischen Fürsten, Herzoge und Könige, mit Anmerkungen erläutert; nebst einer chronologischen Tasel der Böhmisch-Mährischen Fürsten und Markgrafen, dann einem allgemeinen Register. Prag 1805. gr. 4.

î

DIPPOLD (Hans) der königl. Märkischen Gesellschaft wirkliches und der Leipziger ükonomischen Societät Ehrenmitglied (so schreibt er sich, ohne den Ort seines Ausenthaltes zu nennen): geb. zu . . . §§. Ueber einen dreyjährigen Anbau der Kartosseln toffeln aus Blüthenfaamen, nebst den dabey angestellten Beobachtungen des Misswachses und der Degeneration dieser Frucht überhaupt; als Beantwortung und Widerlegung der, von dem Herrn Prediger Stockmar angegebenen Hypothese des Misswachses und Ausartung derselben; nach vieljährigen eigenen Erfahrungen. Berlin 1803. 8.

- DIRKSEN (Harro Wilhelm) . . . . . . . . . . . . geb. zu . . . §§. Die Lehre von den Temperamenten, neu dargestellt. Nürnberg 1804. §.
- pir (Christoph Joseph) M. der Phil. D. und Frafessor der Medicin zu Bamberg, nachdem er den
  Kronprinzen von Bayern, als Reisenzet, auf die
  Universität zu Göttingen und auf Reisen begleitet
  hatte: geh. zu. . . §§. Ideen zur Naturerklärung der Meteor-oder Luststeine. Göttingen
  1805. 8. Grundlinien zu einer landesherrlichen Verordnung zur sichersten Bezweckung
  der Ausrottung der gewöhnlichen menschlichen
  Pockenkrankheit durch systematische Betreibung des Kuhpocken-Imps-Geschäftes. ebend.
  1807. 8. Nebst 3 Normaltabellen in solio und 2
  Mustern zu Imps-Attesten.
- che er nach Wetzlar kam, seit 1762 Kanzleyassesson zu Braunschweig und seit 1765 Hofrath dasselbst: geb. zu Danckersen unweit Rinteln am 3ten May 1738. §§. Anwendung der Rechtssatze von dem Steuerwesen in den Reichs-Territoriis auf die specielle Landesverfassung des Fürstenthums Waldeck, zur Berichtigung und weitern Aussührung des Freyherrn von Moser von der Landeshoheit in Steuersachen-Cap, 2. obs. 10. §. 55. p. 397 sq. in einer an kaiserl. Kammergericht im vorigen Jahre übergebenen Supplik pro Mandato, auf welche auch ein Schreiben um Bericht erkannt worden ist. Wetzlar

- 1799. 4. Die Schrift: An die hohe Reichsversammlung u. s. w. ist einerley mit der Dokumentirten Geschichtsorzählung u. s. w. und der letztere der wahre Titel.
- 9 B. Edler von DITTERICH (F. A.) von und zu nicht Erdmannszahl sondern Löbmannszahl.
- 9 u. 11 B. DITTMANN (S... C...) §§. Die Lehre Jefu, oder Fragen an Kinder, die confirmint werden follen; aufgefetzt u. f. w. . . . 3te verbesterte Ausgabe. Königsberg 1804. 8.
- DITTMAR (August) Lehrer der Französischen Sprache zu Berlin: geb. zu . . . §§. Paronamase Françoise, oder, ähnlich lautende Wörter, welche verschiedene Bedeutungen haben. Mit hinzugefügten Anmerkungen, nebst einigen Französischen Wörtern, die getrennt eine andere Bedeutung haben, als aneinander gehängt. Berlin 1806. kl. 8.
- DITTMAR (Siegmund Gottfried) . . . zu Breslau (?):

  geb. zu . . §§. Erinnerungen aus meinem
  Umgange mit Garve; nebst einigen Bemerkungen über dessen Lehren und Charakter. Berlin
  1801. 8.
- DIZINGER (K. F.) wird im 11ten Band als ein neuer Schriftsteller aufgeführt, kam aber schon im 9ten vor. §§. Wann verliehrt, nach Würtembergischem Rechte, ein Schuldner die freye Verfügung über sein Vermögen? ein Beytrag zur Erläuterung des Landrechts. Stuttgart 1802. 8.
- DOBLER (Michael) . . . zu . . . : geb. zu . . . §§.

  Moralische Auffätze; ein Beytrag zur Geistesund 'Herzensbildung; herausgegeben u. s. w.
  Salzburg 1805. 8.
- DOBMAIR (M.) §§. Systema theologiae catholicae; opus posthumum, edidit Th. P. Senestréy. Tom. I. Solis-

Solisbaci 1807. 8. — Vergl. Intelligenzblatt zur Allg. Litter. Zeitung 1806. S. 548 u. f.

DOBROWSKI (J.) §§. Slawin, eine Bothschaft aus Böhmen an alle Slawische Völker — oder Beyträge zur Kenntniss der Slawischen Litteratur nach allen Mundarten. 1ster Band. 1ster bis 6ter Hest. Prag 1806. 8. Glagolitica; über die Glagolitische Litteratur, das Alter der Bukwitza, ihr Muster, nach welchem sie gebildet worden, den Ursprung der Römisch-Slawischen Liturgie, die Beschaffenheit der Dalmatischen Uebersetzung, die man dem Hieronymus zuschrieb u. s. w. Ein Anhang zum Slawin. Mit 2 Kupfertafeln. ebend. 1807. 8.

DOCEN (Bernhard Joseph) M. der Phil. und erster Scriptor der Centralhosbibliothek zu München seit 1807 (vorher zweyter Scriptor): geb. zu Osnabrück . . . §§. Miscellaneen zur Geschichte der Teutschen Litteratur, neu aufgefundene Denkmähler der Sprache, Poëlie und Philosophie unserer Vorfahren enthaltend. 2 Bände. München 1807. gr. 8. - Glossographische Denkmähler der ältern Teutschen Sprache vom oten bis 13ten Jahrhundert; in v. Aretin's Beytragen zur Geschichte und Litteratur 1804. St. 9. deckung, das sogenannte Heldenbuch Heinrichs von Ofterdingen betreffend; ebend St. 10 u. 11. -\*Altteutscher Witz und Verstand; in dem Neuen litterarischen Anzeiger 1806. Nr. 1. S. 11-14. 1ste Fortsetzung; ebend. Nr. 14. S. 218-220. \*Zusatz zu der in dem N. litter. Anzeiger (1806. Nr. 2 u. 3) mitgetheilten Abhandlung über die Glycerianische Urkunde; stend. Nr. 4. S. 49-52. Ein Wort zur Vertheidigung der Provinzialismen in Teutschen Schriften; ebend. Nr. 5. S. 55-57. \*Beyträge zur Geschichte der Teutschen dramatischen Dichtkunst; ebend. Nr. 6. S. 81-84. Marginalien zu Hrn. Fr. Adelung's Nachrichten von altteutschen Gedichten, welche aus der Hei-S 5 del-

delbergischen Bibliothek in die Vatikanische gekommen find; ebend. Nr. a. S. 131 - 136. Litteratur einer altteutschen Marien - Legende in Reimen, aus dem KIII-Jahrhunderts ebend. Nr. 11. 8. 167 - 169. Nachträge zu Panzer's Annalen der ältern Teutschen Litteratur; ebend. Nr. 15. S. 225-229. 1807. Nr. 7. S. 105 u. f. ge einer allgemeinen Teutschen Chronik aus den Zeiten Kaisers Ludwig des Bayern; ebend. 1806. \*Anzeige einer bisher Nr. 19. S. 289 - 294. unbekannt gebliehenen Schrift des berühmten Joh. Fischart's, genannt Menzer; ebend. Nr. 21. S. 333. Ein altteutscher, Todten - Tanz; ebend. Nr. 25. S. 593-396. Nr. 26. S. 412-415, Original - Catalog der Bibliothek des Bonediktinerklosters S. Apri zu Toul, aus dem eilften Jahrhundert; aus einer alten Handschrift der Münchner Bibliothek; ebend. 1807. Nr. 5. S. 65-\* Ein ungedrucktes Gedicht von Angilbert. an den Hof Karls des Groffen; ebend. Nr. 6. S. 81-88. Zufätze zu Bemerkungen über Fr. Adelung's Nachrichten von altteutschen Gedichten, welche aus der Heidelbergischen Bibliothek in die Vatikanische gekommen find; ebend. Nr. Mr. Clarke's vorgebliche Entdeckung einer alten Handschrift, das Leben Alexanders des Grossen enthaltend; ebend. Nr. 14. 8. 215-Alphabetisches Verzeichnis der altteutschen Liederdichter aus dem Schwäbischen Zeitpunkte; nebst einer Uebersicht der sämmtlichen übrigen Teutschen Dichter von 800 - 1500; ebend, Nr. 19. S. 294-301. Nr. 20. S. 305-308. trage dazu; shend. Nr. 49. S. 769 - 775. terschied zwischen den Minne- und Meistersängern; ebend. Nr. 24. S. 369-374. Nr. 34. S. 535-540. Berichtigter Text zweyer alter Minnelieder im N. Litt. Anzeiger; ebend. 1808. Nr. 20. S. 309-311. \*Matthias Bernhart; ebend. Nr. 26. S. 415 u. f. Vorläufige Anzeige einer alten Handschrift des Liedes der Nibelungen, auf der königh Bibliothek zu München; ebend, Nr. 48, S. 764-767. Nr. 50, \$, 785 - 790.

- DöHNER (Franz Paul) ... zu München: geb. zu ... §§. Ohnmaßgebliche Bemerkungen über die Unzweckmäßigkeit der Todesstrafe bey Diebstählen; die dermahlige Verfassung der sogenannten Zuchthäuser; die freye Konkurrenz in Betreff der Viktualien. München 1891. 8.
- Döllinger (Georg Friedrich) Oberregistrator bey der küniglichen Landesdirektion zu Bamberg: geb. zu... §§, Gab mit Paul OESTERREICHER heraus: Zeitschrift für Archivs- und Registraturwissenschaft. 1ster Hest. Bamberg und Würzb. 1806. 8, (Von ihm sind darin der 2te und 3te Aussatz: Entwickelung der Grundsätze der Registraturwissenschaft. Allgemeine Grundsätze über die Form der Registratur in Rücklicht der Akteneintheilung). Magazin zur Vervollkommnung des Registraturwesens. 1ster Band, 1stes bis 4tes Stück, Bamberg 1807. 8.
- Döllinger (Ignatz) D. der AG. Professor der Physiologie und Pathologie auf der Universität zu
  Wärzburg (vorher Professor der AG. zu Bamberg): geb. zu Bambörg am 24sten May 1770.

  §§. Fragmenta de cognoscendis & curandis quibusdam corporis humani simplicibus affestionibus,
  Bambergae 1794. 8., Ueber die Metamorphose der Erd- und Steinarten, auch der Kieselreihe. Erlangen 1803. 8. Grundris der
  Naturlehre des menschlichen Organismus, zum
  Gebrauche bey seinen Vorlesungen entworsen.

  Bäm-

Bamberg und Würzb. 1805. 8. — Ueber den Luftfack der Fische, ein Versuch; in Wiedemann's Archiv für Zoologie B. 4. St 2 (1805). — Ueber den jetzigen Zustand der Physiologie; in Schelling's Jahrbüchern der Medicin als Wissenschaft B. 1. H. 1. Nr. 4 (1805).

- 9 u. 11 B. DöMLING (J.) §§. Lehrbuch der Physiologie des Menschen. 1stes Bändchen: Generelle Physiologie, specielle Physiologie. Phänomene der Sensibilität und Aeusserungen der Irritabilität. Göttingen 1802. – 2tes Bändchen. ebend. 1803. gr. 8. Gemeinschaftlich mit P. J. HORSCH: Archiv für theoretische Arznevkunst. - Ueber die 1ster Theil. Nürnberg 1804. 8. Ursache der Bewegungen der Regenbogenhaut; in Reil's Archiv für die Physiologie B. 5. H. 3. Noch mehr Auffätze eben da-Nr. 1 (1802). felbst und in E. Horn's Archiv für medicinische Erfahrung. - Im 11ten Band S. 170 lese man Merkershausen statt Markershausen. auch Würzburg. Litter. Zeitung 1803, Nr. 72, und des Dompredigers Burkard Predigt bey Dömling's Todtenfeyer, welche dessen Biographie enthält (Würzb. 1803. 8).
- DöRFER (Friedrich Anton) . . . zu . . . : geb. zu . . . . §§. Topographie vom Herzogthum Schleswig in alphabetischer Ordnung; ein Repertorium über die neue Charte des Herzogthums Schleswig vom Lieutenant von Gallowin. Schleswig 1805. 8. 3te (?) verbesserte Ausgabe. ebend. 1807. 8.
- Dörffurt (A. F. L.) §§. Neues Teutsches Apothekerbuch, nach der letzten Ausgabe der Preussischen Pharmacopöe, zum gemeinnützigen Gebrauche bearbeitet. 1ster Theil, welcher die Roharzneywaarenkunde enthält. Leipz. 1801. zter Theil, welcher die Heilmittelsertigungskunde enthält. 1ste Abtheilung. ebend. 1803. zte Abtheilung. ebend. 1804. gr. 8.

- DöRING (F. C.) seit 1802 D. der Theologie. S. Diss.
  inaug. theolog. Doctrina librorum sacrorum de
  morte Jesu Christi vicaria, & propten hanc impetranda sidei lege peccatorum nostrorum venia.
  Vitemberg. 1802. 4. Predigt, am dritten
  Bustage im Jahre 1803 über den vorgeschriebenen Text Ps. XXXIII, 12 vor der Evangel, Hofgemeinde zu Dresden gehalten. Dresden 1803. 8.
- DöRING (F. W.) §§. Q. Horatii Flacci Opera; recensuit & illustravit. Tomus I. Lips. 1803. 8 maj. Ad Memoriam triftissima morte suo nuper erepti Principis Seren. ac Domini Ernesti Secundi. Ducis Saxoniae &c. a. d. IX Jan. — in Gymnafio nostro celebrandam de laudationibus funebribus apud veteres quaedam praefatus - invitat &c. Gothae 1803. 4. — Von der Anleitung zum Ueberfetzen aus dem Teutschen ins Lateinische erschien der zie und 4te Kursus: Kurzer Abris der Römischen Geschichte von der Erbauung der Stadt bis zum Untergang des abendländischen Kaiferthums. Beyspiele vom Brief-und Rednerftyl. und Themata zur Verfertigung eigener Abhandlungen. Jena und Leipz. 1804. 8. 2te Auflage. ebend. 1806. 8; und von dem isten und sten Kursus die 2te verbesserte Ausgabe, nebst einer Beylage für die ersten Anfänger. 1802. . . . die 4te verbesserte und vermehrte Ausgabe. 1807.
- von DöRING (J.) nicht mehr Amtmann zu Sonderburg und Norburg.
- DöRING (Johann Friedrich Samuel) Kantor und Schulkollege zu Görlitz: geb. zu Gatterstädt bey Quersurt am 26sten Julius 1766. §S. Etwas zur Berichtigung des Urtheils über die musikalischen Singechöre auf den gelehrten protestantischen Schulen Teutschlands. Görlitz 1796. 4. Anweisung zum Singen. 1ster Cursus. ebend. 1805. 8. Vergl. Otto's Lexikon der Oberlausitz. Schriftsteller B. 1. Abtheil. 1. S. 259.

- DöRING (Johann Friedrich Wilhelm) M. der Philiund ordentlicher Lehrer an der Ruthsfreyschule zu Leipzig: geb. zu Luchau in der Niederlausitz am 17ten Februar 1773. §§. Gab mit DOLZ und KOTZER heraus: Katechetische Unterhaltungen. 18es und 2tes Bändchen. Leipz. 1804-1805. 8. Antheil an den Bildungsblättern oder Zeitung für die Jugend (f. DOLZ).
- DiRING (Karl August) ... zu ...: geb. zu .... §§. Gab mit Anton NIEMEYER beraus: Gedichte. Halle 1803. 8.
- DöRING (Paul Joseph) . . . za . . . : geb. zu . . . . §§. \*Beweisgründe für die Unstetblichkeit der Seele; aus der Vernunft und Erfahrung. In zwey Theilen. Franks. am M. 1805. 8. (Unter der Vorrede steht der Name des Verfassers).
- Döring (S. J. L.) §§. Historische und medicinische Untersuchung über die Kuhpockenkrankheit, von H. M. Husson; aus dem Französischen. Marburg 1801. 8. Garich Johann Westrüs Abhandlung vom Spiesglanze; aus dem Lateinischen übersetzt und mit Anmerkungen begleitet. Hadamar 1802. 8. Kritisches Repertorium der auf in und ausländischen höhern Lehranstalten vom Jahre 1781-1800 herausgekommenen Probe und Einladungsschriften aus dem Gebiete der Arzneygelahrheit und Naturkunde. Abtheilung der Schriften 1781-1790. Herborn 1803. 4.
- 11 B. DöRNER (Christian Friedrich) starb 1807. §§. Genaue Abbildung der Kuhpocken, sammt einer richtigen Beschreibung derselben. Fürth 1803. 8. P. H. Nysten's neue an den muskulösen Organen des Menschen und rothblutigen Thiere angestellten Galvanischen Versuche. Aus dem Französischen. Tübingen 1804. 8. Abhandlung über die Krankheiten der Nasenhöhle und ihrer Ne-

beithöhlen, vom Deschamps dem Sohn, überfetzt u. f. w. Stuttgart 1805. 8. Dessault's
auserlesene chirurgische Wahrnehmungen, nebst
einer kurzen Uebersicht der chirurgischen Vorlesungen, welche im Hotel Dieu zu Paris gehalten werden. 11ter und 12ter Band; aus dem
Französischen: Franks. am M. 1806. gr. 8. Auch
unter dem Titel: Dessault's chirurgischer Nachlass. zier Theil. — Vorschlag eines neuen
Mittels, hartnäckige Harmöhrenverengerungen
leicht und aus dem Grunde zu heben; in J. E.
v. Siebold's Chiron B. 1. St. 2 (1806). Ueber
die Wahl einer Steinschnittsmethode; ebend.

B. DOLLINER (Th.) leit 1805 ordentlicher Professor des kanonischen Rechts zu Wien:

OLZ (J. C.) §§. Hülfsbuch zum Schön- und Rechtschreiben, auch zum schriftlichen Gedankenvortrage. . . . 3te Auflage. Leipz. 1806. 8. Grundriss einer allgemeinen Religionsgeschichte für Schulen. Nebst einem Anhange über den kirchenhistorischen Theil des Kalenders, ebend. Anhang zu den christlichen Reli-1804. 8. gionsgelängen für Bürgerschulen, zunächst für die Rathsfreyschule zu Leipzig. ebend. 1804. 8. (Diese Liedersammlung hat er nicht allein veranfaltet, sondern es find auch mehrere neue Lieder darin von ihm verfertigt worden). J. F. W. DöRING und KOTZER heraus: Katechetische Unterhaltungen. 1kes und 2tes Bänd-Katechetische Juchen. ebend. 1804. 8. gendbelehrungen über moralisch-religiöse Wahr-heiten. 1ste und ste Sammlung. ebend. 1805. — 3te Sammlung. ebend. 1806. 8. Anitandslehre für die Jugend. ebend. 1806. & Redacteur der Bildungsblätter oder Zeitung für die Jugend. ehend. 1806. 1807. 1808. 4. Denklehre, als Vorbereitung zu schriftlichen Auflätzen. ebend. 1807. 8. (ift aus der gten Ausgabe der Prakt. Anleit, zu schriftl, Aussatzen

besonders abvedruckt d. '-- Von der Katechetischen Anleitung zu den ersten Denkübungen der Jugend erschien des 1sten Bändchens 3te Auflage 1806; von dem Leitfaden zum Unterrichte in der allgemeinen Menschengeschichte für Bürgerschulen die 4te Auflage 1807; von der Praktischen Anleitung zu schriftlichen Auffätzen über Gegenstände des gemeinen Lebens die 3te verbesserte Ausgabe 1807; und von der 2ten Sammlung der katechetischen Unterredungen über religiöse Gegenstände mit einer gebildeten Jugend u. f. w. die 3te verbesserte Ausgabe Beyträge zu Löffler's Magazin für 1807. Einzelne Katechisationen in Prediger. Weillen's Todtenfeyer (Leipz. 1807) und in Hansen's Todtenfever (ebend. 1807). - Alte Klagen des Teutschen Patriotismus über unnützen Luxus, und fruchtlose Versuche, dem Verderben Einhalt zu thun; in der Zeitung für die elegante Welt 1806. Nr. 31. S. 241-244. Beyträge zur Geschichte des Luxus; ebend. Nr. 36. S. 200-203. Noch mehr Auffätze ebend. 1807. — Antheil an mehrern recensirenden Instituten. -Die Prakt, Anleit, zu schriftl. Auffätzen und die Kleine Denklehre find nachgedruckt zu Reutlingen; erstere mit unweränderten Titel und der Jahrzahl 1808: letztere noch mit dem Zusatz: zunächst für Bürgerschulen, auch bey dem Privatunterrichte brauchbar, mit der Jahrzahl 1809.

von DOMBAY (F.) §§. Beschreibung der gangbaren Marokkanischen Gold-Silber-und Kupfer-Münzen; nebst einem Anhange von einigen seltenen Münzen. Mit einem Kupfer. Wien 1803. gr. 8. (Eine vermehrte Ausgabe des Aufsatzes, der vorher schon in Eichhorn's allgem. Bibl. der biblischen Litteratur B. 8. gedruckt war). Grammatica linguae Persicae. Accedunt Dialogi, Historiae, Sententiae & Narrationes Persicae. Vindobonae 1804 (eigentl. 1803). 4 maj. Ebn Medini, Mauri Fessan, Sententiae quaedam Arabicae. ibid. 1806. 8 maj.

- DOMEIER (W. F.) Stabsarzt der Englischen Armee zu London. SS. Hebung einiger Besorgnisse, welche die Impfung der Kuhpocken etwa verurfachen mögen. Berlin 1802. 8. Grundlinien. der Thierarzneykunde von Delabere Blaine, ausübenden Thierarzt in London. Aus dem Englischen frey übersetzt. 1ster Theil. Mit 2 Kupfertafeln. Leipz. 1802. - 2ter Theil. Mit Kupf. ebend. 1805. gr. 8. Dr. Blaine über die Heilung der Krankheiten der Pferde, Kühe, Schafe und Hunde; aus dem Englischen frey übersetzt. ----Nachricht von einem in ebend. 1805. gr. 8. Nordamerika gefundenen vollständigen Gerippe eines Vierfüsslers, bisher häufig Mammoth oder Mammut genannt; in den Neuen Schriften der Gesellsch. naturforsch. Freunde zu Berlin B. 4. Nr. 6 (1803).
- DOMINIKUS (J.) §§. Ueber die Feyer der Geburtstage bey den Alten. Erfurt 1807. gr. 8. Fragmente über Alien; in den Allgemeinen geograph. Ephemeriden 1806. Junius S. 129-155.
- DONNDORF (J. A.) auch Inspektor des Gymnasiums 222 Quedlinburg. §§. Ueber Tod, Vorsehung, Unferblichkeit, Wiedersehen, Geduld. Quedlinburg 1806. 8. 9ter Band der von §. A. E. Göze angesangenen Europäischen Fauna, welcher die Halbkäfer, und von den Schmetterlingen die Tag-und Dämmerungsvögel, und die erste Horde der Nachtvögel enthält. Leipz. 1803. gr. 8.
- DONNER (G. S.) geb. nicht 1752, fondern am,

  1sten April 1753. §§. Nachricht von der Umwandlung der Lateinischen Stadtschule zu Meissen
  in eine Bürgerschule; mit tabellarischen Lektionsverzeichnissen. Meissen 1800. 4. Die
  3 ersten von ihm angeführten Schriften erschienen
  zu Dresden. Vergl. (C. W. F. Schmid's)
  kleine Bruchstücke zum Versuch einer Gelehr19tes Jahrh, ister.

tengeschichte von gebohrnen Marienbergern S. 20 u. f.

- DORFMüller (Johann Heinrich) Syndiakonus zu Wunsiedel im Fürstenthum Bayreuth seit 1796: geb. zu Bayreuth am 13ten Junius 1762. §§. Carmen in obitum Vilelmi Ernesti de Schönfeld. Baruthi 1779. fol. Trauerrede auf Joh. Chph. Brandenburg, Inspektor zu Redwitz, über Joh. XI, 25. ebend. 1797. 4. Predigten auf alle Sonntage und Feste des ganzen Jahres, zur Besörderung der Anbetung Gottes im Geist und in der Wahrheit. 2 Theile. Wunsiedel 1801. 4. (Mit einem neuen Titel und der Jahrzahl 1804). Predigt bey der Beerdigung des Superintendenten Wunderlich zu Wunsiedel. ebend. 1802. 4. Hypomnemata quaedam de dispari Jesu & Espaeorum disciplina. ibid. 1803. 8. Vergl. Fihenscher's gelehrtes Fürstenthum Bayreuth B. 1. S. 38-40.
- 9 u. 11 B. DORI (J. A.) §§. Briefe über die philofophische Rechts- und Staatswirthschaftslehre, in Beziehung auf die Glückseligkeit des menschlichen Geschlechts; herausgegeben u. s. w. Görlitz 1805. gr. 8.
- DORN (Joseph Friedrich) Hofbedienter bey der Prinzessin Maria Anna von Sachsen zu Dresden: geb. zu . . . §§. Dresdaer Residenz-Kalender auf das Schaltjahr 1804. Dresden 1803. auf das J. 1805. ebend. 1804. 12. Anleitung und Aufmunterung zum Ingberbau. Leipz. 1805. 8.
- DORNEDDEN (K. F.) §§. Neue Theorie zur Erklärung der Griechischen Mythologie, nehst besondern zu ihr gehörigen Abhandlungen philosophisch-antiquarischen Inhalts. Göttingen 1802. 8.
- von DORNHOF. S. KNOLL von DORNHOF.

- DORSCH (A. J.) seit 1805 Steuerdirektor im Departement Finisterre (vorher Unterpräsekt zu Cleve).
- 11 B. D'OUTREPONT (Jof.) §§. Belehrung des Landvolkes über die Schutzblattern; nebst einem kurzen Unterrichte über die Impfung derselben für die Wundärzte. Salzburg 1803. 2te Auslage. ebend. 1803. 3te vermehrte und verbesserte Ausgabe. ebend. 1803. 8. Ausstze im Salzburgischen Intelligenzblatt 1801 und 1802 (nachgedrucht im Innsbruckischen Intelligenzblatt). Ueber Kuhpockenimpfung; im Hartleben's Teutschen Justitz- und Polizeyfama 1802. B. 1. S. 505-508 u. 513-515.
- DRäSEKE (J. H. B.) Prediger auf dem St. Georgso B. berge vor Ratzeburg seit 1804 (vorher seit 1797 erster Prediger zu Mölln): geb. zu Braun-Beyträge zur Verbesserung schweig . . . §§. der Liturgie; denkenden Freunden des Christenthums zur Prüfung mitgetheilt. Lüneburg Schilderungen für denkende Chri-1802. 8. Predigten für denften. ebend. 1803. 8. kende Verehrer Jesus. 1ste Sammlung. 1804. — 2te Sammlung. ebend. 1808. 8. firmationsfeyer in der Kirche zu St. Georg bey Ratzeburg am 20sten April 1806. Den Armen zur Unterstützung und seinen lieben vormahligen Zöglingen zur gesegneten Erinnerung mitgetheilt. Ratzeburg 1806. 8. Confirmationsfeyer u. f. w. 1807. 8. — Ob und in wie ferne der Prediger in seinen gewöhnlichen öffentlichen Vorträgen fich selbst mit in Betrachtung bringen dürfe? in Schuderoff's Journal für Veredelung des Prediger - und Schullehrerstandes Jahrg. 3 (1804). - Ueber Ideale und ihre Bedeutung für den Genuss des Lebens; eine Vorlesung, am letzten Jahrsabend 1807 in der litter. Gesellsch. zu Ratzeburg gehalten; in den Ratzeburg. litter. Blättern 1808. St. 8. g. 10 und 11.

- Freyherr von DRAIS (F. G. H.) seit 1807 Badischer Oberforsmeister zu Freyburg im Breisgau (vorher Oberforstmeister zu Schwetzingen). §§. Versuch eines Lehrbuchs der Forstwissenschaft, vorzüglich für ausübende Förster. 1ster Band. Giesen und Darmstadt 1807. gr. 8. Erfahrungen über den Lerchenbaum, und Vertheidigung wegen einiger Aeusserungen über die unächte Akacie; in Gatterer's Neuen Forstarchiv B. 10.
- Freyherr von DRAIS (K. W. L. F.) feit 1807 Oberhofvichter zu Carlsruhe. §§. Warum Kaiser Napoleon der Justitz so hohen Rang unter den Departements der Staatsverwaltung angewiesen haben mag? Mannheim 1806. gr. 8.
- DRECHSLER (Johann Erdmann) Kaufmann zu Nürnberg: geb. dafelbst am 16ten Februar 1768. §§. \*Werth und Vortrefflichkeit der Religion; ein Versuch für denkende und gefühlvolle Jünglinge. Nürnberg 1802. gr. 8.
- DRECHSLER (J. M.) §§. Ueber William Wollaston's Moralphilosophie; Herrn Martin Kohlmann, Prediger zu St. Jakob in Nürnberg bey dem Jubiläum seiner vor funszig Jahren erlangten Doktorwürde in der Philosophie dargebracht. Erlangen 1801. gr. 8. 2te veränderte und verbesserte Auflage. ebend. 1802. gr. 8.
- DRESDE (F. W.) §§. Progr. in quo inquiritur in veram mentem loci 1 Petr. III, 18-20 ad intelligendum, ubi Christus, post suam e mortuis refurrectionem, ad sui usque in coelum receptionem, degerit. Viteb. 1801. 4. Progr. I & II, quibus inquiritur in veram mentem loci insignis, qui Luc. I, 32. 33 continetur. ibid. 1803. 4.
- DRESLER (Karl) fürstl. Nassau-Oranischer Kanzley-Sekretar zu . . . geb. zu . . . §§. Ueber das

- das Verhältnis des Rechts zum Gesetze; eine Organonomie der Rechtswissenschaft in ihrer Beziehung zur universellen Entwickelung der Menschheit. Berlin 1803. gr. 8.
- DRESSEL (J. C. G.) seit 1807 mit dem Charakter eines Oberpredigers zu Charlottenburg. §§. Jubelpredigt am 1sten Tage des XIXten Jahrhunderts. Berlin 1801. gr. 8.
- DRESSLER (J. F.) §§. Gedichte in Giesehen's Taschenbuch für Dichter Th. 1.
- DREVES (J. F. P.) §§. Von dem mit F. G. HAYNÉ
  bearbeiteten Botanischen Bilderbuch erschien der
  26ste Hest 1805. Auch unter dem Titel: Getreue Abbildungen und Zergliederungen Teutscher Gewächse. 14ter Hest.
- DREXL (A.) §§. Ueber Erklärung alter Schriftsteller durch Vergleichung mit neuerer Zeit. Antrittsrede. Landshut 1803. 8. Anthologie aus Italiens klassischen Schriftstellern zur Uebung für Liebhaber der Italienischen Sprache; herausgegeben u. s. w. 1ster Theil, profaische Auffätze enthaltend. ebend. 1807. 2ter Theil, poëtische Aussische Aufstze enthaltend. ebend. 1807. gr. 8.
- DREYSSIG (J. C.) SS. Ein Teutscher Auszug aus Georg Bertola's und Johann Gerhard de Ross's Italienischen Fabeln für die erwachsenere Jugend beyderley Geschlechts. Halle u. Leipz. 1803. 8.

3 9B.

- g B. DREYSSIG (W. F.) seit 1807 ausübender Arzt za Charkow in Russland (vorher Garnisonarzt der Sächsischen Bergfestung Königstein). §§. Handbuch der medicinischen Diagnostik, oder der Lehre, ähnliche Krankheiten von einander zu unterscheiden. Erfurt 1801. ater Band. ebend. 1803. 8. Handwörterbuch der medicinischen Klinik oder der praktischen Arzneykunde, nach neuern Grundsatzen und Erfahrungen. 1ster Band. ebend. 1806. ater Band. ebend. 1807. gr. 8.
- g B. DRIVER (F. M.) §§. Beschreibung und Geschichte der vormahligen Grafschaft, nun des Amtes Vechte im Niederstift Münster. Münster 1803. 8. Beantwortung der Frage: Ob eine Marktheilung besonders den Landständen nützlich u. s. w. in besonderer Rücksicht der Stadt Vechte und nach den dabey vorkommenden Hauptrücksichten. ebend. 1804. gr. 8.
- gB. DROYSEN (J. F.) §§. Bemerkungen, gesammelt auf einer Reise durch Holland und einen Theil Frankreichs, im Sommer 1801. Göttingen 1802. 8.

  A. Libes Ansangsgründe der Physik; übersetzt und mit Anmerkungen herausgegeben. 1ster Theil. Mit 17 Kupfertafeln. 2ter Theil. Mit 9 Kupfertafeln. Jena 1802. 8.

  Beschreibung eines elektrischen Aals aus Surinam von Samuel Fahlberg in Stockholm; aus dem Schwedischen; in Gilbert's Annalen der Physik Jahrg. 1803. St. 8. S. 416-422. Galvanischelektrische Untersuchungen der Herren W. Hisinger und S. Berzelius in Schweden, aus dem Schwedischen übersetzt; ebend. 1807. St. 11. Nr. 3.
- DROYSEN (K. L.) §§. Von der Schrift: Ueber die beste Art, die Jugend in der christlichen Religion zu unterrichten. erschien der 3te Theil 1805, und des 2ten Theils 2te verbesserte Ausgabe, auch 1805.

  DRUDE

- DRUDE (F. L. H.) seit 1803 Pastor zu Beddingen und Bleckenstedt im Braunschweigischen. §§. Sammlung moralischer Gedichte, seinen ehemahligen Schülern gewidmet. Braunschweig 1804. 8. Dunkel sind die Wege der Vorsehung; nach einer morgenländischen Geschichte; aus dem Englischen; in dem Braunschweig. Magazin 1801. St. 19.
- DRüCK (Friedrich Ferdinand) fterb am 27sten April 1807. SS. Probe einer Uehersetzung von Tacitus Jahrbüchern; in Hauff's Philologie St. 1. Nr. 1 (1803). Uehersetzungen aus Tacitus und aus der Griechischen Anthologie; ebend. St. 2 u. 3 - Nach seinem Absterben gab (1893 u. 1804). noch WECKHERLIN von ihm heraus: Anthologia Graeca. Stuttgardiae 1808. 8 maj. — *Die* Rede über die Aehnlichkeit der Verirrungen des menschlichen Verstandes in zwey verschiedenen Zeitaltern (1786) ift auch gedruckt in K. W. F. Breyer's historischem Magazin B. 1. S. 358 - 400. -Vergl. Morgenblatt für gebildete Stände 1807. Nr. 122, 123 u. 124. Chronik der Teutschen 1807. St. 23. S. 186-188. F. F. Drückii, Prof. Stuttgard. nuper defuncti laudatio. S. l. 1807. 8. (Verfasser ist C. J. F. Roth zu Nürnberg).
- DRüMPELMANN (Ernst Wilhelm) ... zu ...:

  geb. zu ... §§. Gab mit C. W. FRIEBE haraus: Getreue Abbildungen und naturhistorische
  Beschreibung des Thierreichs aus den nördlichen
  Provinzen Russlands, verzüglich Lieflands, Esthlands und Curlands. 1ster Hest. Mit 5 illuminirten Kupsern von Sussemühl. Riga 1807-gr. fol.
  - DRUMANN (H. P.) §§, Confirmations und Erziehungsreden. Schleswig 1803. 8.
  - DRUMMER (Leonhard) starb am 3ten September 1806. War M der Phil. und D. der Rechte zu Bamberg: geb. daselbst 2779. §§. Theorie des T. 4.

Würderungseides; eine Preisschrift. Bamberg

- DuNOW (Karl Friedrich) Prediger zu Görisdorf in der Neumark: geb. zu . . . §§. Ist eine allgemeine Landkirchen-Matrikel für die königl.
  Preussischen Lande nützlich und nöthig, und wie müste sie beschaffen seyn? Nebst einer Vorrede des königl. Preuss. Konsistorialraths Seyffert.
  Unsern hochgeehrten geistlichen Obern zur Prüfung vorgelegt. Berlin 1807. 8.
- DuRISCH (J. F. K.) kursächsischer wirklicher Hofrath seit 1802.
- DüRRSCHEDEL (T.) SS. Liturgische Aussatze in Erzählungen, Bemerkungen, Rathschlägen und Formeln. 1ster Theil. Nürnberg 1801. 8.
- 9 u. 11 B. DüRRSCHMIDT (J. G.) nachher Referendar bey der Regjerung zu Bayreuth, alsdann leit 1806 Justitzkommissar zu Wunsiedel.
- DUFTSCHMID'T (Kaspar) D. der AG. und Landschaftsphissikus zu Linz: geb. zu . . . §§. Fauna Austriae, oder Beschreibung der Oestreichischen Insekten, für angehende Freunde der Entomologie. Linz und Leipz. 1805. gr. 8.
- DULLO (Heinrich Friedrich) . . . zu . . .: geb. zu . . . §§. Die Kurländische Landwirthschaft; für praktische Landwirthe. 1ster Theil. Mietau 1805. 8.
- DU MONT (Paul) chemahliger Kapitular und Professor der Theologie des gesürsteten Reichsstifts Malmedy; privatisirte 1805 zu Augsburg (auch noch?): geb. zu Aachen am 23sten September 1762. SS. These ex Logica & Metaphysica.

  1791. 4. De eo, quod circa divini cultus Minitris praescriptam a Gallis declarationem

nem fit justum, dissertatio theologica. . . . 1797.8. Kurze Bemerkungen über den Eid, ich schwöre Hass dem Königthum &c. ... 1797. 8. fur la promesse de Fidelité à la Constitution de Mon avis, ou Lettre l'an 8. . . . 1800. 8. d'un Theologien à un Curé sur la promesse de fidelité à la Constitution de l'an 8. deuxième édition corrigée & augmentée. à Paris 1801. 8. Catechisme philosophique, ou Recueil d'Observations propres à defendre la Religion Chretienne contre les ennemis par l'Abbé Fr. Xav. de Feller. Edit. 4me corrigé & augmentée par l'Abbé Paul Du Mont. à Liège 1805. 3 Voll. in 8. men de l'Evidence intrinseque du Christianisme. traduit de l'Anglois de Milord Jenyns, avec des notes par l'Abbé de Feller. Corrigé & augmenté par l'Abbé Paul Du Mont. ibid. 1805. 12.

- DUNKER (B. A.) §S. Anfangsgründe zum Zeichnen der Landschaften, in 29 Blättern. Bern 180.. Queerfol. Französisch von ihm selbst. 180.. Der Titel seiner Figuren-Zeitung heist: \* Moralisch-politischer Curier u. s. w. und sie besteht aus 44 Blättern in 4, alle von ihm selbst gezeichnet und geätzt.
- 9 B. DUSABLE (...) nicht mehr zu Braunschweig schon seit mehrern Sahren: wo aber denn? §§.

  Man lese: des Marquis de la Maisonfort zu Braunschweig. Statt Waders 1. August Wilhelm Vaders.
- DUTAC (J... T...) Pagenlehrer an dem herzoglichen Hofe zu Gotha: geb. zu ... § Dictionnaire portatif des Conjugations des Verbes réguliers, femi-réguliers & irréguliers & defectifs de la Langue Françoise; Ouvrage auquel on a ajouté des regles de construction, ainsi que la Theorie du Participe passé. à Gotha 1804. 8.

DUTOIT. S. du TOIT.

- DUTTENHOFER (C. F.) seit 1806 D. der Theol. von Helmstädt her und seit 1807 charakterisirter Würtembergischer Prälat, expedivirter Oberkonsistorialrath zu Stuttgart, und wirklicher Generalluperintendent der Diöcesen Hall und Heilbronn. §§. Versuch über den letzten Grundsatz der christlichen Sittenlehre. Tübingen 1801. 8.' ne Inauguraldisputation: Quonam sensu Jesus doctrinam suam a Deo se accepisse dixerit? ift nicht gedruckt worden. Man kann nicht sagen Die Geschichte der Religions-10 arum ? — Schwärmereyen erhielt 1802 einen andern Titel: Geschichte der christlichen Religion, ihrer Entstehung, Verfälschung und Wiederherstellung. -Sein Bildniss vor dem 61sten Band der N. allgem. Teut. Bibliothek (1801).
- DUVAU (August) hielt sich lang als Französischer Emigrant in Teutschland auf: geb. zu Tours am 13ten Januar 1771. §§. Wie fand ich mein Vaterland wieder im Jahr 1802? Leipz. 1803. 8. — Von seinen Französischen aus dem Teutschen übersetzten Schriften i. Ersch'ens isten Nachtrag zu seinem gelehrten Frankreich.
- DYK (J. G.) §§. Lesebuch; zunächst als Weyhnachtsgeschenk für fleislige Kinder in der mir anvertrauten Schulanstalt. 2 Hefte. Leipz. 1801. 8. \*Spruchbuch; in Verbindung mit den Liederversen zur christlichen Religions - und Tugendlehre, in Schulen zu gebrauchen. ebend. 1802. 8. \*Liederverse zur christlichen Religions-und Tugendlehre; für Kinder zum Answendiglernen. Nebst einigen Schulgefängen und einem Glaubensbekenntnisse für Kinder in Bürgerschulen. Dreyflig Blätter für Schuebend. 1802. 8. len. ebend. 1804. 8. \* Regenten - Geschichte der anitzt Chur-Sächlischen Lande. Für Schulen. ebend. 1806. gr. 8. Nebst einer Land-Notitzen zum Vorkarte von Kursachsen. trag der Kirchengeschichte in protestantischen

Bürgerschulen. ebend. 1806. 8. zur vaterländischen Geschichte; für den Kinderunterricht in Sachsen. Nebst einer kurzen Geschichte der Kirchenverbesserung im sechszehnten Jahrhunderte, und dem Glaubensbekenntnisse der Confirmanden in Leipzig seit 1803; mit den erforderlichen biblischen Beweissprüchen und einigen Erläuterungen begleitet. ebend. 1806. 8. Merkwürdigkeiten aus der neuern Geschichte, und erste Linien zu einer Geschichte der Französischen Revolution, und der aus ihr hervorgegangenen zweymahligen Umänderung des Teutschen Reichs, so wie der Italienischen Staaten; für den Schulunterricht, auch für nicht gelehrte Zeitungsleser. ebend. 1806. gr. 8.

DZONDI\*) (Karl Heinrich) M. der Phil. D. der AG.
Adjunkt der philosophischen Fakultät und Universitätsbibliothekar zu Wittenberg: geb. zu Oberwinkel, Beinem Dorse in der den Grafen von Schönburg gehörigen Herrschaft Remissen am 25sten September 1770. §§. Dist. Vindiciae antiquitatis Carminum Ossani. Viteb. 1799. 4. Progr. sistens novam complexionis & temperamentorum theoriam. ibid. 1804. 4. Supplementa ad anatomiam & physiologiam potissimam comparatam, edita &c. Cum III Tabulis aeneis. Lips. 1806. 4 maj.

e) Erst seit 1806 schreibt er sich so; vorher führte er den, von seinem Vater aus SCHUNDE (das aus einer verdorbenen Aussprache des Wortes Dandi [Daschand] entstand, indem seine Voreitern Wenden waren) in SCHUNDENIUS metamorphositzen Namen.

- EBE (L.) jetzt Professor der Mathematik und der Buchhaltung an der kaiserl. königl. Theresianischen Ritterakademie zu Wien. §§. Grundlehren der Mathematik zum Gebrauche der k. k. Theref. Ritterakademie, entworfen u. f. w. 1ster Theil: Algebra. Wien 1803. - 2ter Theil: Geometric. ebend. 1804. 8.
- EBEL (Johann Alexander) starb am 11ten Februar 1803. War seit 1781 Inspektor und Oberpfarrer zu Lauterbach, dem Hauptstädtchen im Riedeselischen Gebiete (vorher Stadtpfarrer und Condefinitor daselbst, und vordem Rektor der dortigen Stadtschule): geb. zu Landenhausen im Riedeselischen am 18ten Oktober 1723 oder 1724. SS. Neues Riedelelisches Gesangbuch zur Beförderung der öffentlichen und häuslichen Erbauung. Lauterbach 1786. 8. 2te Auflage, ebend. 1787 8
- EBEL (J. G.) §§. Schilderung der Gebirgsvölker der Schweitz. Mit 7 Kupfern. Leipz. 1802. 8. Auch unter dem Titel: Schilderung des Gebirgsvolks vom Kanton Glarus und den Vogteyen Uznach, Gafter, Sargans, Werdenberg, Sax und Rheinthal, des Toggenburgs, der alten Landschaft, der Stadt St. Gallen, und des öftlichen Theils des Kantons Zürich. - 2ter Theil. ebend. 1803. Auch unter dem Titel: Schilderung des Gebirgsvolks. . . . - Von der Anleitung, auf die nützlichste und genusvollste Art die Schweitz zu bereisen, erschien von der 2ten ganz umgearbeiteten Ausgabe der 4te und letzte Theil 1805. Zugleich erschien diese Ausgabe, vermuthlich vom Verfasser des Originals selbst, Französisch, unter dem Titel: Manuel du Voyageur en Suisse: ouvrage où l'on trouve les directions nécessaires pour recueillir tout le fruit & toutes les jouissanses que peut le procurer un étranger qui parcourt L

ce pays la par Mr. S. G. Ebel; avec figures; traduit pour la seconde fois de l'Allemands, sur la seconde édition entiérement resondue & confiderablement augmentée par l'auteur. Zuric 1805. 4 Voll. in 8. Ueber den Bau der Erde in dem Alpen-Gebirge; nebst einigen Betrachtungen über die Gebirge und dem Bau der Erde überhaupt. Mit Kupfern. 2 Theile. ebend. 1808. gr. 8.

- IBELING (C. D.) §§. Vermischte Aussätze in Spanischer Prose, zum Besten derer, welche diese Sprache in Rücksicht auf bürgerliche Geschäfte lernen wollen. Lüneburg 1807. 8. Portugal und Spanien. 1ste Abtheilung: Portugal. Nach D. A. F. Büsching's Erdbeschreibung auss neue bearbeitet und herausgegeben. Hamburg 1808. 8. Auch unter dem Titel: D. A. F. Büsching's neue Erdbeschreibung. Europa. Portugal und Spanien. 1ste Abtheilung: Portugal. Sehr vermehrte und verbesserte Ausgabe. Herausgegeben u. s. w.
- EBER (Friedrich Wilhelm) . . . zu . . . : geb. zu . . . . §§. Anekdotenbuch für den Bürger und Landmann; herausgegeben u. f. w. Ronneburg 1805. 8.
- \*\*BERHARD (Christian Friedrich) D. der Rechte, Advokat und Registrator der Universität zu Leipzig, wie auch Aktuar der medicinischen und philosophischen Fakultäten: geb. daselbst am 5ten Februar 1753. §§. Dist. inaug. (Praes. Stockmanno) de samosis libellis Sectio prior. Lips. 1799. 4. Conradi Wimpinae, A. M. & Pros. quondam Lipsiensis, alenae universitatis studii Lipsiensis, & urbis Lipsiae descriptiones poëticae; luci publicae una cum Hermanni Buschi Pasiphili Lipsicis e bibliotheca seu restituit &c. ibid. 1 02. 8. Vergl. (Ecks) Leipzig. gel. Tagebuch 1799. S. 57 u. s.

- EBERHARD (J. A.) seit 1805 auch königs. Preussischer geheimer Rath, und seit 1808 auch D. der Theologie - zu Halle. SS. Handbuch der Aesthetik für gebildete Leser aus allen Ständen; in Briefen herausgegeben. 1ster Theil. Nebst einem Titelkupfer. Halle 1803. - ster Theil. ebend. 1803. — 3ter Theil. ebend. 1804. 4ter Theil. ebend. 1805. 8. . Der Geist des Urchristenthums; ein Handbuch der Geschichte der philosophischen Cultur für gebildete Leser aus allen Ständen, in Abendgesprächen herausgegeben. 1ster u. 2ter Theil. ebend. 1807. 8. — Synonymisches Handwörterbuch der Teutschen Sprache, für Alle, die sich in dieser Sprache richtig ausdrücken wollen. Nebst einer ausführlichen Anweisung zum nützlichen Gebrauche desselben. Halle 1802. 8. 2te vermehrte und verbesserte Ausgabe. ebend. 1805. gr. 12. (ift nicht von dem Verfasser selbst, wie man aus dem Titel schliessen sollte, sondern von einem Ungenannten). - Die Voilesung über die Zeichen der Aufklärung einer Nation feht auch in (Heinzmann's) litter. Chronik B. 2. Nr. 7. von Bayle an Shaftesbury; in dem Berlin. Magazin Th. 1 (1782). (im aten Band der 5ten Ausgabe des gel. Teutschl. sind sie irrig dem verstorbenen J. J. Engel beygelegt).
- EBERHARD (Wilhelmine) gebohrne Köhler, 28 . . . . geb. 28 . . . §§. Fünf und vierzig Jahre aus meinem Leben; eine Biographische Skizze für Mütter und Töchter. Leipz. 1802. 8.
- g B. EBERHARDT (G. A.) M. der Phil. zu Leipzig.
   §§. Ferdinand Warner, der arme Flötenspieler. 1ster Theil. Halle 1802. 8. Gesammelte Erzählungen. 1stes Bändchen. Leipz. 1802.
   2tes Bändchen. ebend. 1804. 5tes Bändchen. ebend. 1806. kl. 8. Prinz Fet-Elof, oder der Streit mit den Mohren. Kein Mährchen, sondern ein Räthsel, aufgegeben u. s. w. Halle

Die Wittwe; ein Luftspiel Halle 1803. 8. in zwey Aufzügen. ebend, 1805, 8. schenbuch zur Ehre alter und neuer Moden und Methoden. Mit einem Titelkupfer (welches einen Schädel mit 27 Nummern nach Galls Angabe der Organe darstellt. ebend, 1806. 12. ABC, Syllabir - und Lesebuch für Kinder aller Stände, nach Guthmann's Methode. Mit illuminirten Kupfern. Leipz. 1807. gr. 8. und Lesekästchen; nebst praktischer Anweisung. ehend. 1807. gr. 8. - Zwist und Liebe, eine Erzählung; in W. G. Becker's Taschenbuch zum geselligen Vergnügen. Jahrg. 11 (1801). Der Polyp am Herzen; ebend. Jahrg. 13 (1803). Zauberkünste; ebend. Jahrg. 15 (1805). glänzende Saal und die dunkle Grotte, ein Mäh chen; ebend. Jahrg. 16 (1806). S. 1-72. des Glücks; ebend. Jahrg. 18 (1808). — Treu oder Untreu, Bagatelle aus E. Scherzer's Papieren; in dem Taschenbuch für das Jahr 1807. der Liebe und Freundschaft gewidmet (Frankf. am M.). - Von den Magischen Kunststücken für Kinder erschien das zie Bändchen. Leipz. 1805. 16.

- EBERLEIN (C...) ... zu ...: geb. zu ....

  §§. Theoretische und praktische Anweisung,
  Landschaften nach Kupferstichen, Gemählden
  und nach der Natur zu zeichnen und zu koloriren. Mit 19 Kupfertafeln. Hannover 1805. gr. 4-
- EBERLIEN (Christian Gottlob) starb am 14ten December 1793.
- EBERMAIER (J. C.) §§. Gab mit G. W. C. CONS-BRUCH heraus: Allgemeine Encyklopädie für praktische Aerzte und Wundärzte, bearbeitet u. herausgegeben u. s. w. Leipz. 1802 1807.

  8 Theile in 8. Die genauere Notitz s. oben unter CONSBRUCH. Taschenbuch der Geburtshülse für angehende Geburtshelser. 1ster Band.

Band. ebend. 1805. - ster Band. ebend. 1807. 8. (Macht auch des eben erwähnten Werks Sten Theils 1sten und 2ten Band aus). maceutische Receptirkunst, oder Anleitung für Apotheker, die von den Aerzten vorgeschriebenen Arzneyformeln kunstmässig zu bereiten. ebend. 1804. 8. Tabellarische Uebersicht der Kennzeichen, der Aechtheit und Güte, so wie der Verwechselungen und Verfälschungen fämmtlicher einfachen und zusammengesetzten Arzneymittel; zum bequemen Gebrauche für Aerzte, Phylici und Apotheker. ebend. 1804. fol. Museum für Aerzte und Wundarzte; eine Sammlung vermischter Auffätze für die gesammte Arzneywissenschaft aus den Schriften der Reisebeschreiber und andern nicht medicinischen Werebend. 1805. 8. Pharmacevtische Bibliothek für Aerzte und Apotheker. 1sten Bandes 1stes Stück. Lemgo 1805. — 2tes u. 3tes Stück. ebend. 1806. - 4tes Stück. ebend. 1807. 2ten Bandes Istes u. 2tes Stück. ebend. 1808. 8.

- EBERMANN (Michael) M. der Phil. und Prediger zu Probstheide, Connewitz u. s. w. bey Leipzig: geb. zu . . . §§. Trost-und Andachtsbuch für alte und kranke Christen beyderley Geschlechts, in kurzen Betrachtungen und Rückblicken auf das genossene Gute. Leipz. 1805. 8.
- von EBERMATER (E... G...) Lieutenant im königl. Preussichen Ingenieurkorps zu ...: geb.
  zu ... §§. Militärisch-politische Betrachtungen über Besestigungen; von d'Arçon, Französischen Divisionsgeneral und Inspecteur fämmtlicher Französischer Festungen; übersetzt und
  zum Gebrauch anderer Staaten bearbeitet. Halberstadt 1801. kl. 8.
- EBERSBACH (C. H.) jetzt Teutscher Prediger der Evangelisch-Lutherischen Gemeine zu Amsterdam. §§. Predigten. 2 Theile. Amsterd. 1804. 8.

Frey-

- Freyherr von EBERSTEIN (W. L. G.) §§. Natürliche Theologie der Scholastiker; nebst Zusätzen über die Freyheitslehre und den Begriff der Wahrheit bey denselben. Leipz. 1803. gr. 8.
- EBERT (J. J.) §§. Unterhaltungen eines Hofmeifters mit seinen Zöglingen über die vornehmsten
  Merkwürdigkeiten der Natur; herausgegeben
  u. s. w. 1stes Bändehen (mehr kam nicht heraus).
  Leipz. 1804. 8. Mit eilf Kupfertafeln. Von
  den Fabeln und Erzählungen für Kinder und
  junge Leute beyderley Geschlechts erschien die
  2te Auslage, mit Kupfern von Jury 1805.
- EBERT (Samuel) starb am 8ten August 1807. §S. Allgemeines Register über des Herrn Professors J. G. Eck Leipziger gelehrtes Tagebuch vom Jahre 1780 bis 1802. Leipz. 1804. gr. 8. Vergl. Albrecht's und Köhler's Sächlische Kirchen und Predigergeschichte B. 1. S. 263 u. f. (Eck's) Leipz. gel. Tagebuch auf das J. 1807. S. 65 u. f.
- 11 B. von EBERZ (L.) §§. Predigt, gehalten an dem festlichen Tage, Mittwochs den 14ten März, an welchem von der hochfürstl. Bretzenheimischem Regierung Lindau der hohen kaiserl. königl. Regierung übergeben und der Eid der Treue abgelegt wurde. Lindau 1804. 4. Blicke auf die Stadt Lindau, in topographisch-statistischer Hinsicht; in v. Seida's u. Dingser's allgem. königl. Bayrischen Vaterlandskunde 1807. May S. 321-330.
- EBHARDT (C... F...) ... zu ... geb. zu ... §§. Verfuch einer Anleitung zum praktischen Kameral-Rechnungswesen, zunächst für Unterrechnungs-Beamte. Giesen 1807. 4.
- EBNER (Johann Friedrich) Kunstverleger zu Stuttgart: geb. zu ... §§. Wegweiser in Stuttgart. Stuttg. 1800. Queertaschenformat. ate Auflage. ebend. 1804. eben so. 1980 Jahrh, 1ster.

- ECK (Georg) jetzt Frühmesser zu Neustadt an der Saale un Würzburgischen: geb. — am 19ten September 1746.
- ECK (J. C. F.) geb. am 30sten December 1751.
- ECK (J. G. 1) §§. Biographische und litterarische Nachrichten von den Predigern im kurfürft!. Sächfischen Antheile der gefürsteten Grafschaft Henneberg, feit der Reformation; gesammelt und herausgegeben u. f. w. Leipz. 1802. 8. recta pronunciationis & actionis praestantia ad Martial. I, 39 dissertation cula. ibid. 1803. 4. Symbolarum ad historiam litterariam Lipsiensem Sectione: V. ibid. 180 .. - 1808. 4. niae bonae, Carminis pars prior & posterior. ibid. Progr. Boni doctoris acade-1804 - 1805. 4. mici brevis delineatio. ibid. 1806. 4. Vota pro Friderico Augusto, Rege Saxoniae &c. ibid. 1807. 4. Progr. Principum Electorum Saxoniae e gente Misnica series brevibus verfibus memorialibus comprehensa; Garminis pars prior. ibid. 1808. 4. — Das Leipziger gelehrte Tagebuch erschien ununterbrochen bis und mit dem J. 1807. — Sein Bildnils von Rosmäsler nach *Funge* 1808.
- ECK (J. G. 2) leit 1804 aufferordentl. Professor der Philofophie. §§. \* Neues Talchenbuch für Brüder Freymaurer auf das Jahr 1801. Roftock. 12. Nordische Blätter, oder Beytrage zur bestern Kenntniss der natürlichen Beschaffenheit, der Sitten, der National-Cultur und der politischen Verfalfung der Nordischen Reiche. 1ster bis 3ter Heft. Leipz. 1805 u. 1804. 8. interpretationis carminis XXX. Periculum L. I. Horatii. ibid. . . . 4. \*Elegie auf Christian Felix Weisse. Seinen traurenden Verehrern und Freunden gefungen. ebend. . . . 4. \*Taschenhuch für Freunde der Declamation auf das Jahr 1806. Hamburg, 12. Reisen in Schweden. Leipz.

- Leipz. 1806. 8. Mehrere Cedichte und kleinere Auffätze in Zeitschriften und Almanachen.
- ECKARD (F. S.) §§. \*Freymüthige Gedanken über das Schreiben eines Holsteinischen Kirchspielsvogts an seinen Freund in Schweden, die neue Kirchenagende betreffend, von einem benachbarten Geistlichen. Hamburg 1798. 8.
- ECKARDT (Friedrich) erfäufte fich 1806: geb. zu Berlin. §§. Schrieb, als er in Wien war, einige
  Schauspiele. Gedichte in Musenalmanachen und
  andern Sammlungen, meistens mit der Unterschrift: von einem Soldaten. Vergl. Am
  Grabe eines unglücklichen Freundes, von Kotzebue; in dem Freymüthigen 1806. Nr. 138 und
  139.
- chinae descriptio in epitomen, redacta &c. edente Chph. Theoph. Murr. Norimb. 1803. 8.
- von ECKARTSHAUSEN (K.) §§. Gefühle im Tempel der Natur. Ein Nachlass des Verblichenen. München 1804. §. Von der Schrift: Gott ist die reinste Liebe u. s. w. erschien die neueste, verbesserte und mit neuen Kupfern gezierte Ausgabe 1806.
- ECKER (J. A.) seit 1807 mit dem Charakter und Rang eines großherzogl. Badischen Hofraths — zw Freyburg: geb. zw Trinitz in Bühmen am 26sten Februar 1766.
- RCKERMANN (J. C. R.) §§. Handbuch für das fyftematische Studium der christlichen Glaubenslehre. 1ster Band. Altona 1801. ster, 3ter
  und 4ter Band. ebend. 1802-1803. gr. 8. Erklärung aller dunkeln Stellen des Neuen Testamentes, theils in einem zusammenhängenden
  U. 2. Com-

Commentare über einzelne Bücher, theils in einer treuen Uebersetzung mit eingeschalteten Erklärungen. 1ster Band: Die Evangelien Matthäus, Marcus und Lucas. Kiel 1806. Auch unter dem Titel: Erklärung aller dunkeln Stellen des Matthäus, Marcus und Lucas u. s. w. — ster Band. ebend. 1807. gr. 8. Auch unter dem Titel: Erklärung aller dunkeln Stellen des Evangeliums Johannes, der Apostelgeschichte, und Paulus Brief an die Römer.

- ECKERMANN (Karl Theodor) Sohn von J. C. R. der Rechte Beflissener auf der Unwersität zu Kiel: geb. zu Eutin am 26sten November 1779. §§. Leitfaden zur gründlichen Erlernung der Englischen Sprache, mit beständiger Hinweisung auf Karl Franz Chr. Wagner's vollständigen Englischen Sprachlehre; in 2 Abtheilungen. \* Die neuesten Religionsbegeben-1805. 8. heiten fordern uns auf das Nachdrücklichste auf. zu bedenken, wie glücklich wir durch unser vernünftiges Christenthum find; eine Predigt, gehalten in der Frauenkirche in Kopenhagen am Reformationsfeste den 23sten Sonntag nach Trinitatis 1802, von Helnrich Georg Clausen, Pastor an der Frauenkirche; aus dem Dänischen über-**Setzt von K. T. E.** ebend. 1806. 8.
- ECKERMANN (Nikolaus) D. . . zu . . . : geb. zu . . . . §§. Elektra, oder die Entstehung des Bernsteins, ein epischer Gesang. Halle 1807. 4.
- p.B. ECKHARDT (Johann David Adam) starb am 13ten November 1807.
- ECKHARDT (Karl Adolph) ... zu ...: geb.
  zu ... §§. Stolz und Edelmuth; ein Schaufpiel in drey Aufzügen. Rudolftadt 1807. 8.
- ECKNER (Karl Christoph) starb am 13ten May 1807. War geb. 1743. SS. Beytrag zur Geschichte der

der Ruhr im Jahr 1300; nehn einem medicinisch-gesichtlichen Falle, dass eine Zautschae, in welcher Pillen eingenommen wurden, im Speisekanale stecken geblieben ist, und hald darauf den Tod nach sich gezogen hat. Gothe 2801. 8.

- Baron von EELKING (...) Rittmeisten, Wilt sich hald zu Rudolstadt hald in der Schuteitz auf: geb. zu Bremen (Sohn des dortigen Stadtsyndikus). ... §§. \*Acheron. (Bremen)... Mit der Jahrzahl 5795. 8. Dueselbe Schrift noch einmahl abgedruckt in folgenden. Die Erscheinung; ein Gegenstück zum Acheron, Regensburg 1799. 8.
- EGER (Christian Gottsried) Pastor zu Altzund NeuMügeln; wie auch Adjunkt der Wurzenischen
  Ephorie seit 1800 (vorher seit 1791 Pastor zu
  Paulitz bey Wurzen): geb. zu Wunzen am 17ten
  März 1762. S. De Metamorphos Sesu secundum Matth. XVII, 1-7. Liefe 1794. 4.
  Predigt über Psalm 116, 13. 14, nach der Feuersbrunst zu Schlagwitz. Oschatz 1806. 8. Erste Predigt in der Kirche zu Neu-Mügeln, nach
  beendigter Hauptverbesserung und Verschönerung derselben; nebst Anhang, enthaltend die
  Geschichte dieser Kirche, ebend. 1806. 8.
- von EGGERS (C. U. D.) seit 1806 Teutscher Freyherr zu Kopenhagen. §§. Bemerkungen auf U 5 einer

einer Reise durch das füdliche Teutschland. der Elfass und die Schweitz in den Jahren 1708 und 1700. Ister Band. Kopenhagen 1801. - ster and ster Band. ebend. 1802. - 4ter Band. ebend. 1803. - 5ter Band. ebend. 1805. -6ter Band. ebend. 1806. 8. Schleswig - Hol-Reinische Landeszeitung; unter höchster Autorität herausgegeben. 1stes Vierteljahr, vom July bis Oktober. ebend. 1806. . . Beyträge zur Kenntnifs von Holftein. 1ste Sammlung. Schleswig 1806. — 2te Sammlung. ebend. 1807. 8. Ucber Preussens Regeneration, an einen Staatsminister. Im November 1807. Berlin 1807. 8. Ueber den neuen Französischen Erbadel. Hamburg 1808. 8. Teutschlands Erwartungen vom Rheinischen Bunde. Altona 1808. gr. 8. Von den Denkwürdigkeiten der Französischen Revolution erschies der 6te Band 1807.

EGGERS (Johann Heinrich Cord) M. der Phil. Privatdocent auf der Universität zu Kiel und Kollege der dortigen Lateinischen Schule: geb. zu... \$5. Teutsche Uebersetzung von Sophokles Trauerspiel König Oedipus. Kiel 1803. 8. Animadversionum in Sophoclis Oedipum Regem Specimen I. ibid. 1805. 8.

EGGERS (K. L.) privatifirt jetzt zu Rostock. SS.

Versuch zur Krörterung und Beantwortung der
von der Mecklenburgischen landwirthschaftlichen
Gesellschaft unter dem 11ten Julius 1798 ausgegebenen ersten Preisfrage: Wird der Mecklenburgische Landwirth bey dem immer steigenden.
Werthe hiesiger Grundstücke, bey der zunehmenden Anzahl und den wechselnden Preisen
der ihm nothwendigen Handelsartikel, die er
aus dem Auslande bezieht, bey der sich vermehrenden Theurung der Handarbeit, endlich bey
so manchen veränderten Staatsverhältnissen, serner noch alleine mit dem Ertrage aus dem Kornban und der Viehzucht sich begnügen können?

Wird er nicht vielmehr die Summe seiner Erwerbzweige vermehren müssen? und, welches dürsten denn die vorzüglichsten derselben seyn? Rostock 1801. 8. Reslectionirende Aushewahrung der am 29sten Oktober 1800 in Rokock ausgebrochenen zerstöhrenden Insurrection. ebend. 1801. 8.

- EGINHARD (Karl) Pseudonymus. SS. Anekdoten zur Charakteristik der Vorzeit. 1ster Theil: Vom Adel. Ronneburg u. Leipz. 1804. Auch unter dem Titel: Charakteristik des Adels der Vorzeit. in Anekdoten. — 2ter Theil: Von der Geistlichkeit. ebend. 1804. 8. Auch unter dem Titel: Charakteristik der Geistlichkeit voriger Jahrhunderta.
- EHLEN (Lothar Franz) Licentiat der Rechte, Hofkammerrath und Kassenverwalter des Sulius-Hospitals zu Würzburg: geb. daselbst am 11ten May 1759. §§. Entwurf eines Pensions- und Belohnungs-Instituts für Dienstbothen beyderley Geschlechts in Städten, als eines der sichersten Mittel, das Gesinde zu bessern. Würzburg 1802. 8,
- EHLER (Johann) . . . . . . . . . . . geb. zz . . . §§.

  Die Luft-Fischerey, oder deutlicher Unterricht,
  Fische zu fangen, sowohl mit Angeln, als auch
  mit Netzen, Reussen u. s. w. Nebst Abbildung
  und Beschreibung der zum Fischfange gehörigen
  Geräthschaften u. s. w. Leipz. 1806. 8,
- EHRENBERG (Friedrich) königl. Preussischer Hofund Oberprediger zu Berlin leit 1807 (vorher reformirter Prediger zu Iserlohn in der Grafschaft Mark, und vordem zu Plettenberg eben daselbst): geb. zu . . . §§. Ueber Denken und Zweiseln; zur Aufklärung einiger Missverständnisse ir der höhern Philosophie. Halle 1801. §. Geist der reinen Sittlichkeit, in Beziehung auf die U 4

Veredlung der menschlichen Natur, für die Aufgeklärten und Gebildetern unserer Zeit, dargeftellt u. f. w. 1ster Theil. Lemgo 1802. gr. 8. Reden an gebildete Menschen, über die heiligsten Angelegenheiten des Geistes und Herzens in unfern Tagen; zur Weckung und Belebung des moralisch-religiösen Sinnes. 1stes Bändchen. Düsfeldorf 1802. - 2tes Bändchen, ebend. 1803. ster Band. Leipz. u. Elberfeld 1804. 8. Der 3te Band auch unter dem Titel: Reden über wichtige Gegenstände der höhern Lebenskunst.. -Die Veredlung des Menschen nach ihren Hauptmomenten, Bedingungen und Hülfsmitteln; für alle, denen ihre moralische Bildung wichtig ist, und besonders für Diejenigen, die dazu gesetzt find, dieselbe bey Andern zu befördern. 1ster und 2ter Band. Leipz. 1803. 8. Reden an Gebildete aus dem weiblichen Geschlechte. Mit einem Kupfer. Elberfeld 1804; gr. 8. Schickfal. ebend. 1805. 8. Die praktische Lebensweisheit; ein Handbuch für Aufgeklärte. 1ster Band. Leipz. 1805. — 2ter Band. ebend. Euphranor: über die Liebe; ein 1806. 8. Buch für die Freunde eines schönen, gebildeten und glücklichen Lebens; herausgegeben u. f. w. ister Theil. Elberfeld u. Leipz. 1805. Theil. ebend. 1806. 8. Gastpredigt am dritten Adventssonntage in der Hof- und Domkirche zu Berlin gehalten. Elberfeld 1806. gr. 8. Handbuch für die öffentliche, moralische und religiöse Bildung des Lehens; mit besonderer Rücksicht auf das weibliche Geschlecht. Berlin 1806. gr. 8. Festpredigten. Leipz 1808 (eigentl. 1807). 8. Einige Erfahrungen, die wir in dem verflossenen Unglücksvollen Jahre gemacht haben. Berlin 1808. 8. - Die verschiedenen Anlichten der neuern Zeit von der Religion; in Natory's Quartalschrift für Religionslehrer Jahrg. 1. Quart. 1. Nr. 1 (1804). Einige Bemerkungen über die neueste Theorie vom Verhältnisse der Sinnlichkeit zur morali**fchen**  fchen Natur des Menschen; ebend. Quart. 4. Nr. 1. — Sein Bildnis vor Natorp's Quartalschrift für Religionslehrer Jahrg. 1806.

## von EHRENBERG (Johann).

٤.

- EHRENFRIED (Freyhold) Pseudonymus... §§.

  Beytrag zur Beantwortung der Frage: Wohin dürste wohl das neue Staatsklugheits- oder Isolirungs-System der neutralen Mächte über kurz oder über lang führen? Mit einem Worte zum Nachdenken über Buonaparte's Regierungs-Antritt. Paris to. London 1800. gr. 8.
- EHRENHAUS (Johann Bogislav) M. der Phil. und Hauslehrer zu Wahlow im Mecklenburgischen: geb. zu . . . §§. Taschenbuch der Ersahrung für gebildete Leser; nebst einem Anhange vermischter poëtischer Versuche; auf das Jahr 1804. Schwerin 1803. auf das Jahr 1804. Mit einem Anhange vermischten Inhalts, ebend. 1804. kl. 8.
- von EHRHART (G.) der Jüngere. Seit 1805 königl.

  Bayrischer Stadtphysikus zu Memmingen. §S.
  Geschichte der Kuhpockenimpfung, Memmingen
  1801. 8. Resultate derselben. ebend. 1801. 8.
  Sammlung von Beobachtungen und Aussätze über
  Gegenstände aus der Arzneykunde, Wundarzneykunst und Entbindungslehre. 1ster und ster Hest.
  Nürnberg 1805. gr. 8. Magazin für die
  technische Heilkunde, öffentliche Arzneywissenschaft und medicinische Gesetzgebung. Mit 2
  Kupfern. Ulm 1805. gr. 8.
  - EHRLICH (C...) . . . zu . . .: geb. zu . . . §§. Gustav und Julie, oder der Sieg der Tugend, Zerbst 1805. 8.

Bibel, geschrieben an einen Wahrheitsfreund. Glogau 1802. — ster Theil. ebend. 1807. 8,

EHRLICH (Johann Gottlieb) starb . . .

EHRMANN (J. C. 2) §§. Ueber den Kuhpeckenschwindel. 3 Heste. Franks. am M. 1801. 8.
Gab mit J. V. MüLLER heraus. Rhapsodieen
in Bezug auf technische Heilkunde, Chirurgie
und gerichtliche Arzneywissenschaft. ebend.
1805. 8. Untersuchung der Frage: Ob der
Tripper eine Krankheit eigener Art, oder ein
venerischer Zufall sey? ebend. 1808. 8.

EHRMANN (T. F.) SS. Briefe von Gottfried August Bürger an Mariane Ehrmann; ein merkwürdiger Beytrag zur Geschichte der letzten Lebensjahre des Dichters. Mit einer historischen Einleitung herausgegeben. Weimar 1809. R. gemeines historisch - statistisch - geographisches Handlungs - Post - und Zeitungs - Lexikon für Geschäftsmänner, Handelsleute, Reisende und Zeitungsleser - von einer Gesellschaft kundiger Männer, größtentheils aus handschriftlichen Nachrichten gesammelt; ausgearbeitet und herausgegeben u. f. w. 1ster Band. Erfurt 1804. 4. (Die Fortsetzung dieses Werks hatte Husuadel übernommen: aber mit der Bearbeitung des Buchstaben F hörte auch dieser auf, und Heinrich Schorch übernahm die Fortsetzung. S. unten Adam Christian Gaspari's diesen Artikel). vollständiges Handbuch der neuesten Erdbeschreibung. 4ter Band. 1ste Abtheilung, enthaltend ' Portugal, Spanien und Frankreich, bearbeitet u. f. w. Weimar 1805. gr. 8. Geographischstatistische Uebersichts - Tabellen aller Erdtheile. nebst Specialtabellen von Teutschland und Frankreich; herausgegeben u. f. w. Erfurt 1805. gr. fol. Auch in dem unter seinem Namen herausgekommenen geographischen Wörterbuch. meine Einleitung zur Erd-und Länderkunde,

zum Selbstunterricht für Frauenzimmer und Ungelehrte. Mit Karten. Weimar 1806. gr. 8. Neueste Kunde von Portugal und Spanien; nebst der eben erwähnten Einleitung. ebend. 1806. Neueste Kunde von Frankreich, nach dessen gegenwärtigen Zustande, aus Quellen dargestellt. Mit Kupfern und Karten. ebend. 1807. Beschreibung der Insel St. Helèna; nach ihrer geognostischen Beschaffenheit und Bildung, nebst Nachrichten von dem Klima, der Naturgeschichte und den Bewohnern derselben; aus dem Englischen; mit einigen Anmerkungen herausgegeben. Mit einem Kupfer. ebend. Neueste Kunde vom Russischen 1807. 8. Reiche in Europa und Asien. Mit Karten und - Ueber die Kupfern. ebend. 1807. gr. 8. geographische Kritik, ein Versuch; in den Allgemeinen geograph. Ephemeriden 1803. April S. 414-438. Kritischer Versuch über die Kunde von Bambuk (mit einer Charte von Bambuk); ebend. Nov. S. 568-589. \* Allgemeine Ueberlicht der fämmtlichen geographischen Veränderungen und auch der Fortschritte der Länder-Völkerund Staatenkunde im Jahre 1803; ebend. 1804. Jan. S. 3-37. Desgleichen - im J. 1804; ebend. 1805. Jan. S. 3-31. \*Die Wüßte Barka, ein geographisch - kritischer Versuch; ebend. 1807. Febr. S. 129-139. N. Buache's Untersuchungen über die Insel Antilla und über den Zeitpunkt der Entdeckung von Amerika; aus dem Franzölischen, mit einem Nachtrag; ebend. Okt. El Dorado; ein Beytrag zur kri-5. 120 - 171. tischen Untersuchung der geographischen Fabeln verflossener Zeiten; ebend. 1808. Febr. S. 136-Ueber die Heereszüge zu Lande nach Indien in älteren und neueren Zeiten; ein geographisch - historischer Versuch; mit einer Karte; ebend. April S. 377-416. Auch einzeln gedruckt. - Viele Recensionen und Uebersetzungen in demfelben Journal. — Vorrede und Ein-leitung zu H. Feuerstein's Grundrils der neuesten Handelsgeographie (Eisenberg 1805. 8). EICHE

- EICHE (Johann G...) S. GERLACH (G. B.).
- 11 B. vom EICHELBERG (H. E.) S. von EYCHEL-BERG, welches richtiger ist.
- EICHHOF (J. P.) war nie in Wien (vergl. B. 9. 6. 283). Seit 1805 ist er auch Inspektor der auf dem Rhein-Bassin bey Bonn eingeführten Schiffahrtsabgaben.
- EICHHOF (Nikolaus) wahrscheinlich todt; wenigstens nicht mehr zu Sittensen, weil der dortige Prediger Jäger heilst.
- 9 u. 11 B. EICHHOFF (N. G.) §§. Die Friedensgöttin, der Griechen und Römer; eine Einladungsschrift. Wetzlar 1801. 4. Des P. Ovidius Naso sämmtliche Werke, cder Ovidius
  Klaggesänge in fünf Büchern, übersetzt u. s. w.
  Frankfurt am M. 1803. 8.
- EICHHOLZ (Johann Heinrich) . . . zu . . . : geb, zu . . . . §§. Einige Winke über Aufklärung und Humanität. Mannheim 1805. 8. Briefe über Italien. 3 Bändchen. Zürich 1806. kl. 8: Auch unter dem Titel: Briefe über Italien, oder Schilderung der Einwohner von Venedig, Rom, Neapel und Florenz, in Hinficht auf Charakter, Kultur des Geistes und Industrie derselben; nebst beygefügten Bemerkungen über Euphrosyne, oder Alterthum und Kunft. Schönheit und Würde des weiblichen Geschlechts; ein Gedicht. Berlin 1807 (eigentl. 1806). 12. Kallirihoë; Blätter für Freunde des Wahren und Schönen. Leipz, 1808 (eigentl. 1807). 8
- EICHHORN (J. G.) §§. Geschichte der drey letzten Jahrhunderte. 1ster Theil. Göttingen 1803. 2ter Theil. ebend. 1804 (dies ist kein Drucksehler, indem dieser Theil zuletzt erschien), 3ter, 4ter und 5ter Theil. ebend. 1803. 6ter und letz-

letzter Theil. ebend. 1804. 8. 2te Ausgabe. Einleitung in das Neue ebend. 1806. gr. 8. Testament. 1ster Band. Leipz. 1804. 8. unter dem Titel: Kritische Schriften. 5ter Band. -Geschichte der Litteratur von ihrem Anfang bis aaf die neuesten Zeiten. 1ster Band. Göttingen 1805. - 2ter Band (1ste Hälfte). ebend. 1805. -(2te Hälfte). ebend. 1807. Diese Hälfte auch unter dem Titel: Geschichte der schönen Redekünste seit der Wiederherstellung der Litteratur bis auf die neuesten Zeiten. 1ste Hälfte. - Aten Bandes 1ste Hälfte. ebend. 1807. - 5ten Bandes 1ste Abtheilung. ebend. 1807. gr. 8. - Von der Einleitung in das Alte Testament erschien die 3te verbesserte und vermehrte Ausgabe in 3 Bänden gr. 8. Auch unter dem Titel: Kritische Schriften. 1ster, 2ter und 3ter Band. - Von der All-.. gemeinen Bibliothek der biblischen Litteratur erschienen 10 Bande, wovon das 6te und letzte Stück 1801 herauskam. (Vergl. B. 11).

- EICHLER (Andreas Gustav) ... zu ... geb.
  zu ... §§. Neueste und leichteste Methode,
  gute Briefe schreiben zu lernen. Sammt Anweifung zu verschiedenen schriftlichen Ausstätzen
  und der Französischen und Teutschen Titulatur. ... 2te vermehrte und verbesserte Ausgabe. Prag 1804. 8.
- EICHMANN (J. B. C.) §§. Rechtliche Bemerkungen und Ausführungen. Bayreuth 1803. gr. 8.
- EICHSTÄDT (H. K. A.) §§. T. Lucretii Cari de Rerum Natura libri fex, ad optimorum exemplarium fidem emendati; cum Rich. Bentleji animadversionibus, Gilb. Wakesieldi praefationibus & commentariis integris caeterorumque interpretum praestantissimorum observationibus felectis edidit suas notas & indices copiosissimos adjecit. Vol. I. Lipsiae 1801. 8. Quaestionum philologicarum novum Specimen. Jenae

-3

Geschichte Griechenlands; eine 1804. 4 & 8. freye Uebersetzung des Englischen Werks von Wilhelm Mitford. 6 Bände. Leipz. 1802 - 1808. Progr. in quo tractantur Plutarchea quaedam e poëtis hausta. Jenae 1804. fol. rentalia sacra Academiae in memoriam Ludovici Ernesti, Ducis Saxoniae, indicit. ibid. eod. fol. Progr. I-III de imaginibus Romanorum ad Juvenal. Satir. VIII. v. 1-20. ibid. 1805, fol. 3 Programmen erschienen hernach vereinigt, vermehrt und verbessert unter dem Titel: De imaginibus Romanorum differtationes duae: indicendis quibusdam solemnibus in Mariae Paulownae, Augustae Principis, honorem celebratis Academiae Jenensis auctoritate scripsit. Editio altera locu-Accessit Oratio de bonis Academiae Jepletior. nensis, & D. Gabrielis Henry versio utriusque scriptionis Gallica. Petropoli 1806. 4. Acta Societatis Latinae Jenensis. Vol. I. Lipf. 1806. 8 maj. \*Progr. Clytaemnestrae, Tragoediae Sophocli in Codd. adscriptae; fragmentum nunc primum in Germania editum. 1806. fol. Progr. in quo disputantur nonnulla de iis, quae novo Tibulli editori vel cavenda vel facienda fint. ibid. eod. fel. Fortsetzung sieht in dem Procemium zu dem Catalogus praelectt. in Acad. Jen. per hiemem a. 1806 habendarum. ibid. 1806. fol.). Necessariam esse etiam theologiae studiosis criticam disciplinam, novo Valckenarianae de Aristohulo Judaeo diatribes exemplo breviter demonftrat. ibid. eod. 4. Progr. cui inest Ithyphallicum Carmen Demetrio Poliorcetae cantatum, quum ad facra Cereris Athenas reverteretur. ibid. eod. fol. \* Memoriam Annae Amaliae, Caroli Augusti, Ducis Saxoniae, matris, Academiae nomine commendat. ibid. 1807. fol. Progr. cui inest Fragmentum Catulli ab J. Marchena nuper e Mípto. Herculanensi in lucem protractum, nunc collatum cum vetufto Codice bibliothecae Jenensis, ex coque viginti versibus auctum.

auctum, ibid. eod. fol. Progr. oue principem Lucretii editionem Brixiensem exstare confirmatur. ibid. 1808. fol. Progr. Jo. Frid. Fischeri, Rectoris quondam scholae Thomanae Lipfienfis, Antiquitatum Romanarum Specimen. ibid. cod. 8. - Die Procemia zu den Lektionskatalogen der Universität zu Jena, seit 1804. --Ueber Wolf's Ansicht von den Homerischen Gefängen; in Wieland's N. Teut. Merkur 1795 (?). — \* Horazens fünfte und liebente Epistel des ersten Buchs metrisch übersetzt, mit Anmerkungen; in der N. Bibl. der schönen Wissenschaften B. 64. St. 1. S. 38 - 69 (1801). - Epistola ad Fr. Astium; an dessen Societätsschrift de Platonis Phaedro (Jen. 1801. 8). — Anhang zum 4ten Band von Nitsch'ens und Haberfeldt's Vorlesungen über die klassischen Dichter der Römer (Leipz. 1802. gr. 8). — Auctarium ad L. Purgoldi Observationes criticas (Jenae & Lips. Er ist der erste und namentliche 1802. 8). — Herausgeber des bey Göschen zu Leipzig seit 1804 herauskommenden Corporis Scriptorum Latinorum. - Auch seit 1804 Redafteur und Herausgeber der neuen Jenaischen Allgem. Litteraturzeitung.

11 B. EICHWEDEL (Johann Ernst Gotthelf) §§.

Konrad Georg Ontyd's theoretisch-praktische
Untersuchungen über die Ursachen des Todes
bey den meisten akuten und chronischen Krankheiten, so wie über die Entstehung, Erkenntniss und gründliche Heilung derselben. Aus
dem Englischen übersetzt. Mit einer Vorrede
und einigen Anmerkungen versehen von D. Joh.
Christi. Stark, Hofrath und Professor der Arzneygelahrheit zu Jena. Ersurt 1802. gr. 8.

EIGENBRODT (K. C.) — zu Arensberg im Herzogthum Westphalen.

- EIGENHORST (Karl Gottlieb) ... . zu ...: geb. zu ... §§. Bemerkungen über die Ausmittelung des reinen Betrags der Aecker, für den Zweck der Steuerkataster. Dortmund 1807. 4.
- EIKE (Ludwig Börries) starb . . .
- EILMANN (Moritz) Franciscaner zu . . .: §§. Eine neue leichte Divisions - und Multiplikations - Methode, um Briggische Logarithmen in 13 Dezimal-Stellen, oder ihre zugehörenden Absolutzahlen eins durchs andre zu finden. Nebst 10 Folioseiten mit Tafeln. Osna-Logarithmische Tafeln. brück (1803). fol. 2ter Heft (vermuthlich soll das vorhergehende Buch als der erste Hoft angesehen werden); enthält eine neue, schärfere und einfachere Hülfs-Logarithmik, statt der sonst bey Logarithmen oft nöthigen Proportionalmethode, die auch zur Auflösung mehrerer trigonometrischen Aufgaben dient. Nehlt 18 Quartblättern Tabellatur mit 18000 Hülfslogarithmen, und den Vulgarlogarithmen von 1000 bis 10000. Vorzüglich zum Dienste der Astronomie berechnet. ebend. 1804. - 3ter Heft. ebend. 1805. gr. 4. heiten aus beyden Trigonometrien, auf eine ganz neue Art bewiesen. Mit einer Kupfertafel. ebend. 1808. 8.
- EIMBKE (G.) §§. Bemerkungen über den Uebergang der Leichen in eine Fettmasse; in dem Neuen allgem. Journal der Chemie B. 4. H. 4 (1805).
- von EINEM (J. A. C.) §§. Kurzgefalste Beschreibung der Stadt Genthin. Stendal 1803. 8.
- 11 B. von EINEM (J. K.) Z. 6 seines Artikels lese man: poetischem.
- EINERT (C. G.) §S. Progr. An is, qui cambium traffatum acceptavit, in ipfa folutione, praeter red-

redditionem cambii, apochem a pracfentante

- EINERT (Gottlob) M. der Phil. Dinkonus zu Taucha und Portitz im Leipziger Kreise: geb. zu Leipzig am 20sten April 1780. SS. Drey Predigten zur Anempfehlung und Einführung des neuen Leipziger Gesangbuchs; am 3ten Sonntag nach Epiph., am Sonntag Septuag. und am Feste der Reinigung Mariä 1804 gehalten in der Stadtkirchs zu Taucha Nachmittags. Leipz. 1804. 8.— Vergl. (Eck's) Leipzig. gel. Tagebuch auf das J. 1801. S. 17 u. f.
- War Lehrer am Thuerischen landwirthschaftlichen Institute zu Celle: geh. zu ... SS. Futterkräuter und Futtergräfer für Oekonomism, mit den Originalen. 5 Heste. Celle 180:1-1804.

  Tol: Vermischte Bemerkungen zur Kenntnis des Vegetations-Processes; in dem Neuen allgem. Journel der Chemie B. 3. H. 5 (1804).

  Noch andere Aussätze ebend. Bemerkungen aus einer Analyse der Erdäpfel; ebend. B. 4. H. 3 (1805). Ohemische Untersuchung der Kartoffeln; ebend. H. 5. Bemerkungen über die sogenannte lange Milch; ebend.
- von EINSIEDEL (F. H.) seit 1807 kerzogl. Sachsen-Weimarischer Oberhofmeister zu Weimar. §S. \* Die Brüder, ein Luktpiel nach Terenz, in fünf Aufzügen. Leipz. 1802. 8.
- EINSIEDEL (Georg Friedrich) Mider Phil. sek 1868
  und seit 1803 Assessor des Stadtgerichts zu Erlangen: geb: zu Hof am aisten Julius 1775.
  §§. \*Schreiben eines Laien an Mardmeyer,
  den öffentlichen Lehrer und Prediger der reformirten Gemeine zu Bayreuth. Bayreuth 1799. 8.
  Das Absolute. Erlangen 1807. gr. 8. Einige
  Bemerkungen über Justitz- und Polizeygewalt in
  1912 Jahrh, 1ster.

Bezug auf ihr wechselseitiges Verhältnifs; in Harl's Kameral - Korrespondenten 1807. St. 30. Versuch einer Beurtheilung der in Tyrol wegen "Herabsetzung der Banko-Zettel entstandenen Streitigkeiten; ebend. St. 88.

- RISELEN (J. C.) SS. Ausführliche theoretisch-prektische Anleitung zum Ziegelbrennen mit Torf, und zweckmässigem Neu-Bau der dazu erfoderlichen Oefen u. f. w. in vier Abtheilungen, mit zwey groffen Kupfertafeln, verfast. Berlin 1809. gr. 8. - Von dem Handbuch oder - Anleitung zur näheren Kenntniss des Torfwesens erschien die ste, sehr vervollständigte, mit einem Kupfer und ausführlichen Register vermehrte Ausgabe zu Berlin 1802. gr. 8.
- BISENHART (E. L. A.) SS. Die B. 2. S. 430 dem verstorbenen Hofrath und Prof. A. P. Frick beugelegte Dist. de jure expellendi villicum ob moram in solvenda annua pensione factam, inprimis secundum jura Ducatus Brunfuico - Guelpherbytani (Helmft. 1794. 4) ift von ihm. — Von der Rechtswiffenschaft nach ihrem Umfange, ihren einzel-.... men Theilen und Hülfswillenschaften, erschien die ste veränderte Ausgabe 1804. - Im 4ten Band des Höberlinischen Repertoriums des Teutschen Lehn-und Staatsrechts find von ihm ausgearbeitet die Artikel: Pfahlbürger, Probitingsgut, Recipirte, Rechte, Reichsstadt und Rottzehn-... ter. - Recenfionen in der Neuen allgemeinen Teutschen Bibliothek.
- **ZISENHUT** (Aloys) königl. Bayrischer Hoskastner und freyflädtischer Landhauptmann, wie auch Rentbeamter zu Neumarkt in der obern Pfalz: geb. zu Vilsbiburg in Niederbayern am 19ten August 1773. SS. Grundfätze über den Wirkungskreis und die Gränzlinien einer guten Stadt - und Landespolizey, angewendet auf Kurpfalzbayerns jetzige und künftige Polizeyverfassung; in Hart-.le-

leben's Teutschen Justits und Polizeysama 180s. August S. 121-125 und 129-159. Wie kann ein rechtmässiges System der Abgaben vom Grundeigenthume zur Beförderung der Landeskultur eingeführt werden? eine gedrähgte theoretisch-praktische Skizze; ebend. Sept. S. 271-274. S. 279-284 und S. 295-298. Mehrere Aufstätze; ebend. — Anonymische Aufsätze in dem Oberpfälzischen und in andern Wochenblättern und Journalen. — Vergl. Baader's gelehrtes Bayern.

EISENLOHR (Christian Friedrich) M. der Phil. und Repetent an dem theologischen Stift zu Tübingen: geb. zu. SS. Historische Bemerkungen über die Tause. Tübingen 1804. 8.

EISENMANN (Joseph Anton) Professor der Geschichte und Teutschen Litteratur an der Militar-Akademie zu München seit 1808 (vorher Schulendirektor und Professor der Philosophie an dem . Lyceum zu Miltenberg im Fürstenthum Leiningen, vor diesem Kaplan zu Gaybach und vor dem Erzieher der jungen Grafen von Bochholz): geb. zu Oberlauda im Würzburgischen am 17ton Oktober 1775. §§. Empirische Wesen Lehre der menschlichen Seele. Würzburg 1804. 8. terricht in der Moral nach den neuen philosophischen Grundsätzen und in einer Sokratischen Manier vorgetragen u. f. w. Arnstadt und Radol. stadt 1805. 8. Versuch psychologischer Charakteristiken des Menschen in verschiedenen Lebensperieden, verschiedener Nationen und Stände u. f. w. 1stes Bändchen. Münster 1806. 8. Progr. Deduction des Rechtsprincips nach seiner , formalen und materialen Bestimmung. 'Amorbach, 1807. . .

EISENSCHMM (G. B.) jetzt, Prediger zu Schwaara und Trebnitz mit Las fien bey Gera. 58. Der frohe Landprediger, beglückt und erheitert durch K 2 Lobenstein 1804. 8. Poësien. Renneburg
1806. 8.

- 21.B. ELBS (V.) §S. Das Ungerechte und Schädliche der Volksrevolutionen; in einer christlichen Rede geschildert, und verfertigt zur Zeit, als das Direktorium in Frankreich herrschte. Bregenz 1801. 8.
- 9B. ELIAS (Christoph, nicht Christian, F.) jetzt Landschaftsphysikus der Städte und Aemter Spangenberg. Lichtenau und Melsungen im Hessischen. §§. \* Friedrich Wilhelm Voigtel, der AW. D. Bruchstücke aus der Zeichenlehre der Entbindungskunst; aus dem Lateinischen übersetzt von D. C. F. E. Mit 6 Kupfertafeln, Marburg 1800. 8. Dispensatorium electorale Hassiacum; aus dem Lateinischen übersetzt, und mit Zusätzen versehen von Dr. Phil. Jakob Piderit. Marburg 1807. 8.
- ELKEMANN (Benedikt) . . . zu . . .: geb. zu . . .

  §§. Vollständiger und gründlicher Unterricht

  über den Bier- und Fruchtessig, auch für Mälzei, Bierbrauer und Brandweinbrenner. Mit
  Gähnungsvortheilen und Erläuterungen. Düsseldonf 1807. 8
- ELLM AURER (Joseph) Archivar und Custos der Bibliothek und Kupfersichsammlung bey der K. K. Akademie der bildenden Künste zu Wien: geb. 2000. SS. Denkmahl Josephs des Zweyten, auf Besehl Seiner Mejestät Franz des Zweyten errichtet durch Franz Zauner, K. K. Hof-Statuarius und Direktor der K. K. Akademie der bildenden Künste in Wien; erklärt u. s. w. Wien 1807. 8. Ueber den Zustand der bildenden Künste in Wieh; in Leo's ebn Stekendorf und Stoll's Prometheus M. 1 (1868).

ت شرهه رئود د تا آید در باه بود د . .

- ELSäSSER (Heinrich Friedrich) D. der AG. und Physikus zu Neustadt und Möckmühl im Würtembergischen: geb. zu . . . §§. Ueber die Operation des grauen Staares, Stuttgart 1805. 8.
- ELSäSSER (K. F.) seit 1807 Oberappellationsrath zu Tübingen. Vergl. Fikenscher's Gelehrte Geschichte der Universität zu Erlangen Abstheil. 1: S. 239-243.
- ELSNEB (C. F.) §§. Bericht über den Gefundheitszustand der königlichen Provinz Ostpreussen und Litthauen im Jahr 1801. Königsberg 1802. 8, Oratio de novae pestis Americanae ortu; quam habuit &c. ibid. 1804. 8.
- ELSNER (Johann Karl) M. der Phil. und Lehrer am , Joachimsthalischen Gymnasium zu Berlin: geb. zu ... §§. Abrils der allgemeinen Weltgeschichte; nebst einem Verzeichnisse merkwürdiger Personen nach der Zeitfolge; ein Leitfaden, für die unteren Klassen der gelehrten Schulen. Berlin 1807. 8. Auszug aus der Teutschen Sprachlehre, mit Fabeln, Erzählungen und Denksprüchen zur Verhandesübung, "ebend. Beschreibung, Benutzung und Bearbeitung der merkwördigken Erzeugnisse der Erde nach den drey Naturreichen; für Bürger-Kleine Teutsche schulen. ebend. 1807. 8. Sprachlehre. ebend. 1807. 8. Kurzes Lehrbuch der Naturbeschreibung, Technologie, allgemeinen Weltgeschichte und der Teutschen Sprache; für Schulen. ebend. 1897. 8.
- 11 B. von ELVERFELDT (Franz Alexander) ehemahls Domherr, Schatz-und Landrath zu Hildesheim, wie auch Domscholaster zu Paderborn,
  wo er vielleicht jetzt lebt \*), §§. \*Man spricht
  X.3 nicht

<sup>\*)</sup> Nach eingezogenen Nachrichten farb er vor einigen Jahren,

nicht gern davon. Verderbnis unserer Zeiten. Paderborn 1792. 8. (Unter der Vorrede steht: F. A. v. E. D.). — Viele auf einzelne Bogen und Blätter gedruckte Gebete und geistliche Gefänge von ihm; auch mehrere kleine Broschüren, geistlich-seltsamen Inhalts.

- ELWERT (A.) war, ehe er Regierungsrath wurde, Amtmann: geb. — am 18ten Januar —
- ELWERT (E. G.) SS. Die Unzulässigkeit ärztlicher Entscheidungen über vorhandenes männliches Vermögen; ein auf eine neue Ansicht der Sache gegründeter Versuch. Als Anhang ein zufälliger Gedanke über den Begriff von Nothzucht. Tübingen 1808. kl. 8.
- ELWERT (J. K. P.) §§. Magazin für Apotheker, Materialisten und Chemisten. 3tes Stück. Nürnberg 1787. gr. 8. — \*Nachrichten von einigen Aerzten, die den Namen Elwert führen; in Baldinger's N. Magazin für Aerzte B. 17. St. 2 (1795).
- von EMBDEN (Eliefer Salomo) D. der Arzney und Wundarzneykunde zu . . . : geb. zu . . . . §§. Verfuch einer Hypochondralgologie (fic), oder kurze theoretisch praktische Darstellung der Lehre von den Milz- und Mutterbeschwerden. Emden 1804. gr. 8. Diätetik für Schwangere, in Bezug auf das Wohl ihrer selbst und der Frucht, oder Verhaltungsregeln zur Besörderung einer gesunden Schwangerschaft, leichten Entbindung, Verhütung von Früh- und Spät-Geburten. Bremen und Aurich 1807. gr. 8.
  - EMBEL (Franz Xaver) . . . zu . . . : geb. zu . . . . §§. Schilderung der Gebirgsgegenden um den Schneeberg in Oestreich. Mit Kupfern und Vignetten. Wien 1805. 8.

- 11 B, EMMERICH (J. F.) starb nicht am 14ten, sondern am 17ten Nov. 1802 an einer Gemüthskrahkheit im Julius-Spital zu Würzburg. War geb
  am 21sten Februar 1775. Vergl. Nepf in der
  Würzburg. Litter. Zeitung 1803. Nr. 25 und 26.
- EMMERT (Adam Joseph) Archivrath und geheimer Archivar zu Salzburg: geb. zu... §§. \*Universal-Repertorium zu dem Werke: Nachrichten vom Zustande der Gegenden und Stadt Juravia vor, während und nach Beherrschung der Römer bis zur Ankunft des heiligen Ruperts, und von dessen Verwandelung in das heutige Balzburg. Salzb. 1805. fol. (Unter der Zueignungsschrift hat er sich genannt).
- EMMERT (J. H.) §§. Auswahl der beten klassischen Schriften der berühmtesten Englischen Schriftsteller, mit einem erklärenden Wortregister, zum Selbstunterricht. 1stes Stück: Letters written between Yorik and Eliza. Giesen 1802. 8. The Theatre: or a Selection of easy Plays, to facilitate the study of the English language. Vol. II. (das erste erschien 1789). Goetting. 1806. 8. Trais historiques de vertu & de sagesse; oder Züge von Tugend und Weisheit, mit einer Worterklärung. Gera 1807. 8.
- EMMINGHAUS (J. E. B.) Vergl. Fikenscher's Gelehrts Geschichte der Universität zu Erlangen Abtheil. 1. S. 278-289.
- EMMRICH (Georg Karl Friedrich) Hofkaplan zu Meiningen; geb. zu . . . §§. Einige Worte der Achtung und Liebe am Sarge des seel. Rasche. Meiningen 1805. . . Gedichte. Hildburghausen 1807. 8. Geschichte der Stadt Meiningen; in dem herzogl. Sachs. Coburg Meining. gemeinntitzigen Taschenbuch auf 1803 u. 1804. Lebensgeschichte Herzogs Georg des Unvergesslichen; ebend. auf 1805.

- EMPERIUS (J. F. F.) Braunschweigischer Hofrath-Seit 1801. §S. Ueber ein Kunstwerk des Mittelalters, gemeiniglich der Opferaltar des Crodo genannt; in dem Braunschweig. Magazin 1807. St. 11-13. Ueber den jetzigen Zustand Griechenlands; ebend. St. 38-40. Auch in den Hamburg. Adress-Comtoir-Nachrichten 1807. St. 90-94.
- Freyherr von ENDE (F... A...) Oberappellationsrath zu Celle: geb. zu ... §§. Gab mit A. L. JA-COBI heraus: Sammlungen für Geschichte und Staatskunde aus den Braunschweig-Lüneburgischen Kurlanden. 1ster Theil. Celle 1802. 8. Vermischte juristische Abhandlungen. ebend. 1802. 4. Ueber Massen und Steine, die aus dem Monde auf die Erde gefalten sind. Braunschweig 1804. 4.
- ENDEMANN (P. L.) jetzt Pfarrer zu Unsbach im Elfass.
- ENDERLIN (J. F.) §§. Natürliche allgemeine Kameralwissenschaft, enthält die Staatswirthschaft und Finanzen praktisch beurtheilt. Stuttgart 1804. 8.
- ENDRES (Johann Nepomuk) Pfarrer zu Hafenhofen bey Dillingen: geb. zu . . . §§. Die heilige Fasten; das ist: Unterricht über die Busse und Kommunion in kurzen Fastenreden und Betrachtungen über die Leiden Jesu, als eine Vorbareitung auf das Ostersest. Mit Bewilligung des hochfürst. bischöffl. Konstanzischen Ordinariats. Augsburg 1804. gr. 8.
- von ENGEL (J. C.) seit 1801 auch Rath bey dem evangelisch lutherischen Konsistorium zu Wien - §§. Dauielis Cornides Vindiciae Anonymi Belae Regis Notarii, editae, auchae &c. Budae 1802. 4. Geschichte des Freystaates Ragusa. Mit der Ansicht

ficht von Ragusa und zwey. Münzabbildungen. Wien 1807. 8. - Von der Geschichte des Ungrischen Reichs und seiner Nebenländer erschien der 4te Theil in 2 Abtheilungen, 1804. Auch unter dem Titel: Geschichte der Moldau und Walachey; nebst der historischen und statistischen Litteratur beyder Länder. 2 Theile. -Vorrede zu dem Catalogus Bibliotheçae Hungaricae Széchényiano - regni - colaris (1803). Etwas über den Gesundbrunnen bey Neu-Lublau in der Zipser Gespannschaft, und über die Gegend desselben, nebst einer kurzen Nachricht vom Bartfelder Sauerbrunnen; in v. Schedius Zeitschrift von und für Ungern 1803. B. 3. H. 4. S. 215-226. Auffoderung zu einem Verzeichniss der Münzsammlungen in Ungern und Siebenbürgen; ebend. Jahrg. 1804. Febr. S. 78-84. Ueber die Grafen von Dachau und Andechs, als Duces Dalmatiae; ebend. Jun. S. 346-353. Ueber das rühmliche Vorhaben des Hrn. von Korachich, Scriptores rerum Hungaricarum in einer größern Sammlung herauszugeben; ebend. Jul. S. 31-39. — Sein Bildniss vor dem 103ten Band der Neuen allgem. Teutschen Bibl. (1805); auch vor dem 4ten Bändchen von Bredetzky's Beyträgen zur Topographie des Königreichs Ungern (1805).

engel (J. J.) §§. Sur la Réalité des Idées générales ou abstraites; in den Mémoires de l'Acad. — de Berlin 1801 & 1802. — Von dem Versuch eine: Methode, die Vernunstlehre aus Platonischen Dialogen zu entwickeln, erschien eine neue Auflage 1805; und von Lorenz Stark die 2te 1806. — Die Sammlung seiner Schristen besteht aus 12 Theilen, deren letzter 1805 erschien. — Die ihm im 2ten Band S. 205 beygelegten Briese von Bayle an Shaftesbury sind von J. A. Eberhard.

ENGEL (Lucian) . . . zu . . . : geb. zu . . . §§.

Gemählde des menschlichen Herzens , in Rück
X 5 ficht

ficht auf Moralität und Menschenkunde. rftes Bändchen. Berlin 1809. 8.

- ven ENGEL (L. H. H.) §§. Zweyte landwirthschaftliche Rechenschaft über meine acht letzten
  Wirthschaftsjahre. Freyberg 1802. 8. Ueber den Futtermangel; nebst einer Beleuchtung
  der Bleyelischen Schrift: Ueber den Kleebau.
  ebend. 1802, 8. Anwendung der Englischen
  Landwirthschaft auf die Teutsche, und Vergleichung beyder mit einander, nach des Herrn
  Leibarztes Thaer Einleitung in die Englische
  Landwirthschaft. Leipz. 1803. 8. Oekonomische und statistische Reisen durch Kursachsen
  und delsen augränzende Länder, ebend. 1805. 8.
- ENGEL (M.) ehemahls Hofgerichtsrath und Professor der Phil. zu Mainz, seit 1798 zu Aschaffenburg: geb. 1755. §§. Ueber die Grundsätze der Freyheit und Gleichheit; nebst einem Anhange über den Einsluss der Ideale auf das menschliche Leben. Frankfurt 1794. 8. Versuche in der scientisischen und populären Philosophie. ebend. 1805. 8. J. Delille's Anmerkungen zu Virgils Aeneis; übersetzt u. s. w. ebend. 1806. gr. 8.
- ENGEL (Moritz) M. der Phil. und Stadtdiakonus zu Plauen im Voigtlande: geb. zu . . . §§. Für jugendliche Seelenveredlung in Fabeln, Erzählungen und Denksprüchen. Leipz. 1801. 8. Glück und Häuslichkeit. ebend. 1801. gr. §.
- ENGELBRECHT (Georg Friedrich), Advokat zu Wolfenbüttel: geb. daselbst 176... §§. \*Sind die Stellen eines Fürstl. Ministers und eines Schatzraths im Herzogthum Braunschweig-Wolfenbüttel in einer Person vereinbar? Braunschw. 1801. §.

ENGELHARD (Magd. Philippine) §§. Die Ehelofen; in der Zeitschrift Eunomia Jahrg. 1805. B. 2.
S. 464-475. — Ihre Silhouette in der Gallerie
edler Teutscher Frauenzimmer B. 1. H. 1.

ENGELHARDT (Jakob Gottlich) Rektor zu Crailsheim im Ansbachischen: geb. zu Weissenburg in Franken am 3ten November 1775. §§. Taschenbuch für junge Lateiner, welche mit der Grammatik schon etwas bekannt find; enthaltend prosaische Stellen aus den Lateinischen Klassikern; nehst Wörterbuch, grammatischen und andern Bemerkungen, auch einer historischen Tabelle. Nürnberg u. Altdorf 1803. 8. Der kleine Fritz und die kleine Caroline, wie sie in kurzer · Zeit, und mit leichter Mühe, buchstabiren, lefen, denken, zählen und merken lernen; ein Schulbuch für Kinder von fünf bis sieben Jahren. (Ohne Druckort) 1807. 8. Die Siegesfeyer im Geiste des Christenthums nach dem Grade unferer Aufklärung; eine Predigt, der allerhöchsten Verordnung zu Folge, auf die Eroberung von Danzig und den Sieg bey Friedland gehalten zu Crailsheim den 5ten Jul. 1807. Nürnberg (1807). 8. Der Sieg kommt vom Herrn; eine Predigt auf Veranlassung der großen Tagsbegebenheiten und des allerhöchst verordneten Dankfestes; zum Besten der verunglückten und dürftigen Einwohner in und bey Jena. Crailsheim 1807. 8. Die göttliche Vorsehung; eine Predigt über Matth. 2, 13-23 - gehalten zu Crailsheim den 4ten Jan. 1807, und verbessert herausgegeben. Weissenburg 1808. 8.

ENGELHARDT (Johann) . . . . zw . . . : geb. zw . . . : §§. Handbuch zur Kenntniss der Pferde, in Rücksicht ihres Körperbaues, Farbe, Vaterland, Nahrungsmittel, Geschlechtsunterschiede, Wartung und Pflege, Krankheit und Heilmittel, der Kunstgriffe der Rosshändler beym Verkauf derselben, ihres Nutzens u. s. w. Mit einer

einer Kupfertafel, wo das Pferd nach der Eintheilung seines Körperbaues vorgestellt ist. Leipz. 1805. 8.

- ENGELHARDT (K. A.) §§. Handbuch der Erdbeschreibung der kurfächsischen Lande, nach der Merkel-und Engelhardtischen größern Erdbeschreibung; besonders zum Gebrauch in Bürger - und Landschulen. Nebst drey Tabellen über Produkte, Manufakturen und Handel. Dresden Geschichte der Kur- und u. Leipz. 1801. 8. Herzoglich - Sächlischen Lande. 1ster Theil. ebend, 1802. 8. Beyträge zu einer Schaubühne für die Jugend. Görlitz 1803. 8. - Von Dankegott Immanuel MERKEL'S Erdbeschreibung von Kursachsen bearbeitete er nicht allein den 5ten und 6ten Band (vergl. B. 9. S. 297), sondern besorgte auch die 3te Ausgabe des ganzen Werks, welche auf dem Titel heilst: durchaus verbesserte und vermehrte Ausgabe, nach dem Tode des Verfassers größtentheils aus handschriftlichen Nachrichten neu bearheitet. 6 Bände 1804-1807. 8. (Auf dem Titel dieser Ausgabe blieben die Worte: für die Jugend, weg). Erdmann, einer Bildungsgeschichte, erschien auch der zte Band 1801. (Einer Nachricht zu Folge soll dieses Werk nicht von ihm herrühren, sondern von dem 1802 verstorbenen Karl Traugott. THIEME. (Vergl. B. 11. S. 199).
- ENGELMANN (Joseph) ... zu...: geb. zu.... §§. Kurzgefastes Sittenbüchlein für die Jugend, in Fragen und Antworten; ein Geschenk für austretende Schulkinder. Linz 1807. 8.
- ENGELMANN (Julius Bernhard) M. der Phil. und Sugendlehrer zu Frankfurt am Mayn: geb. zu Bacharach 1773. SS. Worte des Friedens; an die Teutschen diesseits und jenseits des Rheins; zwey Reden, gehalten bey der Friedensseyer in Bacharach am Rhein; herausgegeben u. s. w. Frankf.

Frankf. am. M. 1802. gr. 8. Neues zweckmässiges Erleichterungsmittel zur Erlernung der Französischen Sprache. 1ste Lieferung. 2te Auflage (wann erschien die erste?). ebend. 1803. 8. Neuer Kinderfreund; herausgegehen in Verbindung mit mehrern praktischen Erziehern. 1ster Theil. Mit einem Kupfer, ster Theil. Mit einem Kupfer. gbend. 1803. Atgr bis 6ter Theil. ebend. 1804-1807. 8. Allgemeine Geographie in Briefen an ein Frauenzimmer. ister Theil. welcher eine allgemeine Einleitung in die öftliche Hälfte von Teutschland enthält. 1804. 2. Auch unter dem Titel: Teutschlands Geographie nach den neuelten Veränderungen. in Briefen an ein Frauenzimmer. 1ster Theil: Der öftliche Theil Teutschlands. Mulikalischer Kinderfreund; eine Auswahl von (44) Kinderliedern, zur veredelnden und fröhlichen Unterhaltung im häuslichen Kreise. ebend. 1805. 8. Taschenbuch für Reisende durch Teutschland und die angränzenden Provinzen. Mit einer Postcharte. ebend. 1807. 12. · inige Gedanken über Erziehung und Unterricht, besonders der Töchter; als Ankundigung einer 🗥 🔐 Erziehungsanstalt für Töchter aus den gebildeten Ständen, ebend. 1808. 8. - Ueber den Auffatz des Hrn. Hofraths Guts Muths: Wollen alle Teutsche Musikanten werden? in Guts Muths Bibl. der pädagog. Litteratur Jahrg. 1805. May S. 101 u. ff.

ENGELMANN (K. L.) §§. Kritik der chemischen Bleichen. Glogau 1805 (eigent. 1804). 8. Vollständige chemisch-praktische Bleichkunst, ebend. 1805. 8. 2te Auslage. ebend. 1807. 8. Gründlicher Unterricht in der Rasenbleiche. ebend. 1807. 8.

ENGELSCHALL (J. F.) §§. Kleine Schriften; nach des Verfassers Tode herausgegeben von K. J. Julia u. f. w. 2 Theile. Göttingen 1805. kl. 8.

- 9 u. 11 B. ENGL (P. J.) §§. Von dem Buche: Der Mensch.im Umgange mit Gott erschien die 4te Auflage 1806. 8.
- 9 u. 11 B. ENKE (C. F.) §§, Einige Casualpredigten, Leipz. 1803, 8.
- EPHRAIM (B...V...) königl. Preufischer geheimer Rath zu Berlin: geb. daselbst... §§. Ueber meine Verhaftung und einige andere Vorfälle meines Lebens. Berlin 1807. 8. (Vergl. Berlin. Monatsschrift 1808. Febr. S. 123-126). 2ta vermehrte Ausgabe. Dessau 1808. 8.
- EPLEN von HäRTENSTEIN (Joseph Franz Xaver)
  starb am sten May 1805. \$\$. Ueber das Princip der Teutschen Territorialversassung: Frankfurt am M. 1803. 8. Praktische Anleitung zu Einrichtung der Archive und Registraturen. ebend. 1805. 8. Blicke über die erforderliche Bildung und Eigenschaften eines Polizeybeamten überhaupt, und eines Polizeydirektors insbesondere; in Hartleben's Teutschen Justizund Polizeysama 1802. B. 1. S. 17-22 u. S. 25-30. Unzusänglichkeit der gewöhnlichen Mittel, das vermehrte Jauner-und Vagabundengesindel in Teutschland zu unterdrücken; Revision der verschiedenen theils ältern, theils neuern Vorschläge und zweckmässige Resultate derselben; ebend. S. 425-433 n. S. 441-446.
- Amalie; eine romantische Erzählung, ans den Amalie; eine romantische Erzählung, ans den Annalen des Schussenthales. Franks. u. Leipz. 1801. 8. Das Wiedersehen. 1ster Theil. Basel 1803. 8. Die dürstige Menschheit; leitende Winke zum Behuse ihrer physischen und moralischen Kultur. Augsburg 1808 (eigentl. 1807). gr. 8.
- ERBSHäUSER (...) Schneidermeister zu Hamburg: geb. zu ... §§. Eine Sammlung Gedichte... Viele Flugschriften. ERD-

ERDMANN (J. C.) auch Senior des geiftlichen Ministeriums — zu Wittenberg. §§. Biographie sammtlicher Pastoren und Prediger an der Pfarrkirche zu Wittenberg, vom Anfange des 16ten Jahrhunderts bis auf gegenwärtige Zeit; ein Beytrag sur kurfächlischen Reformatione-und Kirchengeschichte. Wittenb. 1801. 4. Biographie sämmtlicher Prönste an der Schloss-und Universitätskirche zu Wittenberg, ebend. 1802. 4. Vorbereitungspredigt zur dritten hundertjährigen Jubelfeyer der Universität Wittenberg; Nachmittags am 17ten Somtage nach Trinit. 1202 in dafiger Pfarrkirche gehalten, und, nebst einer Bemerkung über die Stiftungsfadt, in den Druck gegeben. Wittenberg u. Zerbst 1803. 8. Lebensbeschreibungen und litterarische Nachrichten von den Wittenbergischen Theologen .... feit der Stiftung der Universität 1502 bis zur dritten hundertjährlichen Säcularfeyer 1802; aus den Matrikeln und andern glaubwürdigen Urkunden. Ein Beytrag zur Churfäcksischen Reformations - und Kirchengeschichte. Wittenberg 1804. 4. Biblisches Spruchbuch, nach den Hauptlehren des Christenthums, für Teutsche Stadt - und Landschulen, auch zum Gebrauche für Katechumenen. . . . Neue Auflage.; ebend. 1804 8. Johann Matthias Schröckh's historischer Begriff der Religion Jesu, für gebildete ..... Schulen und Konfirmanden bearbeitet. Leipz. 1805, 8... Dankpredigt über Pfalm 28, 0. am Sächlischen Königsfeste, den Sonntag Esto mihi 1807 u. f. w. Wittenb. 1807. g. plemente und Berichtigungen zur Biographie der Wittenbergischen Diaconen. ebend. 1808. 4. — Ueber Amtsverrichtungen des Predigers, welche in seiner Familie vorfallen; in dem Predigerjournal für Sachsen Jahrg. 3. H. 1. S. 87 u. ff. (4806).

ERDNANN (Johann Friedrich) D. der AG. und substituirter ordentlicher Professor der Therapie und

und Pathologie auf der Universität zu Wittenberg: geb. zu ... §§. Utrum aqua per electricitatem columnae a cel. Volta juventae in elementa sua dissolvatur? Dissert. physico - chem. c. tab. aeri incisa. Witteb. i802. 4. - Krankengeschichten, als Anhang zu Prof. D. Krey-· fig's Abhandl. über die Scharlach-und Frieselepidemie, welche im Febr. 1801 in der Stadt Wittenberg herrschte; in Hufeland's Journal der prakt. Heilkunde B. 12. - Beschreibung ciniger neuen Voltaisch-elektrischen Apparate. Mit 1 Kupfertafel; in Gilbert's Annalen der Phyfik B. 12. St. 4 (1802). - Galvanische Versuche, angestellt im Wiener Irrenhause; in Horn's Archiv für medicin. Erfahr. B. 6. H. 1 (1804). Beschreibung einer verbesserten Bandage zur Heilung der Klumpfüsse bey Neugebohrnen: Drey merkwürdige Krankheitsebend. H. 2. geschichten, nebst Sectionsberichten; ebend. Bemerkungen über das Wechselfieber und des-Jen Heilung; in desselben Neuem Archiv für med. Erf. B. J. H. 2. Nachtrag zu der im 6ten Band des Arch. befindl. Abhandl. über die Heilung der Klumpfüsse bey Neugebohrnen, nebst einer Kupfertafel; ebend. H. 2. Beyträge zur gerichtlichen Heilkunde; ebend. B. 3. H. 1. Beytrage zur praktischen Heilkunde; - ebend. Neue Bemerkungen über die Natur und Behandlung des Wechselsiebers; ebendi B. 5. H. 2. Bemerkungen über einige Gesundbrunnen und Bäder in Böhmen; zerstrout im ersten Jahrgang der Georgia 1806. .

ERDMANN (K. G.) §§. 9u. 11 B. Auffätze und Beobachtungen aus allen Theilen der Arzney-, wissenschaft und zum Theil auch der Naturkunde. 1ster Theil. Mit 3 Kupfertafeln. Dresden 1802. 8. Tabellarische Uebersicht der theoretischen und praktischen Botanik nach ihrem ganzen Unifange. ebend. 1802. 4. Gemählde aus dem Plauenschen Grunde bey Dresden, in Unterhaltungen

tungen mit einem Nordländer. ebend. 1807. 8. Bemerkungen über die Sauerbrunnen zu Elster. Brambach und Schönberg im Voigtlande; in den Dresdn. gemeinnütz. Beyträgen 1807. St. 31. -... Versuche über die Wasserzersetzung durch Volta's Säule; in Gilbert's Annalen der Physik Jahrgang 2. B. 11. St. 2. Nr. 6. Einige Auffätze in den Dresdn. gelehrten Anzeigen, besonders die Schutzpockenimpfung betreffend.

EREMITA (Janus) Pseudonymus. §§. Kleine satyrische Schriften; eine Fortsetzung der satyrifchen Blätter. Leipz. 1804. 12. - Viele Auffatze und Bemerkungen in (Roch's) allgemei nem litterarischen Anzeiger, in dem Europäischen Aufseher, und in dem Geist des 19ten Jahrhunderts.

ERFFA (C... L...'H...) ... zu ...: geb. zu ...

§§. Hülfstabellen für Richter, Schulzen und Dorfeinnehmer des Churfürstenthums Sachsen bey Lieferungen an Getreide nach Magazinhufen oder Gekleinnahmen und Ausgaben, so nach gleichem Fuss berechnet werden. Neukadt an . . . 1806. gr. 8.

ERFURDT (Karl Gottlieb August) M. der Phil. und dritter Kollege des Gymnasiums zu Merstburg: geb. zu .... §§. Sophoclis Trachiniae; emendavit, varietatem lectionis; scholia notasque tum 1902 aliorum tum suas adjecit, Lips 1802. Auch unter dem Titel: Sophoclis Tragoediae septem. Vol. I: Trachiniae. Sophaclis Electra; emendavit, varietatem lectionis, scholia notasque tum aliorum tum suas adjecit. ibid. 1803. Auch unter dem Titel: Sophoclis Trag, septem. Vol. II: Electra. Sophoclis Philoctetes; emendavit &c. ibid. 1805. Auch unter dem Titel: Soph. Trag. Sophoclis Antigona; emendavit &c. ibid. 1806. 8 maj. Auch unter dem Titel : Soph. Trag. septem. Vol. IV. ERHARD Y

idite Jahrh, Ister.

ERHARD (B.) §§. Ueber Sinnlosigkeit und Raserey; in Hufeland's Journal der prakt. Arzney-kunde B. 11 (1801).

ERHARD (C. D.) SS. Progr. Conjectaneorum ex vario jure Specimen I-V. Lipf. 1803-1807. 4. Diff. de furti notione per leges constituta accuratius definienda. ibid. 1806. 8: leons I. Keisers der Franzosen, Königs von Italien, und Protektors des Rheinbundes, bürgerliches Geletzbuch; nach der neuenen officiellen Ausgabe verteutscht und nebst den von dem Französischen Rechtsgelehrten, Hrn. Dard, jedem Artikel beygefügten Parallelstellen des Römischen und altern Französischen Rechts, auch feinen eigenen Bemerkungen und einem vollständigen Sachregister herausgegeben. ebend. Deffelben bürgerliche Gerichts. ... 1808. gr. 8. ordnung; nach der officiellen Ausgabe verteutscht und mit seinen Bemerkungen und einem vollständigen Sachregister herausgegeben. ebend. 1808. gr. 8. Desselben Handelsgefetzbuch; nach der Franzölischen Originalausgabe verteutscht, mit einer Einleitung und einigen erklärenden Anmerkungen, auch einem vollftändigen Sathregister herausgegeben. Dessau u. Leipz. 1808. gr. 8. 2te verbefferte Ausgabe. Leipz. 1808. gr. 8. Supplemente zu Napo-Leipz. 1808. gr. 8. Supplemente zu Napoleons I bürgerlichen Gesetzbuch und Givilgerichtsordnung, oder Sammlung der seit dem Jahre 1803 erschienenen Senatusconsulte, Gesetze, kaiserlichen Decrete, Gutachten des Staatsraths, Circularion und Ministerial-Instructiomen, welche theils zur Erklärung dieser beyden Geletzbücher dienen, theils Vorkchriften für die Vollstreckung derjenigen Artikel enthalten, bey deren Anwendung fich Schwierigkeiten finden; gesammelt und geordnet von L. Rondonneau; mit einem vollständigen Register herausgegeben. ebend. 1808. gr. 8.

- ERHARD (J. B.) §§. Ueber die Einrichtung und den Zweck der höhern Lehranstalten. Berlin 1802. gr. 8.
- ERHARD (Karl Friedrich) großerzogl. Badischer Bergrath zu Rastatt: geb. zu ... §§. Gab. mit Joh. SCHLAFF heraus: Auf Beobachtung und Erfahrung gegründete Angaben und Vorschläge, Feuersbrünsten vorzustehen und zu dämpsen; gemeinschaftlich bearbeitet u. s. w. Mit 3 Kupsertaseln. Carlsruhe 1803. gr. 8. Auf Chemie und Erfahrung gegründete praktische Anleitung zur Erzielung schmackhafter, gesunder und haltharer Weine. ebend. 1803. 8. Mit 4 Kupsern.
- ERHARDT (Friedrich Wilhelm) . . . zu Nordhaufen: geb. dafelbst . . . §§. Gedichte eines Nordhäuser Bürgers. Nordhausen 1805. 8.
- Freyherr von ERLACH (Friedrich Karl) ... zu ...: geb. zu ... §§. Britannicus; ein Trauerspiel nach Racine. Frankfurt am M. 1804. 8.
- von ERLACH (L. R. nach andern R. L.) war. General der eydgenössischen Insurrektionsarmee gegen die Neu-Helvetische Regierung im September 1802; jetzt, seit der Mediationsakte vom Februar 1803, ist er wieder Mitglied des grossen Raths des Kantons Bern, und seit dem Junius 1806 auch Kaufhaus-Verwalter zu Bern. \*Lettres sur les Fabriques & la Commerce à Mme. N. (Ohne Druckort und Jahrzahl). 8. \*Coup d'oeil impartial sur la guerre actuelle & fur l'issue qu'elle peut avoir (März 1795). 8. \*Betragen der verschiedenen Helvetischen Regierungen, und Rechtfertigung von dem gegen lie gemachten Ausstand des Schweitzerischen Volkes (im September 1802. Ohne Auzeige des Druckorts: Bern 1803. Eine verbotene Schrift). 8. - S. auch ALZ. 1806. Intell. S. 842.

ERLE

- ERLE (Georg) . . . zu . . . : 'geb. zu . . . §5. . Euphemion, der Unerforschliche. Leipz. 1805. 8. Der, Bastard von Navarra, eine historische Novelle. Eisenberg 1806. 8.
- ERLER (L. J. F.) §§. Von diesem verstorbenen Schriftfæller ist noch zu bemerken: Die Ausbereitung
  auf dem Berggebäude, Junge Hohe Birke Fundgrube bey Freyberg; in technischer und ökonomischer Hinsicht beschrieben zu Ende des Jahres 1798; in C. A. S. Hoffmann's Neuem bergmänn. Journal B. 3. St. 5. Nr. 1 (1802).
- BRMAN (J. P.) §§. Mémoires pour servir à l'hiftoire de Sophie Charlotte, Reine de Prusse;
  lus dans les séances publiques de l'Académie Roy.
  des Sciences & Belles-Lettres. Augmentés de
  notes historiques & de quelques Mémoires relatifs à l'histoire du pays. à Berlin 1801. 8. —
  Sur la Princesse Barbe de Brandenbourg, fille
  de Marggrave Jean l'Alchymiste, epouse de Louis
  Gonzague, Marquis de Mantova; in Mémoires
  de l'Acad. Roy. des Sciences de Berlin. A. 1803
  (à Berl. 1805). Ebend. findet man Mémoire,
  treizième sur les Revues littéraires.
- ERNESTI (A. W.) §§. Glossarium Livianum, sive Index Latinitatis exquisitioris; ex schedis Aug. Guil. Ernestii emendavit plurimisque accessionibus locupletavit Godofr. Henr. Schaufer. Lips. 1804. 8.
- ERNESTI (J. C. G.) SS. Von Cicero's Geist und Kunst erschien noch der zte Band 1802.
- ERNESTI (J. H. M.) auch herzogl. Sachlen-Coburgifcher Rath zu Coburg. SS. Grundgeschichte
  der Welt; ein Schul- und Hausbedarf zum ersten
  und weitern Unterricht. Mit Zeittaseln und einer Inhaltsreichen Geschichtstabelle. 1stes Bändchen. Berlin 1801. 2tes Bändchen. ebend.

Clavis Horatiana, f. Indices rerum ac verborum philologico-critici in Opera Horatii, praemissis ad lectionem usumque poëtae necessariis. Vol. I. ibid. 1802. 8 maj. graphisch-statistisch-historischer Ueberblick von Sachsen. Mit Tabellen. Voraus Teutschlands Geschichte. Hildburghausen 1803. 8. Anleitung zur gesitteten und feinen Lebensart mit der nöthigen Gesundheitslehre für die Jugend beyderley Geschlechts, auch zur Beherzigung für Erwachsene. Halle 1805. 8. Encyklopädisches Handbuch einer allgemeinen Geschichte der Philosophie und ihrer Litteratur; nebst Beyträgen zum weiteren Gebrauch der Hilsmannischon Anleitung zur Kenntniss der auserlesenen Litteratur in allen Theilen der Geschichte. zwey Theilen. Lemgo 1807. 8. Paul Friedrich Achat Nitsch'ens Beschreibung des häuslichen, wissenschaftlichen, sittlichen, gottesdienstlichen, politischen und kriegerischen Zustandes der Römer, nach den verschiedenen Zeitaltern der Nation. Zum Schulgebrauch und Selbstunterricht. ister Theil. 5te durchaus vermehrte und verbesserte Ausgabe. Nebst einer Römischen. Eroberungs-Geschichte und Länder-Uebersicht. Herausgegeben u. f. w. Erfurt 1807. 8. Regierungsspiegel Friedrich's des Grossen; ein aus den Händen seines vertrauten Staatsministers, Grafen von Herzberg. Mit Anmerkungen und Beylagen. ebend. 1808. kl. 8. Nach Hirsching's Tode, und nachdem ein Ungenannter des 5ten Bandes iste Abtheilung ausgefertigt hatte, bearbeitste er, erst ohne, hernach mit seinem Namen, dessen Historisch-litterarisches Handbuch berühmter und denkwürdiger Personen, welche im 18ten Jahrhunderte gestorben find u. f. w. des 5ten Bandes ete Abtheilung: - 6ten Middleton - Mustapha. Leipz. 1801. Bandes 1ste Abtheilung: Nad - Oertel. ebend. 1804. - 6ten Bandes 2te Abtheilung: Oertzen-Pagendarm. ebend. 1804. — 7ten Bandes Y 3

ifte Abtheilung: Pagenstecher - Peter. 1805. - 7ten Bandes ste Abtheilung: Peterborough - Placette. ebend. 1805. - 8ten Bandes the Abtheilung: Placidus - Pozzo. ebend. 1806 (Von dieser Abtheilung an steht sein Name auf den Titeln). - Sten Bandes 2te Abtheilung: Prades - Röm. obend. 1806. — oten Bandes afte Abtheilung: Ritthel - Reinbeck. ehend. 1806. - oten Bandes ate Abtheilung: Reineccius - Ritter. ebend. 1807. - 10ten Bandes 1ste Abtheilung: Rivalz - Rusca. ebend. 1807. — 10ten Bandes 2te Abtheilung: Rusconi - Schellenberg. ebend. 1808. - 1 rten Bandes 1ste Abtheilung: Scheller - Schmidt. ebend. 1808. gr. 8. hann Nikolaus Langguth zu Wertheim; in Meusel's Archiv für Künstler und Kunstfreunde B. 2. St. 1. S. 174-180 (1807).

- ERNESTI (Johann Peter) fürstlicher Konsistorial Assessor und Pfarrer zu Seidmannsdorf, einem Hildburghausschen Pfarrdorf bey Coburg: geb. zu Scherneck bey Coburg am oten Junius 1731. SS. Die Stimme Gottes im Feuer, eine Gedächtnispredigt bey der am 15ten Januar 1798 in der Mühle auf dem Rittergut Finkenau plötzlich ausgebrochenen groffen Feuersbrunft, gehalten bey einer groffen Kirchenversammlung am 3ten Sonntage nach der Erscheinung des Erlösers den 21sten Januar. Coburg 1798. 8. Letzte Friedenspredigt am groffen Dankfeste Dom. XII. post Trinit. 1807 gehalten und seiner sämmtlichen Seidmannsdorfer Pfarrgemeinde zur Erbauung und zum Andenken durch den Druck mitgetheilt. ebend. (1807). 8.
- ERNST (C... F... W...) . . . zu . . . : geb. zu . . . . §§. Predigten vermischten Inhalts. Cassel 1806. gr. 8.
- ERNST (Heinrich) der Mechanik und Mühlenbaukunst Praktiker zu Merseburg: geb. zu . . . §§. Abbil-

bildung und Beschreibung eines sehr einsachen Streichtisches zu Braunkohlenziegeln, auf welchem zwey Druck - und Streichmaschinen ange-bracht find. Mit einer Kupfertafel. Leipz. 1801. 4. Auch in F. B. Weber's ökonomischen Sammler St. 1. S. 135-144 (1801). Abbildung und Beschreibung einer sehr vertheilhaften Buttermaschine, durch welche nicht allein bewirkt wird, dass die Butter einen angenehmen Geschmack bekommt, sondern dass die Arbeit des Butterns auch leicht und geschwind damit von ftatten gehet. Leipz, 1802. 4 Auch in F. B. Weber's ökonom. Sammler St. 4. Nr. 3 (1802). Anweisung zum praktischen Mühlenbau, oder gründliche Abhandlung zur Verfertigung des gefammten Radewerks; für Müller und Zimmerleute ausgearbeitet. 1ster Theil. Mit 16 Kupfertafeln. Leipz. 1802. — 2ter Theil. Mit 17 Kupfertafeln. ebend. 1805 (eigenth 1804). - 3ter Theil. Mit 15 Kupfert. ebend. 1805. — 4ter Theil. Mit 17 Kupfern. ebend. 1806. — 5ter und letzter Theil. Mit 17 Kupfern. ebend. 1807. 8. Abbildung und Beschreibung einer sehr vortheilhaften Hand-Mahl-und Schrotmühle, für einen jeden Oekonomen u. s. w. sehr nützlich und brauchbar eingerichtet. ebend. 1803 (eigentl. 1802). gr. 4. Nebst einer Kupfertafel. Abbildung und Beschreibung eines sehr vortheilhaften Stabes -Schöpfrades u. f. w. Mit einem Kupfer. ebend. - 1803. gr. 4. Abbildung und Beschreibung einer höchst einfachen Maschine zum Schneiden der Kartoffeln und Rüben. ebend: 1805. gr. 4. Abbildung und Beschreibung einer Pendular-Windmaschine zur Ent- und Bewässerung der Wiesen. ebend, 1807. 4. - Zweckmässige Anordnung und Beschreibung einer sehr vortheilhaften Maschine zum geschwinden Einsumpfen der Braunkohle; in F. B. Weber's ökon, Samm, ler St. 4. Nr. 2 (1802).

- ERNST von ERNSTHAUSEN (Viktor Tobias) starb zu Spandau am 4ten Jan. 1807. SS: Einige Gedanken von der Sittlichkeit der Handlungen des Menschen, und dem Strafrechte. Berlin 1802. 8.
- ERSCH (J. S.) §§. Zweyter Nachtrag zum gelehrten Frankreich seit 1771, ausser den Zusätzens und Verbesserungen zu dem Hauptwerke und dem ersten Nachtrage, die neuen Artikel bis 1805 enthaltend; nebst einem allgemeinen Materien-Register. Hamburg 1806. gr. 8. Bearbeitete grössten Theils: \*Allgemeines Repertorium der Litteratur. Drittes Quinquennium für die Jahre 1706 bis 1800. 1 her Band, enthaltend des systematischen Verzeichnisse in und ausländischer Schriften 1ste Hälfte. Weimar 1807. Band, enthaltend des system. Verzeichn. in - und ausländ. Schriften 2te Hälfte. ebend. 1807. \* Besorget den Historischen Anzeiger merkwürdiger Todesfälle, der jedem Stücke des Biographen oder den Darstellungen merkwürdiger Menschen der drey letzten Jahrhunderte (Halle 1802-1807. 6 Bände, jeder von 4 Stücken, in gr. 8) beugefügt ift.
- 11 B. ESCHEN (F. A.) Verg!. auch die Zeitschrift Irene, herausgegeben von Halem, St. 2. S. 155-194.
- ESCHENBACH (C. G.) §§. System der theoretischen und praktischen Chemie; in Tabellen entworsen von A. F. Fourcroy. Leipz. 1801. fol. Beschreibung neu erfundener höchst wichtiger Maschinen für die Landwirthschaft und den Ackerbau, vom Bürger Person, Mitglied des Lyceums der Künste; herausgegeben u. s. w. Mit 25 Kupsern. ebend. 1802. Fortsetzung und Beschlus. Mit 10 Abbildungen. ebend. 1803. 4. Vollständige Bleichkunst; nebst des Bürgers Chaptal Beschreibung einer neuen Methode, durch Dämpse zu bleichen, von R. O'Reilly

Aus dem Französischen, mit Anmerkungen und Zusätzen. ebend. 1802. 8. Mit 14 Kupfertafeln. Nachträge zu der vollständigen Bleichkunft der Bürger O-Reilly und Chaptal; aus dem Französischen übersetzt. Mit 8 Kupfern. ebend. Fortgesetzte Nachträge u. s. w. 1804. 8. ebend. 1806. 8. Kunstmagazin der Mechanik und technischen Chemie; 'oder Sammlung von Abbildungen und Beschreibungen erprobter Maschinen, zur Vervollkommnung des Ackerbaues. der Manufakturen und Fabriken; herausgegeben u. f. w. Mit Kupfern. ebend. 1802. ater und ater Heft. ebend. 1803. - 'ater Heft. ebend. 1804. gr. 4. Anweifung, wie vermittelft eines Verkohlungs - Ofens, welcher mehrere Zimmer Tag und Nacht heitzt, ein beständiges Feuer zu unterhalten ist. Von Boreux u. f. w. Herausgegeben u. f. w. Mit 3 kolorirten Kupfertafeln. ebend. 1804. gr. 4. Anweilung zur Konstruktion eines ersten und zweyten Verkohlungs-Ofens, welcher mehrere Stuben Tag und Nacht heitzt, und worin den ganzen Winter hindurch ohne Kosten ein beständiges Feuer unterhalten werden kann; herausgegeben u. f. w. Mit Kupfern. ebend. 1805. gr. 4. Desten'ausführliche Abbildung und Beschreibung der von Thilorier erfundenen Rauch verzehrenden Oefen, Phloskopen genannt; herausgegehen u. f. w. Mit Kupfern. ebend. 1805. gr. 4. Dessen Beschreibung und Abbildung eines Rauch verzehrenden Ofens mit lichtbarer Flamme, erfunden von Thilorier; herausgegeben u. f. w. Mit Kupfern. ebend. 1805. gr. 4. Gab mit K. G. KüHN heraus: Neuestes Apothekerbuch, enthaltend: 1) die Anfangsgründe der pharmaceutischen Chemie; 2) die Arzneymittellehre; 3) die pharmaceutischen Zubereitungen und Zusammensetzungen; aus dem Englischen übersetzt und vermehrt. 1ster Band. Mit 6 Kupfertafeln. ebend. 1807. gr. 8.

ESCHENBACH (Michael Christian Just) starb am 31sten März 1807, Seit 1783 war er Stadtphysikus zu Schwarzenberg. Vergl. (Eck's) Leipz. gel. Tagebuch auf das J. 1807. S. 104 u. f.

ESCHENBURG (J. I.) §§. Vorlefungen über die Mahlerey, von Heinrich Füessli. Professor an der königl, Großbritannischen Kunstakademie zu London. Aus dem Englischen. Braunschweig 1803. 8. Grundzüge der Griechischen und Römischen Fabelgeschichte; zum Gebrauch bev Vorlesungen. . . . 5te, durchaus verbesserte Ausgabe. Berlin u. Stettin 1806. gr. 8. seinem Handbuche der alten Litteratur besonders abgedruckt). - Von dem Entwurf einer Theorie und Litteratur der schönen Redekunste erschien die zte, abgeänderte und vermehrte Ausgabe 1805; und von dem Handbuch der klassischen Litteratur die 5te verbesserte und vermehrte Ausgabe 1808. - Nachträge zu der Adelungischen Nachricht von einem altteutschen Gedicht über das Schachspiel; in Wieland's Neuem Teutschen Merkur 1805. Febr. S. 111-123. - Einige litterarische Nachträge zu meinen im Jahre 1799 herausgegebenen Denkmäh-, lern altteutscher Dichtkunst; in dem Neuen litterar. Anzeiger 1806. Nr. 7. S. 97 - 100. ber eine handschriftliche metrische Umarbeitung des Theuerdank; ebend. Nr. 8. S. 113 - 118. Nachtrag zur Notitz einer von ihm zu Anfange des 2ten St. der von Bruns herausg. Beyträge zur krit. Bearbeitung unbenutzter Handschriften u. f. w. mitgetheilten altteutschen Erzählung; ebend. Nr. 9. S. 129-131. Ueber die Gesta Romanorum und ihren Verfasser; ebend. 1807. Nr. 3. S. 39 - 45. Bemerkungen über die im zten Stück des N. litter, Anzeigers vom J. 1806. Sp. 109 u. ff. befindliche Anfrage, den Ciliv-Janus betreffend; obend. Nr. 4. S. 59-62. ber die Fabel vom Müller, seinem Sohne und ihrem Elel; ebend. Nr. 29. S. 449-452. Hein-

Heinrich Bebel's Nachachmung eines alttoutschen Volkslieds; ebend. Nr. 36. S. 561-565. Richard Savage, von Dr. Samuel Johnson; in dem Biographen B. 6. St. 2. S. 203-242. St. 5. S. . . (1807). — Diplomatische Berichtigungen der Rehtmeyerischen Nachrichten von der päpstlichen Bestätigung des Cyriaksstifts in Braun-Ichweig; in dem Braunschweig. Magazin 1807. St. 44. Diefes, mit den Braunfchw. Anzeigen verbundene Magazin besorgte er auch im 3. 1807. -Mehrere Gelegenheits-und andere Gedichte von ihm, befonders Elegieen, find einzeln gedruckt, befinden sich aber auch zum Theil in Sammlungen, z.B. in dem Almanach der Teutschen Mu-Sen (Leipz. 1773. 8). - Dem Titel zu Folge erschien von seiner Schrift über Wilhelm Shake-Speare eine neue Auflage zu Zürich 1806: es ift aber nur ein von dem Verleger vorgesetztes neues Titalhlatt.

- 9 n. 11 B. ESCHENMAYER (C. A.) §§. Die Philosophie in ihrem Uebergange zur Nichtphilosophie. Erlangen 1805. gr. 8. Der Eremit und der Fremdling, Gespräche über das Heilige und die Geschichte. ebend. 1805. gr. 8. Einleitung in Natur und Geschichte. 1stes Bändehen. ebend. 1806. 8.
- ESCHENMATER (Heinrich) Professor der Staatswirthschaft auf der Universität zu Heidelberg; geb. zu... §§. Ueber Staats-Auswand und die Bedeckung desselben. Heidelberg 1806. 8. Anleitung zu einer systematischen Einrichtung des Staatsrechnungswesens und zur Kenntniss der dahin einschlagenden Rechte, bearbeitet und mit allen nöthigen Formularen, versehen. 1ster Band. ebend. 1806. 2ter Band (enthaltend sämmtliche Formulare). ebend. 1806. 8. Vorschlag zu einem einsachen Steuersysteme. ebend. 1808. 4.

BSCHKE (E. A.) seit 1808 hat er den Charakter eines königl.-Preussischen Oberschulraths. §§. Kleine Benferkungen über die Taubheit. Berlin 1803. 8. 2te geänderte Auflage. ebend. 1806. 8. vanische Versuche. beschrieben u. s. w. ebend. 1803. 8. ABC - Buch-für Taubstumme. . . . ate vermehrte und verbesserte Ausgabe. ebend. Kindermährchen und Charaden. 1804. 8. Kleine Schriften, ebend. ebend. 1805. 8. 1805. 8. Das Taubstummeninstitut zu Berlin. ebend. 1806. 8. Mythologische Vorle-fungen für Damen; herausgegeben u. s. w. ebend. 1806. 8. - Ueber den Vorschlag des Hrn. Professors Kiesewetter zur Prüfung der Taubstummen; in der Berlin. Monatsschr. 1801. Dec. S. 468-472. Ueber das Taubstummeninstitut in Berlin; ebend. 1802. May S. 350 - 356. Neue Surrogate des Lumpenpapiers; Erfindungen des königl. Fabrikenkommissarius Hrn. Thiele zu Spandau; ebend. 1803. Julius S. 41-46. -Schreiben an Hrn. Nauche, Präsidenten der Galvanischen Gesellschaft in Paris; in Kilian's Geor-Ist der Gartenbau einer gia Jahrg. 1806. Jan. poëtischen Darstellung fähig? eine Vorlesung; ebend. Febr. Beobachtungen über Taubstumme; ebend. April. - Von den Kindermährchen erschien die 2te verbesserte Ausgabe (mit einer neuen besondern Vorrede) 1804; und von dem Lesebuch für die Taubstummen auch die ste geänderte Auflage 1805. - Vergl. Allgemeiner litterar. Anzeiger 1796. S. 76-80. 1801. S. 477 u. f. - Ahlemann's Beschreibung des Taubstummen - Instituts zu Berlin (1804, 8).

- ESMARCH (H. P. C.) seit 1807 M. der Phil. §S.
  Progr. Historiae philosophicae Sectio I VII.
  Slesvici 180.-1806. 4.
- ESPER (E. J. C.) §§. Von den Pflanzenthieren erfchien des 3ten Bandes 2te Lieferung 1806; und von der Fortsetzung der Pflanzenthiere die 10te Lie-

Lieferung, als Berichtigung, auch 1806.: E-Für mineralogische Liebhaber westfränkischer Produkte; in den Fränkischen Provinzialblättern 1801. Nr. 16. S. 243-251. Ueber das Geschlecht der Schmetterlinge, die Hybläer; in dem Naturforscher St. 29. Nr. 9 (1802). Vergl. Fikenscher's Gelehrte Geschichte der Universität zu Erlangen Abtheil. 2. S. 313-320.

van ESS (Karl) vormahliger Prior der Benediktiner-Abbtey Huysburg bey Halberstadt, jetzt Pastor daselbst i geb. zu...

## und

- van ESS (Leander) zwey Brüder; Benediktiner der vormakligen Abbtey Marjämünster im Fürstenthum Paderborn, jetzt Pastor zu Schwasenberg im Fürstenthum Lippe; geb zu... §§., Beyde übersetzten gemeinschaftlich; Die heiligen Schriften des Neuen Testaments. Braunschw. 1807. gr. 8.
- Anleitung zur Kenntniss und Benutzung mehrerer in Teutschland einheimischen Pflanzen. Bäume und Sträucher, und zum veredelten Anbau einiger. Gewächse und Obstatten, welche vorzügliche Ausmerksamkeit verdienen. Rin Beytrag zur Landwirthschaft, Haushaltungs und Gewerbkunde. Weimar 1804. 8. Beschreibung der mit Braehfruchtbau und Stallsütterung verbundenen Wechselwirthschaft des Herrn von Juehauf der Insel Thorseng und der Zweyfelderwirthschaft auf Dreyöe, Mit einem Kupfer und Tabellen. Rostock 1807. gr. 8. Auch unter dem Titel: Merkwürdige Landwirthschaften in Teutschland und Dänemark. 1ster Theil.
- ESSICH (Christoph Friedrich) Lehrer der Mathematik am Forstlehrinstitut zu Stuttgart: geb. zu...

  §§. Beyträge zur forstwissenschaftlichen Mathematik. Mit 2 Kupfertaseln. Stuttgart 1807. gr. 8.

qu. 11 B. ESSICH (Johann Gottfried 2) starb nach 16jährigen Leiden am 9ten Julius 1806. \*Karl, Lenore und Klara, Christinens und Philipps gute und glückliche Kinder; eine Geschichte für Familien überhaupt, und für Wai-.... fen insbesondere; zu einer unterhaltenden und tommützlichen:Lektüre, besonders auch für Lehrjungen und jüngere reifende Professionisten und Handwerksgesellen. & Bändchen. Leipz. (1803). 8. (Unter der Vorrede zum isten Bändchen steht der Name des Verfassers). \* Träume eines Leidenden; vom Verfasser des Philotaphs, Paraklet's u. f. w. Mit einem Kupfer. Augsburg 1807. 8. - Von \* Paraklet u. f. w. erschien der 'ste Theil, mit dem Beysatz: vom Verfaster des Philotaphs, Christinen II, und Karls und Leonoren. Leipz. u. Augsburg (1804). Fiten Band Z. 3 seines Artikels lese man: Philotaph. Z. 10: Philotaphs. Z. 12 setze man vor Christine ein Sternelien. Z. 15 setze man nach 1802. 8 hinzu: (Unter der Vorrede fieht der Name des Verfassers).

ESSLER (Johann Heinrich) fürstl. Oranien - Nassauischer Rath und Amtmann zu Netphen: geb. zu... §§. Staatsrechtliche Abhandlung über die Bergwerke in Teutschland: Herborn 1803. 8.

von l'ESTOCQ (Karl Ludwig) starb am 24sten Januar - 180?

9B. ETTMÜLLER (C. F. B.) §§. Mistellaneen medicinisch-diätetischen Inhalts; ein Lehr- und Lesebuch für Aerzte und Nichtärzte. Leipz. 1801. 8. — Von der Schrift: Von den Mitteln, die Gesundheit der Augen zu erhalten, ihren Krankheiten vorzuheugen und solche vernünstig zu behandeln, eine Hanstasel für alle Stände, erschien die 2te unveränderte Auslage. Lübben und Dresden 1802. gr. fol.

- g. B. Reichsgraf von ETZDORF (Marquard, nach aus dern Gottlieb) starb am 31sten Januar 1806. War geb. 1742. SS. Grundrise einer statistischen Kunde von Alt-Würtemberg, in 84 Taseln; nebst einer Generaltabeste über sämmtliche Chur-Würtembergische Lande. Stuttgart 1805. fol. (Unter der Zuschrift sieht der Name, und zwar der Vorname Gottlieb). Keine der ihm beygelegten Schriften rührt wirklich von ihm her, sondern er sies sie von andern schreiben, und gab sie dann sur seine Arbeiten aus.
- 9 u. 11 B. ETZLER (K. F.) §§. Lesebuch für die Teutschen Stunden in den untersten Klassen der grössen Schulanstalten; herausgegeben u. s. w. Breslau 1801. 8. 2te Auslage, ebend. (1806). 8. Leitsaden für den Unterricht in der Teutschen Sprache, und die damit zusammenhangenden Uebungen in den mittlern Klassen der größern Schulanstalten, ebend. 1801. 8. Methodik des wissenschaftlichen Unterrichts. 1ster Theil: Methodik des Unterrichte in der Teutschen Sprache, ebend. 1803. 8. Auch unter dem Titel: Methodenbuch zu einer Folge von Lehrbüchern für den Unterricht in der Teutschen Sprache.
- EULER (M.) §§. Vollständiger Unterricht von der deppelten Buchhaltung und dem Wechfel. 5te vom Verfasser selbst verbesserte und vermehrte Original-Ausgabe. Heilbronn am Neckar u. Rothenburg an der Tauber 1802. §. Allgemeine Wechselencyklopädie, oder theoretischpraktische Einleitung in die Wechselwissenschaften. 4te vermehrte und verbesserte Ausgabe von §. H. Stricker. Frankfurt am M. 1806. gr. 8.
- EVERS (A.) seit mehrern Jahren Eigenthümer der Hofbuchdruckerey zu Schwerin. §§. Moralische Erzählungen. ister Band. Schwerin 1802. 8.

EVERS (Foachim Lorenz) starb am pten November 1807. War zuletzt Inhaber eines Kommissionskomtoirs zu Altona: geb. zu . . . 1758. \$5. \* Das königliche Stammhaus Oldenburg; ein historisch - romantisches Schauspiel, mit Ge-Sang, in zwey Aufzügen. Altona 1801. 8. 18te Jahrhundert; ein allegorisches Gemählde, mit Gelang, in zwey Aufzugen, ebend. 1801. 8. .An meine Mitbürger, über meine Theater-Unternehmung und ihre Auflösung den isten May 1802. ebend. 1802...8. \*Leben und Staatsregierung Wilhelm Pitt's. Hamburg 1806. 8. Hamburgischer historischer Kalender, ebend, 1806. 12. \*Die Stafette, eine Wochenschrift. ebend. 1807. 8. - Plan und Ankundigung über Hamburgs Alterthümer und den Tempel Jupiter Hammons (ein nicht erschienenes Werk): in den Annalen des Theaters und der dramatischen Litteratur (Hamb. 1803. 8).

EVERSMANN (F. A. A.) §§. Ueberlicht der Eisenund Stahl- Erzeugung auf Wasserwerken in den
Ländern zwischen der Lahn und Lippe. Angehängt sind: eine Ueberlicht jener Fabrikation in
den vorliegenden Französischen Departementen,
und eine Nachricht von andern, in dem Distrikte
zwischen der Lahn und Lippe vorhandenen metallenen und ummetallenen Werken: Nebst Kupfern und einer großen technologischen Karte.
2 Bände. Dortmund 1805. 8 und 4.

won EWALD (J.) §§. Vom Dienst im Felde, für Unterofficiere der Infanterie, und auch für Layen in der Kriegskunst, welche zum Schutze des Landes bey der Landwehren- und Küstenmilitz angestellt werden könnten; in Fragen und Antworten, bearbeitet u. s. w. Schleswig 1802. 8. Zweyte und letzte Folge der Belehrungen über den Krieg, besonders über den kleinen Krieg, durch Beyspiele großer Helden und kluger tapferer Männer; mit Anmerkungen. ebend. 1803. gr. 8.

EWALD (J. L.) feit 1807 großherzogl. Badischer Kirchenrath und Mitglied der General-Studienkommission zu Carlsruhe (vorher seit 1805 auch ordentlicher Professor der Theol. auf der Universität zu Heidelberg). SS. Kleine vermischte Schriften. 1stes Bändchen. Duisburg am Rhein 1800. 8. Auch unter dem Titel: Fromme Wünsche für Menschenwohl, größtentheils aus Akten. (Zur Berichtigung der Notitz im oten Band). Gemeingeist; Ideen zu Aufregung des Gemeingeistes. Berlin 1801. gr. 8. liches Kommunionbuch. Bremen 1801. Kurze Anleitung für Schullehrer und Schullehrerinnen in niedern Schulen u. f. w. obrigkeitlicher Autorität verfasst von D. J. L. Ewald und D. F. K. Häfeli. ebend. 1801. 8. Christliche Monatsschrift, zur Stärkung und Belebung des christlichen Sinnes. 1ster Jahrgang. 1801. - 2ter Jahrgang. 1802. - 3ter Jahrgang. 1803. — 4ter Jahrgang. 1804. — 5ter Jahrgang. 1805. Leipz. 8. (Jeder Jahrgang besteht aus 12 Stücken). Bedarf der Monsch Verge. bung seiner Sünden? und: Was lehrt die Bibel darüber? eine historisch - dogmatische Abhandlung. ebend. 1802. 8. Neuer Kalender für das Jahr 1802; oder Handbuch für den Bürger und Landmann, herausgegeben u. f. w. Zehnter Jahrgang. Hannover 1802. 8. dachten die alten Juden vom Logos? und was dachten die vornizänischen (sic) Väter von der Gottheit Jesus? Ein kleiner Beytrag zur Beantwortung dieser Fragen; mit einem Intelligenzblatt an die Redaktion und gegen einen Recensenten in der Allgemeinen Litteraturzeitung. Leipz. 1803. 8. Christliche Sonntagsfeyer, oder Christensinn und Christenseligkeit, in Betrachtungen auf alle Sonntage im Jahre. Erbauungsbuch für Freuenmen 1803. 8. zimmer aller Konfessionen. 2 Bände. Hannover 1803. gr. 8. Neblt einem Kupfer. Eintracht, empfohlen und gewünscht in einer Predigt über . 10tes Jahrh, Liter.

2 Korinth. 13, 11 am ersten Tage des Jahrs 1804. Worte eines Vaters an Bremen 1804. 8. gute Mädchen, zur Veredelung ihres Herzens und zur Beförderung ihrer Glückseligkeit; Anhang zu der Kunst, ein gutes Mädchen zu werden. Leipz. 1805. 8. Geist und Tendenz der christlichen Sittenlehre; eine Rede, wie sie an Akademiker gehalten werden könnte. Heidelberg 1805. 8. Geist der Pestalozzischen Bildungsmethode, nach Urkunden und eigener Anficht; zehn Vorlesungen. Bremen 1805. 8. Geist und Würde des christlichen Religionslehrers; eine Rede, als Einleitung zu homiletischen Vorlesungen. Heidelb. 1806. 8. Kurze Anweifung, auf welche Art die Jugend in den niedern Schulen zu unterrichten ist. Mannheim Der Christ bey und Heidelberg 1807. 8. den groffen Weltveränderungen; ein Noth-Troft-und Hülfsbüchlein für Christen. Frankfurt am M. 1807. gr. 8. Einige leitende Ideen über das richtige Verhältniss zwischen religiöfer, fittlicher, intellectueller und äfthetischer Bildung. Mannheim 1808. gr. 8. hala, die Jephthaiden; ein Drama mit Chören in zwey Akten. ebend. 1808. 8. — Einige Wünsche an Tonkünstler, die sie erfüllen können; in dem Musikalischen Wochenblatt (1792) Nr. 22. S. 160 u. f. - Von dem Christlichen Hand-und Hausbuch (S. B. 9) erschien die 2te verbesferte und wohlfeilere Ausgabe in 2 Theilen 1806; von den Predigten über Naturtexte (S. B. 2) die 2te verbesserte Ausgabe in 2 Bänden oder 8 Heften auch 1806; und von der Kunst, ein gutes Mädchen, eine gute Gattin, Mutter und Hausfrau zu werden, die 4te vermehrte Ausgabe in 3 Bänden zu Frankfurt am M. 1807. 8.

EWERS (Johann Philipp Gustav) Hauslehrer zu Weimal bey Dorpat: geb. zu ... §§. Dr. Friedrich Münter's, Prof. der Theol. an der Univerätät zu Kopenhagen, 'Handbuch der ältesten christchristlichen Dogmen-Geschichte. Mit Zusätzen des Verfassers vermehrt, und Teutsch herausgegeben u. s. w. 1ster Band. Göttingen 1802. — 2ten Bandes 1ste Hälfte. ebend. 1804. — 2te Hälfte. ebend. 1806. gr. 8. \*Vom Zustande der Bauern in Livland und Estland; ein Wort zu seiner Zeit, auch dem Herrn Kollegienrath von Kotzebue zur Beherzigung empfohlen. Dorpat 1806. 8. Vom Ursprunge des Russischen Staats; ein Versuch, die Geschichte desselben aus den Quellen zu erforschen. Riga u. Leipz. 1808. 8.

- EWERS (Lorenz) D. und ordentlicher Professor der Theol. auf der Universität zu Dorpat: geb. zu... §§. Dist. inaug. de mali moralis necessitate hypothetica, in Luc. XVII, 1. Erlangae 1802. 4.
- EWERS (...) Rektor der Kantons-Schule zu Arans in der Schweitz: geb. zu ... §§. Progr. über die Schulbildung zur Bestialität. 1807...
- Reichsgraf von EXDORF (. . .) ist wahrscheinlich der vorhin richtiger vorkommende Graf von ETZ-DORF.
- von EYCHELBERG (H. E.) jetzt fürstl. Renssischer Gesammtrath, Kanzler und Regierungs-und Konsistorial-Präsident zu Gera: geb. zu Raussdorf bey Stadt Roda, einem damahligen Gute seines Vaters am 30sten September 1757.
- EYEREL (J.) §§. Darstellung der neuesten Theorie und Erfahrungen über die Natur und Heilars der syphilitischen Krankheit. Wien 1802. gr. 8.
- ETLERT (Rulemann) der Jüngere; königt. Preussischer Hosprediger zu Potsdam (vorher Prediger der resormirten Gemeine zu Hamm in der Grafschaft Mark): geb. zu . . . §§. Betrachtungen über die lehrreichen und trostvollen Wahrheiten des Christenthums bey der letzten Trennung von den Unsrigen. Dortmund 1803. Z 2 ster.

ster und ster Theil. Braunschweig 1805. 8. Auflage. Dortmund 1806. 8. Ein Schatz des Evangeliums, gefunden in dem dritten Kapitel des Propheten Zacharias, und allen Heilbegierigen mitgetheilt in eilf Betrachtungen. Elberfeld 1804. gr. 8. Ueber Geistesheiterkeit und Gemüthsruhe; Predigten nach den Grundsätzen der Religion Jesu für gebildete 2 Theile. Braunschweig 1805. 8. Homilien über die Parabeln Jesu; nebst einer Abhandlung über das Charakteristische derselben. Wie edel es sey, bey ei-Halle 1806. 8. gener Noth sich der größern Noth der Armen zu erbarmen; eine Predigt über Marc. C. 12. V. 41-Klassikalrede über 44. Berlin 1808. 8. zweckmäßige Einrichtung der jährlichen Klassikalzusammenkünfte; in Natorp's Quartalschrift für Religionslehrer 1808. Quartal 1. Nr. 1.

Freyherr von EYSS — nicht EYS — (Johann Matthias Heinrich Franz Anton Adam) zu Uflingen, Herr zu Faisberg und Reilhausen, Mithochgerichtsherr zu Horchkeim und Burgherr zu Katzenellenbogen, kurtrierischer geheimer Rath, lebt gegenwärtig zu Horchheim: geb. zu Coblenz an 11ten May 1727.

EYTELWEIN (J. A.) —: geb. zu . . . am zosten December 1764. §§. Handbuch der Mechanik fester Körper und der Hydraulik; mit vorzüglicher Rücklicht auf ihre Anwendung in der Architektur. Mit 5 Kupfern und 60 Holzschnitten. Berlin 1801. gr. 8. Beschreibung der Er--bauung und Einrichtung einer vereinigten Brauerey und Brandweinbrennerey auf dem Lande; entworfen u. f. w. Mit 4 Kupfertafeln. ebend. Gab mit D. GILLY heraus: 1802. gr. 4. Praktische Anweisung zur Wasserbaukunst, welche eine Anleitung zur Entwerfung, Veranschlagung und Ausführung der am gewöhnlichsten vorkommenden Wasserbaue enthält. 1ster Heft. Mit 14 Ku-

14 Kupfertafeln. ebend. 1802. — ster Heft. Mit. 14 Kupfertafeln. ebend. 1803. - zter Heft. Mit 8 Kupfertafeln. ebend. 1805. Text in gr. 4. Kupfer Bemerkungen über die Wirkung und vortheilhafte Anwendung des Stosshebers (Bélier hydraulique). Nebst einer Reihe von Versuchen, mit verschiedenen Anordnungen die-Ter neuen Walferhebungsmafchine. Mit 3 Kupfertafeln. ebend. 1805. 4. - Neue Versuche mit dem Venturischen hydraulischen Apparate; in Gilbert's Annalen der Phylik Jahrg. 1801. H. 3. Versuch eines Elementarbeweises für Nr. 3. die statische Zusammensetzung und Zerlegung der Kräfte ohne Voraussetzung der Theorie des Hebels; ebend. Jahrg. 1804. H. 10. . . . Sein Bildniss von S. Halle vor der Krünitz-Flörkischen Encyklopädie Th. 108 (1808).

EYTH (Sohann Andreas) SS. Vollständige Anleitung zur Decimalrechnung für alle Stände in allen Maassen, Gewichten und Münzen. Frankfurt am M. 1804. gr. 8.

EYTHAU (...) Prediger zu ... im Salzburgischen: geb. zu . . . §§. \*Gelegenheitsreden fürs Landvolk. 1ste Sammlung: Dar predigten nach einer gesegneten Erndte. Salzburg 1788. - 2te Sammlung: Troftpredigten bey erlittenen Wet-terschaden, Miswachse, Theurung und andern Unglücksfällen. ebend. 1789. - 3te Sammlung: Bittpredigten bey öffentlichen Bittgängen, vorzüglich in der sogenannten Kreutzwoche. gbend. 1790. - Anhang zu den Gelegenheitsreden fürs Landvolk, Pallions - und Friedenspredigten, nebst einigen andern zum Troste der Leidenden. ebend. 1790. - 4te Sammlung: Paffions-und Festtagspredigten, nebft einigen andern zum Trofte der Leidenden. ebend. 1791. - 5te. Sammlug: Kirchweihpredigten und Homilien. ebend. 1791. - 6te Sammlung: Vierzehn Predigten in harten Zeiten. ebend. 1794. Samm-2.3

Auch unter dem Titel: Pre. Sammlung: . . . digten für das häusliche Leben; vorzüglich für das Landvolk. 1stes Bändchen. - 8te Sammlung: Predigten für das häusliche Leben. ebend. Auch unter den andern Titel: 2tes Band-**179**6. · Anhang zu den Gelegenheitschen. 8. istes Bändchen: Predigten auf reden u. f. w. einige Feste Mariens, der Heiligen und andere Gelegenheiten. ebend. 1801. - 2tes Bändchen: chen so. ebend. 1803. 8. Beyde auch unter dem Titel: Beyträge zur Beforderung eines rein moralischen Sinnes und Wandels. iftes und 2tes - ote Sammlung: . . . Bändchen. Sammlung: Predigten und Predigtentwürfe auf die Feste Mariens; nebst den erforderlichen historischen Notitzen über die behandelten Marien-Auch unter dem Titel: Prefeite. ebend. 1804. digten und Predigtentwürfe auf die vorzüglichsten Feste Mariens; nebst den erforderl. hist. Notitzen üb. d. behandelten Marienfeste zur sittlichen Belehrung und Erbauung; Lehrern und Freunden des Christenthums gewidmet zur Beherzigung und Berichtigung mancher Begriffe und Urtheile, welche derselben in unsern Zeiten vorzüglich zu bedürfen scheinen. 2tes Bändchen u. f. w. -Von der isten Sammlung erschien die ste verbesserte Ausgabe. ebend. 1797.

## F.

## ${f F}_{f ABER}$ (Anton Moritz) starb am 16ten März 1807.

von FABER (I.) vormahls kurfürstl. Mainzischer Hofgerichtsrath zu Mainz. seit 1801 Stadtamtmann zu Ersurt und, nach der königl. Preussischen Besitznahme dieser Stadt, zugleich wirklicher Regisrungsrath: geb. zu Mainz 1769. §§. Staatswissenschaftliche Abhandlung über Vergütung der Kriegsbrandschäden durch Brandversicherungs-Gesellschaften. Ersurt 1808. 8.

FABRI

- FABRI (J. E. E.) leit 1805 ordentlicher Professor der Phil. SS. Finanzwesen des Hamburgischen Staates; in Harl's Kameral-Korrespondenten 1807. St. 42. 43. 46. Von dem Handbuch der neuesten Geographie für Akademieen Gymnasien u. L. w. erschien die 31e verbellerte und vermehrte Ausgabe 1805; und von dem Kuizen Abriss der Geographie die 11te Auslage ebenfalls 1805, und die 12te 1806. Vergl. Fikenscher's Gelehrten Geschichte der Universität zu Erlangen Abtheil. 3. S. 236-241.
- FABRICIUS (Caecilia) gebohrne AMBROSIUS

  zu ... geb. zu ... §§. Heinrich der Vielgeliebte, oder die Würde der Protestanten. Helmstädt 1805. gr. 8.
- FABRICIUS euch FABRIZIUS (F. D.) §§. Vorfehläge, Kinder so früh als möglich, aber doch auf die rechte Art und Weise, zur Gottesfurcht auzuhalten; ein Versuch in sieben Predigten, nebst einigen andern Predigten ähnlichen Inhalts.

  Leipz. 1865. gr. 8. Religionsunterricht für die Jugend. 5 Bände. ebend. 1805-1806. 8.

  Anleitung zur Vorbereitung der Konfirmanden. ebend. 1806. 8.
- FABRICIUS (J. C.) §§. Systema Eleutheratorum. Tomus I. Kiliae 1801. Tomus II. ibid. eod. 8. Systema Rhyngotorum secundum Ordines, Genera, Species, adjectis Synonymis, Locis, Observationibus, Descriptionibus. Brunsvigae 1803. 8. Das diesem Buche beygesügte Register ist auch besonders gedruckt unter dem Titel: Index alphabeticus in J. C. Fabricii Systema Rhyngotorum, Genera & Species continens. ibid. eod. 4. Resultate naturhistorischer Vorlesungen. Kiel 1804. 8. Systema antliatorum. Brunswici 1805. 8 maj. Vertheidigung des Fabricischen Systems; in Illiger's Magazin für Insektenkunde B. 2. Nr. 1 (1805).

FABRI-

- FABRICIUS (Thomas Balthafar) Sohn von Johann Christian; D. und Privatlehrer der Medicin auf der Universität zu Kiel: geb. daselbst am oten April 1774. §§. \* Phil. Pinel's philosophische Nosographie, oder die analytische Methode, auf die Heilkunde angewandt; aus dem Französischen, mit Anmerkungen und Zusätzen des Verfassen. 2 Theile. Kopenhagen 1799. gr. 8. Diss. inaug. de phthis pulmonali. Kilon. 1802. 8. Neurologia. Brunovici 1806. 8.
- FABRITIUS (K. M. E.) §§. Ueber Gebet, Gebetbücher und die Nothwendigkeit einer geschärften Staats- und Kirchenpolicey, in Hinsicht ascetischer und anderer auf die religiöse und sittliche Bildung des Volks Einslus habender Schriften; allen redlichen Katholiken und Nichtkatholiken zur fernern Prüfung und Beherzigung empfohlen. (Ohne Druckort) 1803. 8.
- FACILIDES (G... H... V...) ... zu ...: geb.
  zu ... §§. Die Familie von Eilsfelden, oder
  Trennung und Wiederfinden. Eine wahre abentheuerliche Geschichte aus den Zeiten der Neufranken in Italien; dramatisch bearbeitet. Leipz.
  und Elberseld 1803. 8. \* Die Faschingsnacht,
  oder die Rache im Grabe; nach Lasontaine und
  Cramer; von G. H. V. F s. Ratibor 1804. 8.
- 11 B. FACIUS (F. W.) ehedem Steinschneider zu Weimar: wo aber jetzt?
- FACIUS (J. F.) seit 1807 auch herzogl. Sachsen-Co-burgischer Rath. §S... \* Der Harlekin, oder: Es hat alles in der Welt zwey Seiten; eine Posse in einem Auszug. Cohurg u. Leipz. 1801. 8. Progr. 1 u. 2: Verzeichniss der alten Drucke, die in der Bibliothek des Gymnasii Casimiriani academici zu Coburg besindlich sind. Goburg 1802. 4. Ex Plutarchi Operibus Excerpta, quae ad artes spessant; collegit, in capita digessit.

interpretatione Latina & adnotatione infruxit. Lipf. & Coburgi 1805. 8. Miscellen zur Geschichte der Kultur und der Kunst des Alter-Taschenbuch für thums. Coburg 1805. %. junge Reisende, um Kunstgallerien, Museen und Bibliotheken mit Nutzen zu besuchen. 1806. 8. - Von der Quartalschrift \*Pözile erschienen auch noch Nr. III u. IV. 1801.

- FäHSE (G.) §3. Sophokles Trauerspiele; über-9 B. setzt u. s. w. 1stes Bändchen. Leipz. 1804. 8. Pindaros Siegshymnen - metrisch übersetzt. 1ster Band. Penig 1804. - 2ter Band. ebend. 1806. 8: Aeschylos Sieben gegen Thebe. Schneeberg 1805. kl. 8.
- FäSI (J. K.) seit 1803 nicht mehr Kantonsgerichtsschreiber, sondern erster Sekretar des Oberappellations-Gerichts zu Zürich: geb. zu Zürich (nicht zu Flach) 1769 (nicht 1768). SS. Seit 1803 schrieb er die Politische Züricher Freytags - Zeitung nicht mehr, sondern wie vorher David BüRKLI zu Zü-.rich, der Verleger, Redasteur und Drucker derselben zugleich ist. – Besorgte die 2te Ausgabe von L. Meister's berühmten Männern Helvetiens 1799.
- FäUSTLE (P.) §§. Sonntägliche Predigten. iftes Bändchen, enthält die Predigten vom Advent an bis zur Fasten. Augsburg 1802. 8.
- von FAHNENBERG (E. J. K.) §§. \*Ueber die Fortdauer der Reichstagsstimmen; nebst einer Tabelle des Missverhältnisses in der Stimmenzahl der alten fürklichen Häuser. (Ohne Druckort) Clara von Bernkastell, oder die 1801. 8. Befreyung der Stadt Freyburg von der Plünderung; ein historisches Schauspiel in 5 Aufzügen. (Regensburg) 1807. 8. (Ift als Manuscript zu betrachten, indem W blos für seine Familie gedruckt ift).

- FAHNER (J. C.) Ueber die Art seines Todes f. Neue allgem. Teutsche Bibl. B. 69. S. 554.
- FAHRENKRÜGER (J. A.) soit 1805 privatisirender Gelehrter und M. der Phil. zu Jeng.
- o B. FALBE (G. S.) §§. Horazens orfte Satire des ersten Buchs; in der Berlin. Monatsschrift 1805. März S. 183-193. Horazens liebente und dreyzehnte Epistel des ersten Buchs; ebend. April **S**. 284 - 293. Reise nach Brundusium: Horaz. Buch 1. Sat. 5; ehend. Dec, S. 410-4:6. tus's aftronomisches Lehrgedicht V. 1 - 204; ebend. 1806. Febr. 8: 81-102. August S. 73-128. Blicke in die Handlungweise der alten Griechi-Schen Welt; ebend. Nov. S. 313-331. Erinnerung an Herrn Hofraths Vols Uebersetzung der Odyssae: ebend. Dec. S. 393-411. Aratus's Witterungsanzeigen; ebend. 1807, Febr. S. 63-83. März S. 157-174. Nachbildungen aus den Alten; ebend. Jun. S. 353-372, - Virgil's fünste Ekloge; in Wieland's N. Teutschen Merkur 1807. August S. 217-225.
- FALK (J. D.) §§. Prometheus; ein dramatisches Gedicht in fünf Aufzügen. Mit einem Kupfer. Tübingen (180.). gr. 8. Kleine Abhandlungen, die Poesie und Kunst beträffend. Mit drey Umrissen nach Raphael und Michael Angelo. Neucke Sammlung klei-Weimar 1803. 8. ner Satyren, Gedichte und Erzählungen. Berlin Amphitruon; ein Lußspiel in fünf 1804. 8. Aufzügen. 2 Abtheilungen. Halle 1804. 8. Leben, wunderhare Reisen, und Irrfahrten des Johannes von der Oftsee. 1stes Bändchen. Tübingen 1805. 8. Grotesken, Satyren und Naivitäten auf das Jahr 1806. Mit eilf Umrissen nach Raphael, Michael Angelo, Teniers und andern alten Meistern; herausgegeben u. s. w. \*Elefium und Tartarus; eine ebend. 12. Zeitung für Poëlie, Kunst und neuere Zeitge-Schichte.

schichte, auf das Jahr 1806. Weimar. 4. — Das Taschenbuch für Freunde des Scherzes und der Satyre erschien auch für das J. 1806 zu Tübingen 1805. — Herder's Todtenopfer; in der Zeitung für die elegante Welt 1804. Nr. 1. — Erinnerung an Corona Schröter; in dem Taschenbuch für das Jahr 1807, der Liebe und Freundschaft gewidmet (Franks. am M.) Gedichte; ebend.

- FASSiNGEN (Franz Nikolaus) . . . zu . . .: geb. zu . . . §§. Chymische Versuche und Entdeckungen zur Ersparung einer großen Menge Getreides. Wien 1805. gr. 8.
- verborum, quae in tribus temis Principiorum juris civilis Romano-Germanici Caroli Christophori Hofacker continentur, juxta seriem tomorum & paragraphorum ordine alphabetico conscriptus. Tubingae 1801. 8. (Unter der Vorrede steht seis Name).
- FAUS (M.) Nach Aufhebung des Stiftes Neresheim ward er Professor am Collegie Carolino in Netresheim. Da aber auch dieses 1806 aufgehoben wurde; so privatisirt er nun daselbst.
- EAUST (B. C.) §§. An den Hrn. D. Eduard Jenner über einige Versuche zur weitern Untersuchung der Wirkungen, und zum Beweise der Unschädlichkeit der Kuhpockenmaterie. Hannover 1802. 8.

  Oeffentliche Anstalten, die Blattern durch Einimpfung der Kuhpocken auszurotten; nebst der ältesten Urkunde von den Kuhpocken und einer beyliegenden Volksschrift: Zuruf an die Menschen. Bückeburg 1804. 8. Zuruf an die Menschen, die Blattern durch Einimpfung der Kuhpocken auszurotten u. s. w. Leipz. 1805. 8.

  Resultate der Kuhpockeneinimpfung in Grossbritannien während des Jahres 1799; im Hannöv.

növ. neuem Magazin 1800. St. 58 u. 59. S. 1109-1130. — Ueber den Brandwein; in dem Reichsanzeiger 1801. Nr. 15 u. 16. — Ein edler Mann und meine Beinbruch-Maschine; in dem Allgem. Anzeiger der Teutschen 1807. Nr. 65.

- FAUTH (Jakob) starb am sosten November 1807. SS. Progr. de bonis litteris a principibus Palatinis ac inprimis a Carolo Friderico & maximopere & merito adamatis. Heidelbergae 1803. 4.
- le FEBURE Baron von St. Ildephons, nicht mehr zu Hamburg.
- FECHNER (J... Gottfried) D. der AG. und seit 1807

  zweyter Professor des kaisers. künigs. Thierarzneyinstituts zu Wien (vorher praktischer Arzt eben
  daselbst und vor diesem zu Pirane in Istrien):
  geb. zu... §§. D. Joseph Panzani's, prakpischen Arztes zu Pirane in Istrien, Beschreibung der Krankheiten, welche im Jahre 1786 in
  Istrien geherrscht haben; aus dem Italienischen,
  Lübben 1801. 8,
- FEDER (Christoph Friedrich) starb am 29sten August 1807. War geb. 1752.
- FEDER (J. G. H.) SS, Ueber die Errichtung des königlichen Georgianums und dessen gegenwärtigen Zustand. Hannover 1802. 8. Commercii epistolici Leibnitiani typis nondum vulgati selesta specimina, edidit notulisque passim illustravit &c. ibid. 1805. Auch unter dem Titel: Lettres choises de la correspondance de Leibnitz, publiées pour la prémière sois. Aphorismen über die höchsten Zwecke des Unterrichts und einige daraus entspringende Regeln; in Salfeld's Beyträgen zur Kenntnis u. Verhess. dee Kirchen und Schulwesens in den königl. Braunschweig-Lüneb. Churlanden B. 1. H. 3 (1800). Ueber die Errichtung des Georgianums zu Hannover und desem

sen gegenwärtigen Zustand; ebend. B. 4. H. 3 (1802). Von der christlichen Lehrweisheit; ebend. H. 4. — Vergl. Fikenscher's Gelehrte Geschichte der Universität zu Erlangen Abth. 3. S. 172-185.

- Jesus Erklärungen gegen gewisse FEDER (M.) §§. Laster; in einem Kurse von Fastenpredigten, und Predigten am Feste Mariens, gehalten in der Universitätskirche zu Wirzburg. Wirzb. u. Bamberg 1801. 8. Die allgemeinsten Aensserungen der Nächstenliebe; in einem Kurse von Fastenpredigten in der Universitätskirche zu Wirzburg dargestellt; nebst einem Anhange von Predigten, welche an den Festen Mariens in besagter Kirche sind gehalten worden. Wirzburg Oratio de dignitate, quae in numere pastorali inest. Bamberg. & Wirceb. 1803. 8. Alexander Gerard's, weiland Doktors und Professors der Theologie an der Universität, und dem königl. Kollegium zu Aberdeen, königl. Großbritannischen Hofkaplans, Vorlesungen über die Führung des Pastoralamtes. Aus dem Englischen übersetzt. Würzburg 1803. 8. Besorgte die 2te verbesserte Auflage von Heinrich Braun's Uebersetzung der heiligen Schrift. Nürnberg 1803, 3 Theile in gr. 8. - Plan über die in einem Priesterhause zu treffende Lehranstalten; in Schuderoff's Journal für Veredelung des Prediger - und Schullehrerstandes Jahrg. 3 (1804).
- FEDERAU (F.) seit 1806 mit dem Charakter eines Professors – zu Lübeck.
- FEGELEIN (Georg Michael) D. der AG. und auslibender Arzt zu Würzburg: geb. zu Sommerach im Würzburgischen 1777. §§. Diss. inaug. de Epistaxi. Wirceburgi 1801. 4. Versuch einer Nosologie und Therapie der Entzündung im Allgemeinen, nebst einigen Bemerkungen über Horn's

Horn's Schrift von der Pneumonie. Bamb, und Würzb. 1804. 8.

- FEHR (I.) §§. Ausführliche Beschreibung der im Frühjahre 1805 herrschend gewesenen sogenannten Brustseuche der Pfeide, ihrer Ursachen, Kennzeichen und Heilmittel u. s. w. Nebst einigen, besonders merkwürdigen und sehr seltenen Beobachtungen und Ersahrungen. Göttingen 1806. 8.
- FEIERABEND (Karl) vielleicht ein Pfeudonymus? §§. Aufopferung; ein Schauspiel in fünf Aufzügen. Nach Lafontaine frey bearbeitet. Danzig 1805. 8.
- FEILER (J.) D. der AG. und ordentlicher Proa B. fessor derseiben auf der Universität zu Altdorf. §§. Aufruf an die sammtlichen Regierungen, Polizeybehörden und Aerzte Teutschlands, in Hinficht auf die gegen die gelbe Pest zu treffenden Vorkehrungen, mit Beziehung auf die jüngsthin erschienene Kreisverordnung. Nürnberg 1805. 8. Kurzgefalste Belehrung für Bruchkranke über den richtigen Gebrauch der Bruchbänder und das übrige Verhalten; nebst Bekanntmachung neu erfundener einfacher und doppelter Leisten- und Schenkel - Bruchbänder. und einer gründlichen Anleitung, dergleichen Bruchbänder anzumessen, für Wundärzte. Mit einem Kupfer. Altdorf 1808. 8.
- 9 u. 11 B. von FEILITZSCH (L. C.) §§. Der 3te Theil der Oekonomisch-praktischen Bemerkungen (s. B. 11. S. 216) führt auch folgenden Titel: Ueber Veredlung und bessere Benutzung der vornehmsten Gegenstände der Landwirthschaft. 2ter Theil, welcher die Zucht des Federviehes, der Bienen, die zahme und wilde Fischerey, eine zweckmässige Anlegung der Wirthschaftsgebäude u. s. w. enthält. Mit einer Kupsertafel.

FRIM

- FEIN (J. G.) seit 1807 geheimer Rath und geheimer Referendar bey dem Justitzdepartement des grossherzogl. Staatsministeriums zu Carlsruhe.
- FELDER (Franz Kajetan) bischöfflicher Kommissar und Regens des Priesterseminariums zu Meersburg (vorher bischöfflich-geistlicher Rath und Pfarrer zu Waltershofen bey Leutkirch): geb. zu . . . SS. Das Bild des guten Geistlichen; eine Pre-digt, gehalten in der Pfarrkirche zu Maratshofen, als J. G. Moser seine erste heilige Messe las. den 19ten März 1803. Mit Erlaubnis des hochwürdigsten Ordinariats. Meersburg 1803. Festpredigten, bey verschiedenen Anlässen gehalten. Mit Genehmigung des hochwürd. Ordinariats zu Constanz. 2 Bändchen. Ulm 1804. 8. Festpredigten, bey verschiedenen Anlässen gehalten. 2 Bändchen. ebend. 1805. 8. nes Magazin für katholische Religionslehrer (vormahls von Kapler herausgegeben). 5ter Jahrg. 6 Hefte. Landshut 1806. - 6ter Jahrg. 6 Hefte. Meershurg 1807. gr. 8, Christliche Reden. gehalten an Sonntagen. 1fter Band. Ulm 1808 (eigentl. 1807). gr. 8.
- de FELICE (Fortunatus) starb zu Iferten 179 .: geb. zu Rom am 24sten August 1723. War ehedema Professor der Philosophie, Experimentalphysik und Mathematik zu Neapel, trat zu Bern zur reformirten Religion über, legte eine nicht unbeträchtliche Verlagsbuchhandlung und Buchdruckerey zu Iferten in der Waadt an, auch eben daselbst eine Erziehungsanstalt für Knaben, deren Vorsteher er viele Jahre war. §§. ternehmer, Verleger, Herausgeber und einer der Redactoren der großen Franzölischen von der Pariser Dalembertischen in folio sehr verschiedenen, vollständigeren und verbesserten \* Encyclopédie &c. in 48 gross Quartbanden, woran die größten Gelehrten Europens Mitarbeiter waren, wie z. B. Albert von Haller. — De Newtoniana attractio-

attractione Dissertatio physico-experimentalis. Bernae 1757.... Sur l'éducation des enfans. (Tverdon) 1766. 8. — Vom \* Tableau raisonné de l'histoire littéraire du 18me Siècle, redigé par une Société des gens de lettres (Yverdon 1799 sqq. gr. 8) war er nicht nur Herausgeber, fondern auch einer der Redastoren und Mitarbeiter. — Hatte auch Antheil am \*Excerptum totius Italiae & Helvetiae Litteraturae (Bernae 1758-1762. 8 maj.). — \*L'Estratto della Letteratura Europea &c. ward fortgesetzt von 1758-1762. — Sein Bildniss in 4 existirt besonders, ohne Namen des Mahlers und des Kupserstechers.

- 9 B. FEILENBERG (P. E.) jetzt Landmann zu Hofwyl im Kanton Bern. §§. \*Notitzen über die Enthehung der Erziehungsanlagen zu Hofwyl bey Bern in der Schweitz. (Ohne Druckort) 1805: 8. Ansichten der Schweitzerischen Landwirthschaft und der zweckmäsigsten Mittel, sie zu vervollkommnen. Bern 1807. 8. Landwirthschaftliche Blätter von Hofwyl; herausgegeben u. s. w. Arau 1808. 8. Vergl. Wieland's Neuer Teutscher Merkur 1808. Febr. S. 114-143.
- FELLER (Franz Xaver) starb am 23sten May 1802. Vergl. Zapf's Biographieen H. 1 (1806), wo auch sein Bildniss besindlich ist.
- FELNER (I.) §§. Neue Allemannische Gedichte.

  Basel 1803. 8. Palmblätter aus den heiligen Büchern Gottes; gesammelt u. s. w. Augsburg 1806 (eigentl. 1805). 12. Fragmente eines Glossariums. Hadamar 1808. 8. Gedanken und Empfindungen auf dem Gottesacker. ebend. 1808. 8.
- FELSS (Christoph Kaspar) ... zu ...: geb. zu ... §§. Cato, ein Trauerspiel von J. Addison, übersetzt. Halle 1805. 8.

FELS-

- FELSWANGEN (Karl Friedrich) . . . . zu . . . :
  geb. zu . . . §§. Gab mit F. W. HEMPEL
  heraus: Die Familie Hellwig. 1stes Bändchen.
  Mit Musik und kolorirten Kupfern. Leipz. 1803.
   2tes und letztes Bändchen. ebend. 1804. 8.
  Mit demselben: Alphabetischer Kinderbedarf, in
  einer Auswahl der gemeinnützigsten und wissenswerthesten Gegenstände aus dem gemeinen Leben. Mit 22 kolorirten Kupfern. Chemnitz
  (1804). 8. Auch unter dem Titel: Allerneuestes
  belehrendes Bilderbuch für Teutschlands muntere Jugend.
- 9 u. 11 B. FENNER (H. C. M.) seit 1802 Hofrath zw. Schwalbach. §§. Ueber Schwalbachs heilsame Quellen; ein Versuch. Der Stahlbrunnen. Schwalbach 1800. 8. Ueber die Pfuscherey in der Medicin. Giesen 1804. 8. Das Schlangenbad. Marburg 1806. 8. Freymüthige Briefe über Schwalbach, dessen Quellen und Umgebungen; zur Unterhaltung für Aerzte und Layen. Franks. am M. 1807. 8.
- 9 u. 11 B. von FERBER (K, C. F.) §§. Ueber landwirthschaftliche Kontrakte und deren Kautelen, besonders in ökonomischer Rücksicht und näherer Beziehung auf Mecklenburg. 1ster Theil, von den landwirthschaftlichen Kaufkontrakten und deren Kautelen. Schwerin u. Wismar 1800.
  2 ter Theil, von den landwirthschaftlichen Pachtkontrakten und deren Kautelen. ebend. 1804. gr. 8.
- FERNOW (L.) M. der Phil. War seit 1802 ausserordentlicher Professor derselben auf der Universitätzu Fena, und seit 1804 Bibliothekar der verwittweten Herzogin von Sachsen-Weimar, wo er nach dem Ableben dieser Fürstin (10 April 1807) privatisirt: geb. zu Blumenhagen in Preussen 1763. SS. \*Gemählde der merkwürdigsten Hauptstädte von Europa; ein Taschenbuch auf 19tes Jahrh, 1ster.

das Jahr 1802, enthaltend ein Gemählde von Rom. Mit Kupfern. Gotha 1802. 12. Auch unter dem Titel: Sitten-und Kulturgemählde von Italienische Sprachlehre für Teut-Rom. sche, verfast u. l. w. 2 Theile. Tübingen Leben des Künftlert Asmus Ja-1804. gr. 8: kob Carstens; ein Bevtrag zur Kunstgeschichte des achtzehnten Jahrhunderts. Leipz. 1806. 8. Römische Studien. 1ster u. 2ter Theil. Zürich Ueber den Bildhauer Canova und 1806. S. La divina dessen Werke. ebend. 1806. & Commedia di Dante Alighiere, esattamente copiata dalla edizione Romana del P. Lombardi. Saggiungono le varie lezioni, le dichia razioni necessarie e la Vita dell' Autore nuovamente compendiata &c. Tomi III. Jena 1807. gr. 12. unter dem Titel: Raccolta di Autori classici Italiani. Poeti. T. I-III. Orlando furioso di Lodovico Ariosto; riveduto e corretto col confronto delle migliori edizioni da G. L. Fernow. Tomo primo - quinto. ibid. 1805. gr. 19. Anck unter dem Titel: Raccolta di Autori classici Italiani. Poeti. Tomo VII-X. — Die Improvilatoren; in Wieland's Neuem Teutschen Merkur 1801. Aug. S. 282-306. Sept. S. 23-63. Oktob. S. 90 - 103. Litterarische Nachricht Dante's divina Commedia betreffend; ebend. 1802. Febr. Ueber den Wohllaut der Italieni-S. 121 - 133. Ichen Sprache; ebend. Dec. S. 945-202. nachrichten und neueste Litteratur von Rom; ebend. 1803. Aug. S. 312-319. Okt. S. 459-474. Nov. S. 557 - 580. Ueber die Landschaftmalilerey; ebend. Nov. S. 527-556. Dec. S. 594-640. Uebersetzung des Prologs zum Aminta in Torquato Tasso; ebend. Dec. S. 581 - 585. bisher noch ungedruckte Sonette von Refael; ebend. 1804. Januar S. 8-10. Etwas über Hrn. Leibmedikus Marcard's Rüge einiger Neuerungen in der Teutschen Sprache im Februarstück des Teutschen Merkurs; ebend. May S. 20 - 53. Fragmente aus Carstens Künstlerleben; 1806.

1806. März S. 172-194. — Ueber die Kunst im Dienste der Religion; in den theolog. Annalen 1806. St. 36. S. 711-718.

- FERRO (P. J.) ward 1805 in den erbländisch-östreichischen Adel-und Ritterstand erhoben.
- 11 B. FESEL (Christoph) starb am 25sten Oktober 1805.
- FESSLER (I. A.) seit 1807 zu Niederschönhausen ein Stunde von Berlin. §§. Gab mit . . . SCHADE 'heraus: 'Eunomia; eine Zeitschrift des neunzehnten Jahrhunderts; von einer Gesellschaft von Gelehrten. Jahrgang 1801. Berlin gr. 8. Mit . . . FISCHER: den 2ten und 3ten Jahr-Allein: den 4ten und 5ten gang 1802. 1803. — Jahrgang 1804. 1805. ebend. gr. 8. blicke auf die letzten sechs Jahre seiner Logenthätigkeit; herausgegeben von Friedrich Mossdorff. 1ste und 2te Abtheilung. Dresden 1804. 8. Anfichten von Religion und Kirchenthume 5 Theile. Berlin 1805. 8. Abälard und Heloifa. 2 Theile. ebend. 1806. 8. tura's mystische Nächte, oder Leben und Meinungen desselben. ebend. 1807. 8. Theresia, oder Mysterien des Lebens und der Liebe. 2 Theile. Mit Kupfern. Breslau 1807. 8. . Lotario, oder der Hofnarr. Berlin 1808. 8. Von Matthias Corvinus u. f. w. erschien die 2te verbesserte Ausgabe 1806. (Die in der 5ten Ausgabe B. 2 erwähnte neue verhesserte Ausgabe 1706 müste diesem nach nicht existiren), und von Attila, König der Hunnen, eine neue verbesserte Ausgabe ebenfalls 1806. - Vergl. von ihm Motgenblatt für gebildete Stände 1807. Nr. 152 u. 153.
- 9 u. 11 B. FESSMAIER (J. G.) §§. Grundrifs des Bayrifchen Staatsrechts, zum Gebrauche akademifcher Vorlefungen entworfen. Ingolftadt 1801. 8. A a 2 Grund-

Grundriss der historischen Hülfswissenschaften, vorzüglich nach Gatterer's Schriften zum akademischen Gebrauche bearbeitet. Landshut 1802. 8. Geschichte von Bayern. ebend. 1804. 8. — Progr. über den Druck der Teutschen Gesetze für den Ackerbau; bey Mich. Wuz'ens Schrift: Die Zehenten als Steuern betrachtet (Landshut 1804. 8).

FETZER (Karl Heinrich) Licentiat der Rechte und Hofgerichts- und Kanzley - Advokat zu Stuttgart: geb. zu Weinsberg... §§. Dist. inaug. de jure separationis, quod exorto super bonis emtoris concursu venditori in re vendita competit. Tuhing. 1799. 4. Versuche zur Bildung des Römischen Rechts. Heilbronn 1802. 8. Theorie der altwürtembergischen Justitz- und Gerichtsversassung und des gerichtlichen Versahrens in Beziehung auf bürgerliche Rechtsstreitigkeiten. 1stes Bändchen. Stuttgart 1805. 8. Vergl. Gradmann's gelehrtes Schwaben.

FEUERBACH (P. J. A.) seit 1805 königl. Bayrischer geheimer Justitzreferendar zu Munchen und seit 1806 auch ordentliches korrespondirendes Mitglied der Russischkaiserlichen Gesetzkommission zu St. Petersburg wie auch seit 1808 Ritter des königl. Bayrischen Civilverdienstordens (von 1802 bis 1804 war er Professor der Rechte zu Kiel, hernach, wie schon im 11ten Band gemeldet wurde, zu Lehrbuch des gemeinen in Landshut). SS. Teutschland geltenden peinlichen Rechts. Ten 1801. 8. žte verbesserte Ausgabe. ebend. 1805. Civilistische Versuche. 1ster Theil. ebend. 1803. 8. Ueber Philosophie und Empirie in ihrem Verhältnisse zur politiven Rechts - Willenschaft; eine Antrittsrede. Landshut 1804. 8. - Die Editio princeps von Ulpian's Fragmenten; in dem Neuen litter. Anzeiger 1806. Nr. 11. S. 164-167. Mit Geld gebülste Todtschläge und Mordthaten; ebend. 1807. Nr. 37. S. 388 - 590. Edler

- Edler von FEUERLEIN (P. J.) Im atm Band S. 315\*)

  lese man in des heil. R. Reichs Kitterstand statt
  in den Reichsadelstand.
- FEUERSTEIN (Heinrich) . . . zu . . . : geb. zu . . . . §§. Grundris der neuesten Handelsgeographie, für angehende Handelsleute, Fabrikanten und Manusakturisten. Mit einer Vorrede und Einleitung von T. F. Ehrmann. Eisenberg 1805. 8.
- FEVRIER (C. A...) . . . zu . . . : geb. zu . . . . §§. Lese-und Unterhaltungsbuch für diejenigen, welche die Franzölische Sprache gut sprechen und richtig schreiben lehren und lernen wollen. Leipz. 1801. 2ter Theil. ebend. 1807. 8. Anleitung zur Französischen Bücherkenntniss für diejenigen, welche diese Sprache lehren oder lernen wollen. ebend. 1802. 8.
- FETERLEIN (Friedrich Siegmund) Licentiat der Rechte zu . . . : geb. zu . . . §§. Beyträge zu einer künftigen wissenschaftlichen Bearbeitung und vollkommeneren Ausbildung des Kriegs-Einquartierungs Wesens. Frankfurt am M. 1807. 8.
- FICHTE (J. G.) seit dem Sommer 1805 ordentlicher Professor der Transcendentalphilosophie auf der Universität zu Erlangen, mit der Erlaubniss, den Winter über in Berlin zu leben. In Erlangen hielt er nur jenen Sommer über Vorlesungen, war alsdann während des Winters in Berlin, gieng das darauf folgende Sommerjahr auf Reisen, begab sich nach dem Ausbruch des Französisch-Preussischen Krieges, im Horbst 1805, nach Königsberg, und hielt dort im Sommer 1807 Vorlesungen, so wie er dies während des Winters 1807 und nachher in Berlin that. §§. Sonnenklarer Bericht an das grössere Publikum über das eigentliche Wesen der neuesten Philosophie; ein Nach

Verfuch die Leser zum Verstehen zu zwingen. Berlin 1801. 8. Antwortschreiben an Herrn Professor Reinhold, auf dessen im ersten Hefte der Beyträge zur leichtern Uebersicht des Zustandes der Philosophie u. s. w. befindliches Send-Tübingen 1801. 8. schreiben an den Ersteren. Ueber das Wesen des Gelehrten und seine Erscheinungen im Gebiete der Freyheit; in öffentlichen Vorlesungen gehalten zu Erlangen, im Sommer - Halbjahre 1805. Berlin 1806. 8. Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters, dargestellt von u. s. w. gehalten zu Berlin im Jahre 1804-1805. ebend. 1806. 8. Anweifung zum seligen Leben, oder Religionslehre, in Vorlefungen. ebend. 1806. 8. Reden an die Teutsche Nation. ebend. 1808. 8. Entstehung und Geist der Staaten des Alterthums; in Woltmann's Geschichte u. Politik 1805. B. 1. ----Von dem Grundriss des Eigen-S. 1-23. thümlichen der Wissenschaftslehre, in Rückficht auf das theoretische Vermögen, erschien die 2te verbesserte Ausgabe 1802, und von der Grundlage der gesammten Wissenschaften eine neue veränderte Ausgabe 1802.

FICK (Friedrich) Sohn von J. G. C. Kreiskonduktens zu Erlangen: geb. daselhst 178. . SS. Gab mit M. A. LIPS heraus: Der Kanal in Franken, einVersuch, auf die herrschende Opinion über diesen Gegenstand zu wirken, und die Ausmerksamkeit des Publikums auf die Wichtigkeit und allgemeine Möglichkeit desselben hinzuleiten, nach staatswirthschaftlichen, historischen und technischen Ansichten bearbeitet. Erlangen 1805. 8. — Ueber die Mühlen-Polizey oder die Mühlenschau; in Harl's Kameralkorrespondenten 1807. Nr. 104. Noch ein Wort über Gemeinheitstheilungen; ehend. Nr. 124.

gw. 11 B. FICK (J. F.) seit 1805 Kaplan zu Selbitz im Fürstenihum Bayreuth. §§. Die Revolutionstionsgeschichte der Venetianer im Jahre 1797, in Briefen bearbeitet. Mit der Ansicht des Markusplatzes. (Fürth) 1802. gr. 8.

FICK (J. G. C.) seit 1804 auch M. der Phil. Charakterschilderungen der jetzt lebenden wichtigsten und berühmtesten Männer in Grossbritannien. Aus dem Englischen. 1stes Bändchen. Chemnitz 1801. — 2tes Bändchen. Gielen 1805. A compleat English-German, and German-English Dictionary. Vol. I, containing the English-German part, wherein not only the words to be met with in other Dictionaries may be found, but all expressions of natural history, husbandry, marine, merchandife, the law and its courts, the vulgar tongue, and provincialisms are inserted; oder Vollständiges Englisch - Teutsches und Teutsch - Englisches Lexikon, worin nicht nur die in andern Wörterbüchern aufgeführten Wörter, sondern auch die Ausdrücke aus der Naturgeschichte, Landwirthschaft, Marine, dem Handel, den Rechten, der Volkssprache, und die Provinzialismen enthalten sind. Erlangen und Hamburg 1802. - B. 2, enthält den Teutsch-Englifchen Theil. ebend. 1802. gr. 8, Extracts, instructive and improving, from clasfical English Authors, with a short View of their Lives and Writings. Vol. I, containing Vollkommener Profe. Erlang. 1804. 8. Englischer Briefsteller, zum leichten Selbstunterricht für Liebhaber der Englischen Sprache. Nürnberg 1805. gr. 8. Meine neueste Reife zu Wasser und Land, oder ein Bruchstück aus der Geschichte meines Lebens. Mit 2 Kupfern, Erlangen 1807. 8. — \*Der geographische Theil in G. F. Seiler's Allgemeinen Lesebuch für den Bürger und Landmann (Erl. 1790. 8). Bey den wiederhohlten Auflagen brachte er allemahl Verbef-Von ihm ift der 5te Theil der serungen an. — \*Neuen Sammlung wahrer und merkwürdiger Aa 4 Schick-

Schickfale reisender Personen, als Denkmahle der göttlichen Vorsehung, aus verschiedenen, fowold neuern als ältern Reisebeschreibungen zusammengezogen (Erl. 1792. 8). Der iste und 2te Theil ift von M. Joh. Friedr. Esper (1761 -1763. 2te Aufl. 1766), der 3te und 4te von M. Joh. Heinr. Widmann (1789-1790). theil an der \* Charakteristik des noch unaufgeklärten und ungebildeten Theils der protestantischen und katholischen Geistlichkeit in Franken. istes Stück (Nürnb. 1799. 8). — Gab heraus: Vollständiges Handbuch der neuesten politischen Geographie, nebst einem Abrisse der mathematischen und physikalischen Geographie, von Adolph Friedrich von Roepert. (1ster Band). Leipz. 1801. gr. 8. — \* Antheil an 3. C. F. Guts Muths Bibliothek der pädagogischen Litteratur. - \* Antheil an den Intelligenzblättern der Englischen Blätter, die L. Schubart herausgab Erlangen 1793-1801. 12 Bände in 8. 19ten an übernahm F. die Beforgung derselben - \*Mehrere Abhandlungen in Journalen. - \* Recensionen in'den Gothaischen und Würzburgischen Zeitungen. - Von dem Englischen Lesebuch erschien die zte verbesserte Ausgabe 1803. Auch unter dem Titel: Theoretischpraktische Anweisung zur leichtern Erlernung der 'Englischen Sprache; in zwey Theilen, wovon der erste die Sprachlehre, der zweyte das Lesebuch Von der Praktisch - Englischen enthält. ---Sprachlehre erschien die 5te vermehrte und verbesterte Ausgabe 1806. - Vergl. Fikenscher's Gelehrten Geschichte der Universität zu Erlangen Abtheil. 3. S. 279-290.

FICKER (Samuel Gottlieb) Arzt zu Liegnitz: geb. zu . . . §§. Versuch einer Vertheidigung der Kuhpockenimpfung, gegen die vom Hrn. D. Merz darüber erhebenen Zweisel. Liegnitz 1802, 8.

FIELITZ (F... G... H...) der Sängere; ... zu ...: geb. zu ... §§. Leitfaden zum Unterricht in der Anthropologie, und in der Kunst, das menschliche Leben zu verlängern; für Schulen entworfen. Lübben 1802. 8. — Ein Darm-und Netzbruch, nebst dessen Behandlung; in Loder's Journal für die Chirurgie B. 3. St. 5. Nr. 2 (1801).

FIKENSCHER (G. W. A.) §§. \*Rüge des litterarischen Unfugs, oder gänzliche Enthüllung und Aufdeckung der wahren Gestalt des Recensirhandwerks und der dabey obwaltenden Schurkereven in unsern Tagen. Von keinem Gegner Dem ganzen litterarischen des Recensirwesens. Publikum, vorzüglich aber Schriftstellern und Buchhändlern gewidmet. Practica est multiplex! Zu Teutsch: So wird man geprellt! Germanien (Coburg) 1801.8. Progr. Athenaeum Culmbacense nec discipulorum, nec doctorum in illo litterarum humaniorum sacris initiatorum virorum copia aliis scholis postponendum esse; catalogo discipulorum, quotquot hanc Musarum sedem frequentarunt & solligi potuerunt, proxime edendo, praefationis loco praemissa disquisitio. Culmbaci Progr. Discipulorum quotquot 1801. 8 mai. in Athenaeo, quod Culmbaci Francorum eft, bonis litteris operam dederunt, cum propter temporis injuriam tum vero majorum in confignando incuriam omni cum studio colligi potuerunt, catalogus. ibid. eod. 8 maj. Diese beyden Programmen haben auch den Haupttitel: Athenaei, quod Culmbaci Francorum est, album, sive discipulorum, quotquot didum Athenaeum frequentarunt, index; magno cum studio collegit & publici juris fecit &c. ibid. eod. 8 maj. Progr. Geschichte des Buchdruckerwesens in dem Burggrafthum Nürnberg oberhalb des Gebürgs. 1stes bis 4tes Stück. Bayreuth 1802. gr. 8. Nebst einer Vorerinnerung haben diese 4 Stücke auch den Haupttitel: Geschichte des Buchdruckerwesens in dem Burg-

gegenwärtige Zeit; bearbeitet u. f. w. 1ste Abtheilung, von den ordentlichen Professoren der-Gottesgelahrtheit und der Rechte. - 2te Abtheilung, von den ordentlichen Professoren der Arzneykunde und der Weltweisheit. - 3te Abtheilung, von den ausserordentlichen Professoren, Adjunkten der philosophischen Fakultät, Privatlehrern, Lektoren, Zeichen-und Exercitienmeistern. ebend. 1806 (eigentl. 1805). gr. 8. Bevtrag zu der Geschichte der Bildungsanstalten: Geschichte des illustr. Collegii Christian - Erneftini zu Bayreuth, von seiner Stiftung bis auf gegenwärtige Zeit; aus den Quellen; für Pädagogen und Freunde der Bildungsinstitute. Hof 1807. gr. 8. Lehrbuch der Landesgeschichte des Fürstenthums Bayreuth; bearbeitet u. s. w. Leitfaden beym Vor-Nürnberg 1807. gr. 8. trage der Topographie des Fürstenthums Bavreuth; entworfen u. f. w. ebend. 1807. 8. Opuscula varia argumenti. Collectio III. Francof. & Lips. (Gulmbaci) 1802. — Collettio IV. ibid. 1803. 8 maj. (Wie bey Goll. I & II. Vergl. B. 11. S. 220). — Im Allgemeinen litterar. Anzeiger flehen noch von ihm: \*Rüge eines Nachdrucks; 1801. Nr. 152. S. 1263 u. f. richtigung (die Culmbachische Lehranstalt betreffend); ebend. Nr. 160. S. 1543 u. f. ten, Anzeigen, Korrespondenz-Nachrichten u. dgl. ebend. - In den Litterarischen Blättern oder dem Fortgesetzten Allg. Litter. Anzeiger: \*Berichtigung der litter. Blätter Nr. 1. S. 11; Sahrg. 1802, Nr. 4. S. 68 u. f. \*Bemerkung zu der Berichtigung in den litter. Blättern Nr. 1. S. 12; ebend. Nr. 4. S. 69 u. f. \* Wunsch; \*Nachricht von einer ehend. Nr. 11. S, 211. litter. Seltenheit; ebend. S. 215. \*Ueber die falschen Angaben der Jahre und Tage in der ge-\*Erftes Verlehrten Historie; ebend. S. 216. zeichnis anonymischer Schriftsteller; Jahrg. 1803. Nr. 2, S. 27-29. \*Antwort auf die Nr. 10. S. 203 der litter. Bl. geschehene Anfrage; ebend.

Sche Gelegenheitsschriften; ebend. Nr. 22. S. 337-\*Kleine Bemerkung über das Abdrucken 540. der Auflätze von einem Journal in das andere: \*Anfrage; ebend. 1805. ebend. S. 340 u. f. Nr. 5. S. 79 u. f. \* Beantwortung; ebend. Nr. 23. In den Fränkischen Provinzialblättern (Bayreuth in 8): \*Anzeige einiger patriotischen Schriften für Franken; Jahrg. 3 (1803). \*Berichtigung einiger sta-H. 5. S. 366 - 369. tistischen Angaben in den neuesten geographischen Handbüchern, den Flächeninhalt und die Zahl der Einwohner der Preustischen Fürstenthfimer in Franken betreffend; Jahrg. 4 (1804). \* Berichtigung einiger der H. 6. S. 441 - 443. neuesten (geograph.) Schriften, die Fürstenthümer Bayreuth und Ansbach betreffend; ebend. H. 12. S. 870-874. — Von dem Gelehrten Fürftenthum Bayreuth erschien der gte Band (oder vielmehr Bändchen) Seiler - Unger 1804; 10te Verdier - Zinner 1804; der 11te, den erhen Nachtrag, die Zusätze und Verbesserungen enthaltend, 1805; und der 12te, die Register enthaltend, ebenfalls 1805. - Vergl. seine Gelehrten - Geschichte der Universität zu Erlangen Abtheil. 3. S. 110-131 u. 314.

- 9 u. 11 B. FILIPPI (D. A.) jetzt Italienischer Sprachlehrer zu Wien. §§. Le nouveau Mattre Italien. . . Troisième Edition originale entièrement refondue. à Vienne 1805. gr. 8. (Ob und
  in wie sern dieses Buch von seiner Italienischen
  Sprachlehre verschieden sey, hann man nicht entscheiden. Von der Italienischen Sprachlehre
  erschien die 4te umgearbeitete viel vermehrte und
  verbeiserte Ausgabe 1806.
- 9 u. 11 B. FINGERLOS (M.) Direktor des Georgianifehen Seminars und seit 1806 Professor der Pastoraltheologie auf der Universität zu Landshut. §S. Versuch einer Pastorallehre, das ist, einer Darstellung der Standespslichten des Geistlichen.

- FIRNHABER (J. H.) Amtsrath und Regierungsprokurator zu Hildesheim: geb. — am 21sten März 1754. §§. \*Einfaches Mittel, die übermässige Vermehrung der Sperlinge zu hemmen; im Hausfreund, einer Wochenschrift (Hildesheim 1799). S. 216-221.
- FISCH (J. G.) war 1798 zuerst Büreau Chef des Ministers der Künste und Wissenschaften der Helvetischen Republik zu Arau, hernach Redaktionsfekretar des großen Helvetischen Raths zu Luzern (nicht zu Bern), und zuletzt 1799 Obereinnehmer des Kantons Argau zu Arau, wo er starb.
- FISCHBACH (F. L. J.) §§. Wider die Freyheit des Getreidehandels; nebst den angehängten Beweisen, dass die Churmark Brandenburg hinlänglich und wohlseil mit Getreide und Lebensmitteln fortdauernd versorgt, zugleich aber auch der Flor des Ackerbaues, der Gewerbe, Fabriken und Handlung befördert werden kann; herausgegeben u. s. w. Berlin 1805. 8. Nachtrag zu der Abhandlung über die Staatswirthschaft des Kurfürsten August in Sachsen; in Woltmann's Geschichte und Politik 1804. B. 2. S. 277-291.
- FISCHER (Aegid.) §§. Der Stand und die Leiden des Seelforgers, geschildert nach der Natur; ein Noth- und Hülfs-Büchlein für Alle, welche sich dem geistlichen Stande gewidmet haben, oder noch widmen wollen. Nach Parochus duodenario onere pressus bearbeitet u. s. w. Nebst einem Anhange: Der in der Seelsorge arbeitende Priester, der grösste Menschenfreund. Linz u. Leipz. 1802. 8. \*Gregorius Schlaghart und Lorenz Richard, oder die Dorsschulen zu Langenhausen und Traubenheim, versasst von F. Schlez (Originalausgabe. Nürnb. 1795. 2 Hälsten in 8) und für Bayern bearbeitet von einem Schul-

Schulfreunde. In 2 Hälften. München 1803. 8. — Nachrichten von seinen Schicksalen findet man in der Oberteutschen A. L. Z. 1804. Febr. S. 381-384. S. 397-399.

- FISCHER (Ant. 2) war zuletzt Professor an dem Gymnasium zu Ulm. §S. Nach seinem Absterben erschien noch: Die Religion Jesu in Gesängen; gesammelt u. s. w. Mit einer Vorrede und Biographie des Sammlers von J. C. Schmid, Pfarrer und Professor. Ulm 1802. 8.
- FISCHER (Augustin) Augustinermönch, Baccalaureus und Lehrer der Theologie, und feit 1807 Fürst-Primatischer Hofprediger und Subregent des Priester - Seminars zu Aschaffenburg (vorher seit 1795 Lehrer im Augultinerkloster zu Erfurt und ausserordentlicher Professor der geistlichen Beredsamkeit und Katechet an dem dortigen Gymnalium): geb. zu Königshofen im Würzburgischen am 12ten April 1766. §§. Das Bild des Christen in seinen gewöhnlichen Verhältnissen (Predigten). Erfurt 1801. 8. Lehrbuch der christlichen Religion; zunächst zum Unterricht für katholische Schulen; dann für alle, die eine richtige Kenntniss der Lehren der katholischen Kirche und eine Uehersicht derselben brauchen und wünschen. ebend. 1802. - 2te verbesserte Aus-Fastenpredigtén über gabe. ebend. 1807. 8. den Einfluß einer religiösen Denkungsart auf das Wohl der Menichen in dieser und jener Welt. ebend. 1806. 8. — Vergl. (B. v. Siebold's) Neue artistisch-litterarische Blätter von u. für Franken 1808. Nr. 1.
- FISCHER (C. A.) §§. Komische Romane der Spanier. 1ster Theil. Leipz. 1801. 2ter Theil. ebend. 1802. 12. Auch unter dem Titet: Geständnisse eines Weltkindes. Spanische Novellen. Berlin 1801. 8. Resseabentheuer. 1stes und 2tes Bändchen. Dresden 1801. 19tes Jahrh. 1ster. Bb

ates, 4tes und letztes Bändchen. Posen u. Leipz. 1803. 12. Abentheuer und Streiche eines Spanischen Kniff - und Pfiff - Genies. 1801. D. Auch unter dem Titel: Komische Romane der Spanier. 1ster Band. Gemählde von Madrid. Berlin 1802. kl. 8. Bevträge zur genauern Kenntniss der Spanischen Besitzungen von Süd - Amerika; aus dem Spanischen übersetzt und mit Anmerkungen begleitet. Dresden 1802. 8. Neue Reiseabentheuer; herausgegeben u. f. w. 1stes Bändchen. Posen und Leipz. 1802. — 2tes Bändchen. ebend. 1802. 12. Spanische Miscellen. 1ster Band. Berlin 1803. 8. Reise durch einen Theil des westlichen Frankreichs; nach einem Franzölischen Originale. Leipz. 1803. kl. 8. Gemählde von Valencia. 2 Theile. ebend. 1803. 8. Briefe eines Südländers, herausgegeben u. s. w. ebend. 1805 (eigentl. 1804). 8. Bergreisen. 1ster Theil. Nobit einer Charte. ebend. 1804. - ster Theil. Nebst einer Charte. ebend. 1805. 8. nach Montpellier. ebend. 1805. 3. die Quarantane-Anstalten zu Marseille; eine Abhandlung, ebend. 1805. 8. Reise nach Hieres im Winter 1803-1804. ebend. 1806 (eigentl. 1805). 8. Allgemeine unterhaltende Rei-Tebibliothek, oder Sammlung der besten ausländischen Reisebeschreibungen, althetisch bearbeitet. 1ster Band. Berlin 1806. - 2ter Band. ebend. 1807. - 3ter Band. ebend. 1808. 8. Bourgoing's neue Reise durch Spanien in den Jahren 1782-1793, oder vollständige Uebersicht des gegenwärtigen Zustandes dieser Monarchie in allen ihren verschiedenen Theilen. 4ter Band, welcher Zufätze und Verbesserungen zu dem dritten Theil enthält. Aus dem Französischen übersetzt und mit Anmerkungen, Zusätzen und Beylagen begleitet. Jena 1808. gr. 8. Französisch - diplomatisches Lesebuch, oder Sammlung Franzölischer Original - Auflätze über diplomatisch-politische Gegenstände der neue-

- FISCHER (Christian Philipp) D. der AG. herzogt.
  Sachsen-Hildburghäusischer Hofrath und erster
  Leibarzt zu Hildburghausen: geb. zu . . . §§.
  Alphons Leroy's Heilkunde für Mütter; oder
  Kunst, Kinder zu erziehen und zu erhalten. Aus
  dem Französischen mit Anmerkungen. Hildburgh. 1805. 8. Versuch über den Rhevmatismus, von Latour dem jüngern; aus dem Französischen übersetzt. ebend. 1806. 8.
- FISCHER (E. G.) §§ Cl. L. Berthollet über die Gesetze der Verwandschaft in der Chemie; aus dem Französischen übersetzt mit Anmeikungen. Zusätzen und einer systematischen Darstellung von Berthollet's Theorie, vermehrt. Lehrbuch der mechanischen Na-1802. 8. turlehre. 'Mit Kupfern. ebend. 1805. 8. Rechenschüler; ein Schulbuch beym ersten Unterricht im Rechnen. . . . 2te verbesserte und vermehrte Ausgabe. ebend. 1806. 8. die zweckmässigste Einrichtung der Lehranstalten für die gebildeteren Stände; Verfuch einer neuen Anficht dieses Gegenstandes, mit besonderer Rücklicht auf Berlin. ebend, 1806. 8. fache Einrichtung der Atwoodischen Fallmaschine, nebst Geräthschaften zu Versuchen über das Pendul; mit einem Kupfer; in Gilbert's Annalen der Physik Jahrg. 1803. St. 5. S. 1-25. Ueber die beste Gestalt der Objectivspiegel katoptrischer Fernröhre; in Bode'ns astron. Jahrbuch für das J. 1808.
- FISCHER (Georg Andreas) Mathematiker bey den königl. Sächsischen Silberpagen zu Dresden: geb. zu... §§. Sammlung der vorzüglichten im Forstwesen vorkommenden Rechnungsaufgaben, zum Gebrauch und zur Privatübung für angehende Forstmänner und Oekonomen; entworfen u. s. w. Pirna 1805. gr. 8.

Alterthumskunde anzuwenden: aus dessen Steh Lieferung der Beschreib, typograph. Seltenheiten - besonders abgedruckt. Nürnberg 1804. 8. Museum d'Histoire naturelle de l'Université impériale de Moscou, mis en ordre & décrit &c. Première Livraison, contenant les singes; avec IX figures. à Moscou 1806. 4. — Ueber den . ersten bekannten Druck mit gedruckter Jahrzahl; ' in dem Intelligenzblatt zur Leipz. Litteraturzeitung 1803. St. 53-36. Ein Wort über Polyauthographie; eine von Franz Johannot in Offenbach am Mayn verbesserte Kunst, Zeichnungen, Schriften u. f. w. durch Steindruckerey zu ver-. vielfältigen; ebend. 1804. St. 32. S. 506-509. — Antheil an den Archives littéraires de l'Europe (à Paris & Tubingen 1804. gr. 8). — Gab heraus mit einer Vorrede: Catalogue systématique des Livres de la Bibliotheque de Paul de Demidoff - arrangé suivant son Système biographique, disposé & mis en ordre par lui-même (à Molcou 1806. 4).

- FISCHER (G...F...) ... zu ...: geb. zu ...

  §§. Neue Verlegenheiten in ernsthaften und
  launigen Erzählungen, herausgegeben u. s. w.
  1stes Bändchen, Leipz. 1805. 8.
- FISCHER (G. N.) §§. Auserlesene Schriften, gefammelt und herausgegeben von Dr. C. F. B. Augustin. 1ster Band. Halberstadt 1805. 8. Auch unter dem Titel: Fischer's auserlesene Gedichte.
- FISCHER (H. L.) jetzt Pastor zu Eimsen, Meimerkausen und Röllinghausen im Hildesheimischen Amte Winzenburg. (Er wohnt in Alfeld, weil in den drey genannten Dörsern kein Pfarrhaus ist).
- FISCHER (Joach G. S.) seit 1801 Superintendent und Paftor zu Querfurt

- FISCHER (J. B.) §§. Ueber Gemeinheitstheilungen und die Urbarmachung der Huthschaften und öder Plätze; besonders in dem Fürstenthum Ansbach, aber auch anwendbar auf die übrigen Lande des Frankischen Reichskreises. Nürnberg 1802. 8. Ueber den Anbau ausländischer Getreidearten, und einiger andern nutzbaren Gewächse in Teutschland, ihre Eigenschaften, Kultur, ihren Nutzan und Gebrauch; durch eigene Versuche und Erfahrungen erprobt. 1ster Heft, ebend. 1804: 4. Ueber den Körnerverlust im Saatgetroide, und das für eine gewisse, leicht zu berechnende Ackerfläche eigentlich erforderliche Saatkörner-Quantum; eine kleine, vielleicht nicht unnütze Abhandlung; der nähern Früfung praktischer Landwirthe vorgelegt. ebend. 1968. 4. — Resultate derjenigen Verfuche, welche er seit neun Jahren gemacht hat, ausländische Getreidefrüchte anzubauen und zu akklimatisiren; in v. Seida's u. Dingler's Allgem. königl. Bayrischen Vaterlandskunde 1897. Jul. S. 457 - 465. 473 - 485. - Ueber den bisherigen Erfolg des Anbaues und der Akklimatifirung ausländischer Getreide - Arten; in Harl's Kameralkorrespondenten 1808. Nr. 75.
- FISCHER (J. C. 2) geb. zu Markt Breit am Mayn am 21sten December 1734.
- FISCHER (J. F.) SS. Commentarius in Xenophontis
  Cyropaediam; edidit Christi. Theoph. Kuinöl &c.
  Lips. 1803. 8 maj. Von seinem Cornelius
  Nepos erschien Editio nova multo auctior & emendatior. Lips. 1806. 8. S. noch ausserdem den
  Artikel KüNöL.
- FISCHER (J. H. 1) seit 1808 auch Ritter des königle Bayrischen Civilverdienstordens.
- FISCHER (J. H. 2) feit 1801 Paftor zu Völkenrode bey Braunschweig (vorher Senior der Waisenhaus-Bb 4

- SCHER (Ludwig August) Würtembergischer Rentkammer-Praktikant zu ...: geb. zu ... SS. Leitfaden zur systematischen und vollkommenen Einrichtung der Amtsrechnungen überhaupt, und der Forstrechnungen insbesondere, Stuttgart 1802. 8. Nebst 2 Bogen Tabellen in fol. — Vergl. Gradmann's gel. Schwaben S. 839.
- FISCHER (Wilhelm)...zu...: geb. zu...

  §§. Chemische Grundsätze der Gewerbs-Kunde;
  oder Handbuch der Chemie für Fabrikanten,
  Manusakturisten, Künstler und Handwerker. Mit
  einer Vorrede begleitet von D. S. F. Hermbstädt.

  1ster Theil. Mit 4 Kupfern, Berlin 1802, 8.
- FISCHER (...\*) ... zu ... geb. zu ... §§. Die Letten zu Buchen; ein idyllisches Epos. Halle 1804. 8.
- FISCHHABER (Georg Friedrich) M. der Phil. Specialfuperintendent und Stadtpfarrer zu Lausen im Würtembergischen: geb. zu . . . §§. Ueber das Princip und die Hauptprobleme des Fichtischen Systems, nebst einem Entwurfe zu einer neuen Auslösung desselben. Carlsruhe 1801. 8. Vergl. Gradmann's gelehrtes Schwaben.
- FISCHHABER (Gottlob Christian Friedrich) Repetent am theologischen Seminarium zu Tübingen; geb. zu . . . §§. Ueber die Epochen des Genius in der Geschichte; mit Hinsicht auf Algarotti. Carlsruhe 1807. gr. 8.
- FIX (C. G.) §§. Politisch-arithmetisches Jahrbuch zur Geschichte des menschlichen Lebens und der Fortpflanzung der Menschen in den Städten und

Dieser Hr. Fischer weiß doch wohl, dass er viele tausend Namensvettern hat: demungeachtet macht er aus seinem Vornamen ein Geheimnis!!!

- 9 B. FLADE (C. G.) seit 1807 Konrektor Ker. Schule zu Freyberg. §§. Anfangsgründe der Griechischen Sprache; ein Versuch zur Ausbildung der Geisteskräfte. Freyberg 1802. 8. Dankbare Erinnerungen an unsern verewigten M. D. G. J. Hübler, Konrektor am Gymnasio zu Freyberg, im Namen vieler seiner Schüler; nebst einem herzlichen Glückwunsch für dessen würdigen Nachfolger, Hrn. K. G. Schelle, niedergeschrieben u. s. w. ebend. 1805. 8. Römisches Bergrecht in allen Perioden des Bergbaues dieses Volks. Ein Versuch, nicht einer Vermuthung über die Bergwerksmünzen desselben, ebend, 1805. 8.
- 9 u. 11 B. FLASCHNER (G. B.) §§. \*Das blaue Büchlein (eine Volksschrift, die er seit 1803 herausgieht). Zittau 8. — Vergl. Neue Berlin, Monatsschrift 1806. Jul. S. 23-25. August S. 144-152.
- FLATT (J. F.) §§. Progr. Annotationes ad locum Galat. III, 16. Tubing. 1804. 4. Gab mit F. G. SüSSKIND heraus: D. Gottl. Chrift. Storr's Sonn- und Festtagspredigten. 1ster Band. ebend. 1806. §.
- FLATT (K. C.) §§, Fragmentarische Bemerkungen gegen den Kantischen und Kiesewetterischen Grundriss der reinen allgemeinen Logik; ein Beytrag zur Vervollkommnung dieser Wissenschaft. Tübingen 1802. 8. D. Gottlob Christian Storr's, churfürst. Würtemb. Oberhofpredigers und Konsistorialraths, Lehrbuch der christlichen Dogmatik, ins Teutsche übersetzt, mit Erläuterungen aus andern, vornehmlich des Versassers eigenen Schriften, und mit Zusätzen aus der theologischen Litteratur seit dem Jahr 1793 versehen. Stuttgart 1803. gr. 8. De Pauli Apostoli cum Sesu Christo consensu, Comm. II; seu Dissertatio, qua disquiritur; quid

- Nr. 8 (1804). Beobachtungen einer glücklich geheilten Darmgicht; in E. Horn's Archiv für praktische Medicin und Klinik B. 3. H. 2. Nr. 15 (1808).
- FLEISCHER (Wilhelm) ehsmahls Buchhöndler zu Frankfurt am Mayn, jetzt zu Paris: geb. zu . . . §§. Annuaire de la Librairie. Prémière Année. Deux Parties. à Paris 1802. gr. 8.
- FLEISCHMANN (August Christoph) starb am 22stem December 1807. Akademieprediger von 1780 bis 1786 war er nicht zu Tübingen, wie man aus Gradmann's Angabe schliessen könnte, sondern zu Stuttgart.
- FLEISCHMANN (Gottfried) D. der AG. und ausibender Arzt, wie auch seit 1804 Vice-Prosessor
  auf dem anatomischen Theater zu Erlangen: geb.
  daselbst am 23sten Februar 1777. §S. Diss.
  inaug. Historia pestis bovillae. Erlangae 1800. 8.
  Teutsch, aber nicht von ihm selbst, unter dem
  Titel: Geschichte der Rindviehpost und der Heilung derselben; nebst einem Verzeichnisse der
  vorzüglichsten Schriften über diese Krankheit,
  für Aerzte, Prediger und Landwirthe. Nürnb.
  1801. 8.
- FLEISCHMANN (Johann Adam) Pfarrer zu Peringesdorf im Nürnbergischen: geb. zu... §§. Hauptsätze der Religion im einfachern Gewande, für meine Unterrichtskinder im neunzehnten Jahrhundert. Nürnberg 1802. 8.
- FLEMMING (G. A.) §§. Ideen zu einer künftigen Beurtheilung der Gallischen Beobachtungen über die Verrichtungen des Gehirns oder der Gehirn- und Schädel-Theorie des Doktors Gall, mit besonderer Rücklicht auf die Bergkischen Bemerkungen und Zweisel über diese Theorie. Berlin 1805. 8. 1

FLöCKHER

\*) FORBIGER (Christian Samuel) Rarb zu Leipzig am 7ten May 1806. Ward im J. 1741 M. der Phil. und Vesperprediger bey der dortigen Universtätskirche, 1743 habilitirte er sich zu Vorlesungen und in demselben Jahre wurde er Sonnabendsprediger un der Niklaskirche, und 1750 Prediger an der Johanniskirche: geb. zu Leipzig am 25sten Februar 1714. SS. Diff. (Praef. 3. C. Hebenftreit) de erigendis capitibus in adventu Messiae. ad Pf. XXIV, 7-10. Lipf. 1741. 4. lelismus Giceronem inter & Matthaeum de παχιγγενεσία. ſ. Commentatio brevis in Matth. XIX. 28. ibid. cod. 4. Situs defertorum Bethfaidae ex Evangelistis aliter, quam vulgo determinatus. ibid. 1742. 4. De vitae felicitate ex mente Solonis; poëma. ibid. eod. 4. Diff. n urious ad Rom. VIII, 19, quod non fit universares creata, adversus Georgium Venskium. ibid. 1743. 4. Drey heilige Reden, als Probe-Abzugs - und Anzugspredigt. ebend. 1746. 8. Rechtfertigung feines Vortrags der Lehre von der Dregeinigkeit. ebend. 1747. 8.

FORBIGER (G. S.) §§. Thomas Harwood's Handbuch der Griechischen Alterthümer, nach dem Englischen frey bearbeitet, berichtigt und mit vielen Zusätzen vermehrt. 1ster Band. Leipz. 1805. gr. 8.

FORCKENBECK (Heinrich Joseph) starb 1807.

FORELLO (Ch...) M. der Phil. und ehemahliger Priefter im Teutschen Frankreich \*\*) zu . . . : geb.

24

Dieser Schriftsteller Rand nie im gelehrten Teutschland, weil seine letzte Schrift bereits im J. 1747 erschienen war, und man daher vermuthete, er sey längst gestorben. Wahrscheinlich ist er unser allen jetztlebenden Teutschen Autoren der älteste.

So unbestimmt drückt er sich selbst auf dem Titel seines Buches ans,

- geb. zu ... §§. Homiletische Bibliothek für Seelsorger und Prediger. 13 Bände. St. Pölten ... 8. 2te, ganz verbesserte und sehr vermehrte Ausgabe. ebend. 179..-1807.
- Freyfrau von FOUQUé (...) lebt auf ihrem Nennhausen, einige Meilen von Berlin: geb. zu ... §§. \*Rodrich. 1ster Theil. Berlin 1807. 8.
- 9B. FRAATZ (F. W.) jetzt Pfarrer zu . . . in Steyermark. §§. Leidensgeschichten der Märtyrer aus den ersten christlichen Jahrhunderten; nach dem Lateinischen des Dieterich Ruinart frey bearbeitet. 2 Theile. Klagenfurt 1805. gr. 8.
- FRäHN (Christian Martin) M. der Phil. und seit 1806
  Privatdocent zu Rostock: geb. daselbst... §§.
  Aegyptus, auctore Ibn al-Vardi. Ex Apographo Escorialensi, una cum lectionibus variis e Codice Dresdensi primus edidit, vertit, notique illustravit. Halze 1804. 8 maj. Progr.
  Curarum exegetico-criticarum in Nahumum prophetam specimen. Rostochii 1806. 4.
- FRäNKEL (David) herzogl. Anhalt-Dessauischer Direktor der Jüdischen Schulen zu Dessau seit 1807 (vorher seit 1791 Vorsteher derselben): geb. zu Berlin am 12ten May 1779. §§. Die erste Einrichtung der Jüdischen Schule zu Dessau. Desfau 1802. 8. Nachricht von der Jüdischen Haupt-und Freyschule in Dessau. ebend. 1804. 8. Ueber Jüdische Schulen; ein Wort zu seiner Zeit. ebend. 1806. 8. Die Lage der Juden in der älteren und neueren Zeit; ein Wort des Troftes und der Vermahnung. ehend. 1808. 8. -In Verbindung mit WOLF, Lehrer der dortigen Gudischen Hauptschule, gab er heraus: Sulamith, eine Zeitschrift zur Beförderung der Kultur und Humanität unter der Jüdischen Nation. ister-zter Band (jeder zu 6 Stücken). ebend. 1806 - 1808. 8

FRANK

- FRANK (Jos. Sal.) §§. Versuch einer theoretischpraktischen Arzneymittellehre, nach den Grundsätzen der Erregungstheorie. Wien 1802 (eigentl. 1801). gr. 8.
- FRANK (O.) privatifirt jetzt zu Nürnberg. §§. Dis Licht vom Orient. 1ster Theil. Bamberg 1808. 8.
- FRANK (Wilhelm) genannt P.\*) .... 28 ....:

  geb. 24 ... §§. \*Emilie im vierfachen Stande; als Kind, Jungfrau, Gattin und Mutter.

  ister Band: Als Kind und Jungfrau. Leipz.

  1802. 8. Leben und wunderbare Abentheuer des Ersten und Unvergleichlichten aller fahrenden Ritter der Römischkatholischen streitenden Kirche, Ignatz von Lojola, Ritters der heiligen Jungfrau, und Stifters des Ordens der Jesuiten. ister Theil. Nebst (2) Kupfern. ebend.

  1802. Auch noch mit dem besondern, in Kupfer gestochenen Titel: Ignatzens von Lojola wunderbares Leben und Abentheuer, aus Quellen beschrieben u. s. w. 2ter Theil. ebend.
- FRANKE (Franciscus'Christian Friedrich \*\*) Buckhändler zu Berlin: geb. zu Kahla im Fürstenthum Altenburg am 19ten Januar 1758. SS.

  \* Unterricht für Dienende beyderley Geschlechts,
  welche treu, redlich, geschickt und glücklich
  werden wollen; nebst allerley gemeinnützigen
  Verrichtungen und Künsten für das gemeine Leben. Berlin 1797. 8. 2te Auslage. ebend. 1799. 8.

  \* Giftpslanzenbuch; oder die schädlichsten Gistgewächse Teutschlands, nach der Natur abgebildet und beschrieben; für den Unterricht in Schulen und das gemeine Leben. Mit 14 ausgemahlten Kupfern. ebend. 1801. 8. 2te viel vermehrte

<sup>\*)</sup> Vielleicht ein Pleudonymus?

<sup>.</sup> Gewöhnlich nur Friedrich.

Bücher von der Natur der Götter, in Form eines Streits zwischen Middleton und Ernesti, durch .fänf zulammenhängende Abhandlungen hindurchgeführt. Nebst einer Zugabe ergänzender Zusatze von dem Verfasser. Altona 1806. Progr. Additamenta quaedam ad cel. Schittzii doftrinae Particularum Latinae linguae Part. I. Lips. a. MDCCLXXXVIII tupis excusant, A-M. Slesvici 1802. 8. Progr. Grundriss des Ciceronischen fünften Tusculanischen Dialogs. obend. 1805. 8. Ueber die Eigenschaft der Analysis und der analytischen Methode in der Philosophie; eine Abhandlung, welcher von der königl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin der Preis von funfzig Dukaten zuerkannt worden ift. Berlin 1805. gr. 8.

- FRANKE (. . .) . . . . zu . . .: geb. zu . . . . §§.

  Die Winterabende am Kamin. 1stes Bändchen.
  Eisenach 1801. 8.
- FRANZ (Friedrich) königl. Preussischer Accise- Aufeseher zu Erfurt (aber jetzt?): geb. zu... §§.
  Hülfstabellen beym Rechnen für Jedermann.
  Zum Besten einer armen Wittwe herausgegeben.
  Erfurt 1806. 4. Allgemeine Rechentabellen, vorzüglich für Accise-Kassenkontrolleure
  aller Preussischen Provinzen; zum Besten einer
  armen Wittwe. ebend. 1806. 4.
- FRANZ (F. C. 1) seit 1805 Professor der Geschichte bey dem neu errichteten Pagen- und Kadettenkorps zu Stuttgart. §§. Uebersicht der allgemeinen Geschichte, besonders neuerer Zeiten, mit synchronistischen Tabellen. Stuttgart 1803. 8. Erklärung der Stelle des Livius 1,50; in Hauff's Philologie St. 1. Nr. 6 (1803). Vorrede und allgemeine geographische Einleitung zu dem Handbuch der Erdbeschreibung von Europa, imsbesondere von Teutschland u. s. w. (Stuttgart 1804. 8).

FRANZ

jährlichen Hütten-Etats, und zur sweckmäßigen Einrichtung der Betriebs- und Handlungs-Rechnungen. Pyrment (Hannover) 1802. 4.

- FREEPORT (Andreas) Braumeister za Hamburg

  (vorher in gleicher Qualität an mehrern Orten
  Teutschlands und Englands): geb. zu . . . §§.

  Theorie und Praxis von dem braunen und weissen
  Englischen und Teutschen Bierbrauen; nach den
  besten Mustern und Anweisungen in England und
  Teutschland studirt, und ökonomisch-chemisch
  zum Besten aller Brauer beschrieben. Hamburg

  1808. 8.
- FREESE (J. K.) seit 1802 Hof-Rentmeister und Haupt-Rendant der Oftfriesischen Domainen und Kriegskasse zu Aurich. SS. Erläuterung über die neue Charte von Oftsriesland u. s. w. Aurich 1807: 4.
- FREGE (C. A.) seit 1801 Pfarrer zu Striegnitä in der Oschatzischen Divces in Kursachsen. §§. Versuch einer Klassisikation der Weinsorten nach ihren Beeren. Meissen 1804, §.
- FREIESLEBEN (J. K.) §§. Geognostische Arbeiten.
  ister Band. Freyberg 1807. 8. Auch unter dem
  Titel: Geognostischer Beytrag zur Kenntniss des
  Kupferschiefergebirges, mit besonderer Hinsicht
  auf einen Theil der Grafschaft Mansfeld und
  Thüringens.
- 9 B. FREINDALLER (F.) §§. Coji Romani Presbyteri (uti videtur) fragmentum acephalum de canone divinorum novi foederis librorum, commentatur &c. Lincii 1803. &
- FRENZEL (Franz Justus) Prediger zu Osmanstedt bey Weimar: geb. zu ... §§. Physiologische Beobachtungen über den Umlauf des Sasts in den Pllanzen und Bäumen, und der Entstehung der Erd-

- FRETER (Justus) vielleicht ein Pseudonymus? . . . §§. Eduard Humber; oder die Folgen allzurafcher Handlungen. 2 Bände. Berlin u. Stettin ., 1803. 8.
- von FRETGANG (Wilhelm) M. der Phil. Sécrétaire interprète du Collège Impérial de Russie au Département des affaires étrangères à St. Petersbourg: geb. zu... in Russland... SS. Notice sur l'Université de Göttingue. Göttingue 1804. kl. 8. Idées sur le phénomène des Aérolithes. ibid. eod. kl. 8. Doktor Gall auf der Reise; ein Lustspiel in einem Aufzuge. ebend, 1805. 8.
- FRETTAG (Bernhard) . . . zu . . . : geb. zu . . . . §§. Anfangsgründe der Teutschen Lesekunst aus der wesentlichen Beschaffenheit der Teutschen Sprache hergehohlet. München `(1804). 12. Fibel, oder Nahmenbüchlein, mit den natürlichen Stimmabsätzen zu leichterer und geschwinderer Erlernung des Lesens. ebend. (1804). 12.
- FRICK (A. P.) §§. Die Differtation de jure expellendi

  villicum &c. (B. 2. S. 430) ist nicht von ihm, ob

  er gleich dabey prüsidirte, sondern von E. L. A.

  Eisenhart (s. oben in diesem Band).
- 11 B. FRICKE (F.) ward hernach königl. Preussischer Feldprediger zu Sagan (jetzt auch noch?). §§. Allgemeine Methodik des öffentlichen Unterrichts in Bürger- und Landschulen. Halle 1805. 8. Auch unter dem Titel: Methodik des öffentlichen Unterrichts in Bürger- und Landschulen. 1ster Theil: Allgemeine Methodik.
- FRICKE (Johann Heinrich Gottlieb) D. der AG.
  und seit 1803 Professor an dem physikalisch-medicinischen Institut zu Braunschweig: geb. zu ...
  §§. C. P. Funke's Handbuch der Physik für
  Schullehrer und Freunde dieser Wissenschaft.
  Völ-

- 9B. FRIEDLänder (J...) §§. Gab mit C. H. Pl'Aff hersus: Französische Annalen für die allgemeine Naturgeschichte, Physik, Chemie, Physiologie, und ihre gemeinnützigen Anwendungen. Heft 1-5. Hamburg 1802-1803. gr. 8. Verluche in der Arzneykunde. 1ster Theil über die Katarrhe. Leipz. 1802. 2ter Theil über die Perspiration; nebst den Aphorismen des Sanctorins und Keill's und einem Modell zu einer compendiösen Statica medica. ebend. 1804. gr. 8. Nachricht von den neuesten Versuchen des Grafen Rumford über die strahlende Wärme; in Gilbert's Annalen der Physik Jahrg. 1804. St. 5 u. 6.
- FRIEDLIEB (Theodor) D. der Medicin und Chirurgie, praktischer Arzt zu Altona: geb. zu . . . §§. Monstrosi foetus descriptio atque delineatio. Accedunt VI tabulae aeri incisae. Altona 803. 4.
- FRIEDRICH AUGUST, Herzog zu Braunschweig. Oels. - Vergl. seinen Nekrolog in dem Intelligenzblatt zur A. L. Z. 1806. Nr. 1. dort ihm beygelegten Schriften standen folgende noch nicht im gel. Teutschland: Beantwortungsrede bey der Huldigung zu Berlin, den 2ten Okt. 1786. Berlin 1786. 8. Instruction für mein Regiment, um die Vorschriften des königl. Preussischen Reglements genau befolgen zu können. Mit Kupfern. ebend. 1791. 8. Journal plaisant historique, politique & littéraire à Oels du mois July 1793 jusqu'au Juny 1795. . . . Von den \*Riflessioni critiche sopra il carattere e le gesta d'Alessandro magno, erschien eine neue Ausgabe zu Berlin 1803. 8. - Zum Druck befürderte er unter andern: Guile le Balafré. Tragédie (vom General von Rhetz, Verf. des 1703 herausgek. Franz. Trauerspiels: Vitellie). Breslau 1796. 8. Mit Kupfern. Baron d' Arletan Essai sur un Précis des principes d'une théorie pratique des mines. Berlin 1804. 8. Mit 20 Kupf. -Hand-

Ueber Standeswahl, mit einer Uebersicht der Pflichten, Vortheile und Beschwerden der höheren Stände, für die Kandidaten der Philosophie; ein Anhang zum Handbuch der Religionswissenschaft. Wien u. Triest 1808 (eigentl. 1807). gr. 8.

- RRISCH (Samuel Gottlob) M. der Phil. und Prediger zu Freyberg im Erzgebürge: geb. zu . . . §§. Gelegenheitspredigten, meistentheils im Jahre 1800 gehalten. Leipz. 1801. gr. 8. und Charakter des Buchhändlers Ambrofius Bethmann Bernhardi, entworfen u. f. w. Freyberg 1801. 4: Biographische Nachrichten von M. Johann Christian Frisch, Amtsprediger zu St. Petri in Freyberg, mitgetheilt von dessen Sohn u. f. w. ebend. 1804. 4 (Stand vorher schon in den Freybergischen gemeinnätzigen Nachrichten 1804. St. 39 u. 40). Gab mit C. E. WEISSE herous und machte Zusätze dazu: Christian Felix Weisse'ns Selbstbiographic. Leipz. 1806. gr. 8.
- 11 B. FRISE (J. B.) SS. Principles of Politiness and of Knowing the World by J. Trusler. Ein Englisches Lesebuch für Schulen und den Selbstunterricht junger Laute beyderley Geschlechts. mit kurzen Noten, grammatischen Anmerkungen und einem vollständigen Wörterbuche, bearbeitet u. f. w. Altona 1802, 8. Aurelius Viktor de viris illustribus urbis Romae & de Gaefaribus. Zum Gebrauche für Schulen. besonders für den zweyten Cursus in der Lateinischen Sprache, mit fortlaufender Erklärung aller vorkommenden Redensarten und beständiger Anführung der Sprachregeln nach der größern Bröderischen Grammatik; herausgegeben u. s. w. ebend. 1804. 8. Flavius Josephus vom Jüdischen Kriege; übersetzt - und mit einer Verrede versehen vom Herrn D. Oberthür in Würzburg. 1ster Theil: 1stee - 5tes Buch. ebend.

- FRITZSCHE (Johann Gottlieb) D. der AG. und ausübender Arzt zu Dresden: geb. daselbst . . . SS. Diff. inaug. . . . Viteb. . . Das Augustusbad bey Radeberg, in remantischen Brieg fen an G. Mit Kupfern, Dresden 1805. 8. Einige Aussätze mit und ohne seinen Namen in Journalen.
- FRöBING (Johann Christoph) starb . . . §§. liches Lesebuch für alle Stände. 1ster Band. Hannover 1803. 8. \*Adolf Baron von Edelherz; ein Gemählde nach dem Leben. dem gemeinnützigen Lesebuche besonders abgedruckt). ebend. 1803. 8. Gab mit F. J. KUTSCHER heraus: Calender für das Volk: auf das Jahr 1805. Mit einem Kupfer. ebend. 8. Evangelisch - christliche Collecten auf die Sonn-Fest-und andere feyerliche Tage; ein Versuch. ebend. 1805. gr. 8. Hanne Louise Oppermann, die Mörderin, in ihrem Gefängniss und auf ihrem Todesgange zu Erichsburg; aus den Inquifitions - Akten und aus dem eigenen Tagebuch geschildert. Stendal 1805. 8. - Recensionen in der Allgemeinen Litt. Zeitung.
- FRöHLICH (Candidus) Pfarrer zu Peterskirchen in . . . : geb. zu . . . §§. Mehr Noten als Text, zur höchst nöthigen Berichtigung der Abhandlung: Die Zehnten, als Steuern betrachtet. 1ster Hest. (Ohne Verlagsort) 1805. 8.

- FUCHS (Karl) ekedem Konfisorialrath, Professor und Garnisonprediger zu Würzburg; jetzt Landesdirektions und Konfisorialrath zu Bamberg:
  geb. zu . . . §§. Religions Reden vor einer Militär-Gemeinde gehalten. Bamberg u. Würkburg 1805. 8. Einladungsschrift über das Wesen der Kirche, und Predigt hey Eröffnung des protekantischen Gottesdienstes zu Bamberg. Bamb. 1808. 8.
- FUCHS (Michael Gottlieb) Professor un dem Gymnafium zu Elbingen: geb. zu . . . §§. Was leitet die Zugvöget bey ihren Wanderungen? Königsberg 1801. 8.
- IIB. FUCHS (. . .) nicht mehr Buchhändler.
- FüGER (Maximilian Aloys) D. der Rechte, Senior der jurifischen Fakultät und Professor des Natur - allgemeinen Staats - Völker - und Kriminalrechts am kaiserl. königl. Lyceum zu Lemberg seit 1806 (vother seit 1707 Professor der nämlichen Wissenschaften am k. k. Lyceum zu Olmütz): geb. zu Grätz in Steyermark am 11ten Oktober 1774. Soll man dem eines Kriminalverbrechens SS. Beschuldigten in den Oestreichischen Erblanden eigene Vertheidiger gewähren? Beantwortet, und bey Erlangung der Doktorswürde an der hohen Schule zu Wien herausgegeben. Wien 1797. 8. Rede über die Pflicht der Vaterlandsvertheidigung; vorgetragen im akademischen Hörsaale zu Olmütz. Olmütz...

- FUNKE (K... F...)'... zu ...: geb.zu ... SS.

  Mythologie der Griechen und Römer, oder
  Lehre von den fabelhaften Göttern des Alterthums; ein Handbuch für Studirende, Künftler und Kunftfreunde. Leips. 1803. gr. 8. Mit
  Kupfern.
- FUNKE (Ludwig Philipp) ftarb zu Altona am 9ten Ju-SS. Lesebuch zum Gebrauch in nius 1807. Töchterschulen, nebst einem Anhange von Liedern für Mädchen zur Unterhaltung in den Arbeitsstunden. Berlin 1801. 8. Moralisches Bilderbuch sur angenehmen und lehrreichen Unterhaltung für die Jugend. Nürnberg u. Leipz. 1802. Queeroktav. Lectoria von Buffon allgemeine und besondere Naturgeschichte, nach der neuesten mit sehr vielen Zulätzen vermehrten und von Sonnini besorgten Ausgabe überfetzt, von einer Gesellschaft von Gelehrten, und mit einigen Anmerkungen, Erläuterungen und Zusätzen herausgegeben u. s. w. 35fte Lieferung. enthält den isten Band der Weichwürmer (Mollusken), mit vielen Kupfern. Hamburg u. Mains 36ste Lieferung, enthält den sten Band der Weichwürmer, mit vielen Kupfern. Auch auter dem Titel: Deebend. 1803. gr. 8. nys Montfort's Naturgeschichte der Weichwürmer (Mollusques), als Fortsetzung der Büffonischen Naturgeschichte; mit einigen Anmerkungen, Erläuterungen und Zusätzen herausgegeben u. f. w. 1ster und 2ter Band. Lehrreiches Familienbuch zur angenehmen und nützlichen Unterhaltung der Jugend über den neuen Orbis pictus in fechs Sprachen. Nürnberg und Leipz. 1804. 8. Kurser Entwurf der Natur-

Ausführlichen Text zu Bertuch's Bilderbuch bis
und mit 1807 100 Nummern. — Von dem Erften Leitfaden zum Schulunterricht die 4te verbessette Ausgabe 1807. — Gab heraus: G. H.
C. Lippold's Neues Natur und Kunstlexikon u.
f. w. 1ster ster und 3ter Band (Weimar 18011804). Gab auch heraus: Tabellarisches
Handbuch der neuern Geographie — von Heinrich de Martes u. f. w. 1ster Hest. (Berlin 1802.
fol.). — Vergi. Intelligenzblatt zu der Zeitung für Litteratur und Kunst in den königl. Dänischen Staaten 1807. S. 19 u. f.

FURTNER (Anton). Weltpriester und seit 1804 Prediger in der Stadtpfarrkirche des heil. Martin zu Landshut (vorher erster Stadtkooperator und Schulinspektor zu Wasserburg in Bayern): geb. zu Landshut am 25sten Oktober 1765. §§. \* Die Friedensfeyer in Seegensheim im Jahr 1801. München 1801. 8. \* Zwo Fragen: Ift unfer Landklerus schon, was er seyn foll - wenn nicht - wie wäre da zu helfen? ebend. 1802. 8. \*Tischpredigt über die Frage: Kann und darf der Pfarrer zugleich auch Landbauer feyn? ehend. 1802. 8. \* Die Summe der verlebten achtzehn christlichen Jahrhunderte; in zwey Predigten, gehalten am Pfingstfeste 1807 von A. F. Stadt - Pfarrprediger zu St. M \* \* in L \* \*. Landshut 1807. gr. 8. \*Eine Predigt für unsern Zeitgeist, auf den 14ten Sonntag nach Pfingsten zur Bartholomaei. Dultzeit. ebend. 1807. gr. 8.

FUSS (Franz) starb am 30sten Julius 1805.

FUSS (N.) seit 1806 auch Russisch-kaiserlicher Etatsrath. §§. De motu baculi super plano, cui insistit, descendentis; in Novis Actis Acad. Scient.
Imper. Petropolitanae T. XIII (1804). Examen
théoretique des revétemens à dos incliné & des
revétemens à assisses inclinées proposés par quelques

CABLER (J. F.) §§. Journal für auserlesene theologische Litteratur; herausgegeben u. s. w.
3 Bände (jeder von 4 Stücken). Nürnberg 18041807. 8. Es trat an die Stelle des mit dem 12ten
(nicht 13ten) Bände geschlossenen Neuesten theologischen Journals, welches vom 7ten Band an
(1801) auch den Titel führte: Journal für theologische Litteratur. Diss. de Episcopis primae Ecclesiae Christianae eorunque origine. Senae
1805. 4. Progr. Novarum curarum in lotum Paullinum 2 Corinth. V, 14-21. Particula I
E II. ibid. eod. — Particula III. ibid. 1806. 4.

ou. 11 B. GaDIKE (J. C.) SS. \* Der Buchhandel, von mehreren Seiten betrachtet, für solche Lefer. die denselben näher kennen letnen, oder sich als Buchhändler etabliren wollen. Weimar \*Anekdoten von guten Juden; mit einem Anhange von jüdischen Weisheits-Lehren. Berlin 1805. 8. 2te verbesserte Auflage. ebend. 1807: 8.-Lexikon von Berlin und der umliegenden Gegend; enthaltend alles Merkwürdige und Willenswerthe von dieler Königs Radt und deren Gagend; ein Handbuch für Einheimische und Fremde. ebend. 1806. gr. 8. Ueber die königl. Eisengiesserey bey Berlin; in dem Journal für Pabrik, Handlung und Mode 1806. November. - \*D. Luthers Bufte; in dem Freymüthigen von Kotzebue und Merkel 1806. Nr. 147. - Topographischen Vorschlag; in dem Berlinischen Hausfreunde 1806. Nr. 70. Vorschlag zu einer grössern Bequemlichkeit des Publikums; ebend. Nr. 72. — Auch ist er der Erfinder und Herausgeber der Couverts-oder Speisekarten mit Devisen aus den besten Dichtern. 4 Päckchen oder 96 Blätter (Berlin 1806).

GRTNER (C.) §§. Geschichte und Verfallung des im J. 1701 für den Salsburgsschen Landadel errichteten militärischen Ruperti-Ritterordens. Nebst dem Ordenskodex, und einem Verzeichnisse

Johann Brewn's System der Heilkunde in gedrängtem Auszuge. ebend. 1797. 8. Die Friedensfeyer; eine Kantate; in Mulik gesetzt von P. Maschek. ebend. 1798. 8. schreibung der äussern und innern Merkwürdigkeiten der Stephanskirche zu Wien. ebend. 5 Auflagen, z. B. 1800. 8. Predigten (5) zur Beförderung christlicher Vaterlands - und Fürstenliehe. Wien u. Prag . . . 3te Aufl. Wien Teutsche Sprachübungen nach 1800: 8. einer neuen Lehrart; ein Hülfsbuch für Schüler zur Vorbereitung im Sprachunterrichte. ebend. 1801. 8. Von der Neuen Kinderbibliothek erschien die 3te Auflage ebend. 1707; von den Vermischten Schriften die 2te Auflage 1707; von den Wanderungen und Spatzirfahrten in die Gegenden um Wien die 2te Auflage . . .; von dem Handbuch einer praktischen Methodik des ersten Unterrichts in Teutschen Schulen die 3te Auflage 1800. Der Neue Wiener Musenalmanach erschien auch für das Jahr 1801. Ausserdem noch verschiedene einzelne kleinere Schriften, neblt mancherley Auflätzen mit und ohne seinen Namen in verschiedenen Sammlungen und periodischen Schriften.

- GAHEIS (Franz von Paula) . . . . . . . . . . . geb. zu . . . . . . . . . . . . geb. zu . . . . . . . . . . . . . . . . . geb. Künste; für Jünglinge in Bürgerschulen, und zum Privatunterrichte für die weibliche Jugend aus gebildeten Ständen, bey Beurtheilung öffentlicher Kunstwerke. Wien 1803. gr. 8.
- gB. GALL (Franz G...) seit 1805 Direktor der beyden neu errichteten Secondairschulen zu Aachen (vorher Professor an der aufgehobenen Centralschule zu Cöln).
- GALL (F. J.) Sein Bildnis nach Jagemann von Schmidt aus Dresden 1805; auch bey der Zeitung für die elegante Welt 1805. Nr. 91. Zwey

praktischer Unterricht u. s. w. erschien der 5te Band in 3 Abtheilungen. Leipz. 1803. 8.

- GAUDIN, auch GODIN (J. Franz) ward zum Kandidaten des Predigtamts erwählt zu Bern am 4ten May 1789, und zum Teutschen Pfarrer zu Nyon (Neus, jetzt seit 1803 im Kanton Waadt) am 4ten May 1795. Zugleich giebt er Unterricht in einer dortigen Erziehungsanstalt.
- GAUM (Joh. Ferd.) In Beziehung auf das, was im gten und 11ten Band zu Anfang seines Artikels steht, ist zu wissen, dass er dennoch gegen Gradmann's Behauptung protestirt. Wahrscheinlich sind jene anonymische, ihm beygelegte Schriften von dem im 11ten Bande folgenden Joh. Friedrich Gaum, seinem Bruder, und er hat vielleicht nur einigen Antheil daran.
- GAUM (Wilhelm) D. der R. und großerzogl. Badischer Hofrath zu Mannheim: geb. zu... §§. Praktische Anleitung zu vollständigen Armenpolizeyeinrichtungen; mit besonderer Rücksicht auf das Armenwesen in Mannheim. Heidelberg 1807. §.
- 9B. GAUPP (J.) §S. Predigten, bey befondern Veranlassungen gehalten. Glogau 1801. 8. Belagerungsgeschichte der Festung Glogau. ebend. 1807. 8. \* Die Belagerung von Neisse vom 23sten Februar bis den 16ten Junii 1807; von G. . . . Bressau 1807. 8.
- 9 n. 11 B. GAUSS (K. F.) seit 1807 ordentlicher Professor der Philosophie und Astronomie, wie auch Mitdirektor der Sternwarte zu Göttingen (privatisirte vorher zu Braunschweig mit Genuss einer Pension von dem regierenden Herzog). SS. Vorschriften, um eines Himmelskörpers heliocentrische Länge in der Bahn, Abstand von der Sonne und von der Erde, zu bestimmen; in

v. Zach's Monatl Korrespondenz B. 5. Jun. Nr. 3 (1802). - Einige Nachrichten über den neuen Planeten; in dem Braunschweig. Magazin 1804. St. 40. Etwas über die Bestimmung des Osterfestes; ebend. 1807. St. 37. - Beobachtungen der Juno und Elemente ihrer Bahn; in Bode'ns Aftron. Jahrbuch für 1808. Beobachtungen der Ceres, Pallas und Juno, auch des zweyten Kometen 1805; ebend. für 1809. Nr. 10. mente der Pallas zum neunten, und der Juno zum sechsten mahl verbessert; ebend. Nr. 26. Beobachtungen der Veste, auch Berechnung ihrer Bahn und Ephemeride für ihren Lauf vom 2ten May 1808 bis 18ten März 1800; ebend. für 1810. Nr. 18.

- GEBAUER (Johann Jakob) Buchhändler und Buchdruckerherr zu Halle: geb. daselbst ... §§.

  \* Systematisches Verzeichnis der Seesterne, Seeigel, Konchylien und Pflanzenthiere, nach Linné Systema Naturae, und mit Einschaltung der im Linné ausgelassenen, aber in andern vorzüglichen Schriftstellern vorkommenden Gattungen; ein sehr bequemes Hülfsmittel, über eine Sammlung dieser Naturseltenheiten in kurzer Zeit einen Katalog zu versertigen. Halle 1802. 4.
- GEBEL (Joseph Bernhard) Kreis-und Stadtphysikus zu Frankenstein in Schlessen: geb. zu... §§. Aktenstücke, die Möglichkeit der gänzlichen Blatternausrottung und Verbesserung der Medicinalanstalten in den Preussischen Staaten betreffend; herausgegeben u. L. w. Breslau 1802. gr. 8.
- GEBHARD (F. H.) jetzt Pfarrer zu Hörselgau im Gothaischen.
  - GEBHARD (Johann Georg) ftarb am sesten September 1807. Seit 1806 war er auch D. der Theologie. §§. Ueber den Einflus Friedrichs des Zwey-

Eweyten auf die Aufklärung und Ausbildung feines Jahrhunderts; eine gekrönte Preisschrift. Berlin 1801. 8. Predigt, gehalten zu Anfang des 19ten Jahrhunderts; nebst einer Nachricht, den Zustand der Friedrichsstadt vor hundert Jahren, die Erbauung der Jerusalems und neuen Kirche, und diese Simultangemeine betreffend. ebend. 1801. 8. Wie weit die moralische Schätzung einer Handlung bey der Festsetzung oder Anwendung eines Strafgesetzes in Betrachtung kommen dars? ebend. 1804. gr. 8. — Vergt. Berlin. Zeitung bey Haude u. Spener 1807. Nr. 117.

GEBHARD (Karl Martin Franz) M. der Phil. Pastor der Andreaskirche und ordentlicher Professor der Theologie auf der Universität zu Ersurt: geb. zu. §§. Gab mit J. E. Mäller heraus: Religiöse Volksbelehrungen über die wichtige, interessante, und gemeinnützige Geschichte Jesu und seiner Apostel nach den vier Evangelisten und der Apostelgeschichte, und über das Gemeinverständliche und Anwendbare der Alttestamentlichen Geschichte aus den Büchern Samuels und der Könige, in der Andreaskirche zu Ersurt an den Sonn-und Festagen Vor-und Nachmittags vom isten Advent 1800 bis zum 25sten Trinit. uuf der Kanzel mitgetheilt. 1ster Jahrgang 1ster, ster, 3ter und 4ter Band. Ersurt 1801. gr. 8.

GEDIKE (F.) §§. Progr. über die Hülfswörter, und über die Tempora des Verbums. Berlin 1801. §. Vermischte Schriften. ebend. 1801. §. Zwey Schulreden (eine von ihm, die andere von Prof. Delbrück) bey der Sekularseyer der Preuslischen Königswürde; womit zur öffentl. Prüfung am 12ten April 1803 einladet u. s. w. ebend. 1803. gr. 8. — Vergl. Friedrich Gedike's Biographie, von Franz Horn, nebst einer Auswahl aus den hinterlassenen, größtentheils ungedruckten Papieren des Verewigten (Berlin 1808. gr. 8). GEDI-

Hälfte. Leipz. 1797. - Letzte Hälfte. ebend. Auch unter dem Titel: Predigten über 1x02. 8. die Kenntnils feiner felbit und andere Menschen, und über den Umgang mit Menschen. ber die Theorie der Lesekunst, oder Versuch einer Logologie, von Andreas Gamborg; dem Dänischen übersetzt. Kopenhagen u. Leipz. 1803. kl. 8. Gelangbuch zum Gebrauch bey den öffentlichen Andachtsübungen der Evangel. reformirten Teutschen Gemeinde zu Kopenhagen; mit Approbation des gesammten Presbyteriums herausgegeben. Kopenhagen 1804. g. Kleiner Religionskatechismus für Kinder christlicher Aeltern aus allen Confessionen: zum Gebrauch in der untern Classe der Teutschreformirten Gemeindeschule zu Kopenhagen. Christlicher Religionskatechismus 1806. **8.** zum Gebrauch beym Unterrichte der Confirmanden. ebend. 1806. 8. \_\_\_ Welche Rücksicht hat der liturgische Reformator auf die nächsten Wirkungen liturgischer Verbesserungen zu nehmen? in Wagnitz'ens liturg. Journal B. 2. St. 2. Nr. 2. S. 162 u. ff. (1802).

GEHRIG (Johann Martin) Kaplan zu Schlehenrietk bey Werneck im Würzburgischen: geb. zu...

§§. Neue Sonn- und Festagspredigten zur Beförderung einer sittlichreligiösen Denkart, vorzüglich unter dem Landvolk. 4 Bändchen. Bamberg u. Würzburg 1805-1807. 8. Neue Lieder nach alten und bekannten Melodieen für das ganze katholische Kirchenjahr; ein Versuch zur Lieserung eines Beytrages zur Einführung eines Gesangbuches nach rein sittlichen, ächt christlichen und dem Geiste eines jeden Festes angemessen Religionsbegriffen. ebend. 1807. 8.

GEIER (Georg Franz) M. der Phil. D. der AG- und Professor der Technologie und Staatswirthschaft auf der Universität zu Würzburg (vorher kaisert. königt. Oestreichischer Oberseldarzt): geb. zu Frie-

- GÉISHUTTNER (Joseph) starb am 5ten Januar 1805. War Professor der Moral-und Pastoralthe Ingie wie auch Rektor des bischöfflichen Alumnats zu Linz (vorher Katechet au der dortigen Normalschule, und vor diesem Dorskaplan): geb. zu Gmünden in Oberöstreich 1764. §§. Theologische Moral in einer wissenschaftlichen Darstellung. 3 Theile. Augsburg 1804. 8.
- GEISLER (J. G.) SS. Allgemeine Beyträge zur Beförderung des Ackerbaues, der Künste, Manufakturen und Gewerbe. s Theile mit 12 Kupfern. Zittau 1801. 8. Alexander Cumming's Elemente der praktischen Gross-und Kleinuhrmacherkunst; aus dem Englischen übersetzt, mit einigen Anmerkungen begleitet. Mit 16 Kupfertafeln. Leipz. (1802). gr. 8. Neues Repertorium der vorzüglichsten und neuesten Erfindungen und Verbesserungen zum Behufe der Künste, Manufakturen und Gewerbe; herausgegeben u. f. w. 1ster Theil. Mit 2 Kupfertafeln. Zittau 1802. - 2ter Theil. Mit 4 Kupfertafeln. ebend. 1802. - 3ter Theil. Mit 5 Kupfertafeln. ebend. 1803. 8. Mahlerische Darkellungen der Sitten, Gebräuche und Lukbarkeiten bey den Russischen, Tatarischen, Mongolischen und andern Völkern im Russischen Reich. Auf einer Reife mit dem Staatsrath von Pallas an Ort und Stelle gezeichnet und auf vierzig colorirten Kupfern dargestellt. Nebst einer kurzen Erläuterung derfelben von Friedrick Hempel, Rechtskonsulenten. Teutsch und Franzölisch. Leipz. 1804. kl. fol. Technische Geschichte des reflectirenden oder Spiegelæleskops; neblt vollständiger Beschreibung desselben sowohl, als aller derjenigen Instrumente. welche sich auf Reflexion gründen, und der Art ihrer Ausführung. Mit 8 Kupfertafeln. Dresden 1807. 2.

trägen zur Statistik Ungerns besonders abgedruckt). Wien u. Trielt 1807. & Vorschlag eines Institutes für Fallsüchtige in Ungern: in v. Schedius Zeitschrift von u. für Ungern 1803. B. s. S. s84 u. ff. Anzeige der jetzt lebenden Schriftsteller, die aus dem Zipser Comitate geburtig oder darin wohnhaft find; ebend. B. z. H. S. S. 315-320. H. 6. S. 379-387. fisch-topographische Uebersicht des Zipser Comitates; in Bredetzky's Beyträgen zur Topographie des Königreichs Ungern B. 4. S. 160-185. Beschreibung des Tatra, oder des Karpathischen Gebirges in der Zipser Gespanschaft; in desses Neuen Beyträgen Nr. 1 (1807 oder vielmehr Beyträge zur Topographie der Zipler Gespanschaft; ebend. Nr. 3. - Poëtische Beyträge zu Glatz'ens Taschenbuch für die Teut-Iche Jugend für das J. 1805. — Von dem Einfluss der Mulik auf die Geistesbildung; in Rumi's Mulenalmanach von und für Ungern auf das L Ueber Lucians Gharon oder die Welt beschauer; ebend.

GENHART (Raphael) Kapitular zu Einsiedeln, approbirter Professor der Kirchengeschichte und des Kirchenrechts zu Admont: geb. zu... SS. Actiologia de Magnetismo naturali, iis oblata Philosophis, qui Physicam hodiernam ad Phaemomena recentiora magis accommodatam capiunt. Turici 1803. 4 maj. Mit einer Kupferplatte. Das Verhältniss der Philosophie aur thristlichen Glaubenslehre. Ister Theil: Philosophische Grundlage des Glaubens. 2ter Theil: Verträglichkeit der Philosophie mit jenen Lehren des Christenthums, die unser Zeitalter am meisten befremden. Innsbruck 1805. 8.

GENSICHEN (Johann Friedrich) ftarb am 7ten September 1807. War auch ausserordentlicher Professor der Phil. auf der Universität zu Königsberg: geb. 1759.

- GEORGII (E. F.) ift seit dem August 1807 wieder ingestellt als Ober-Justizrath bey dem zweyten Senat zu Stuttgart. SS. \*Anti-Leviathan, oder über das Verhältnis der Moral zum äussen Recht und zur Politik. Göttingen 1807. 8.
- GEPP (Jakob) Kapuziner, ordentlicher Pfarrer, Sonntagsprediger, der Zeit Lehrer der Logik im Lyceum und Klostervikar zu Brixen: geb. zu ... §§. Die uralten Parabeln Jesu Christi wider die ehemaligen Juden, immer neue Sittengeisseln wider die heutigen Christen. Vorgetragen in sonntäglichen Predigten, wozu das einfallende Evangelium jedesmahl den Eingang liesert, vermischt mit etlichen Festagsreden. Mit Erlaubt niss der Obern. 1ster und 2ter Band. Augsburg 1804. 8.
- GERBER (A. S.) §§. \*Neue Novellen, von Dore (nicht Dora, wie im 11ten B. gedruckt ist) Care.
  1stes Bändchen. Breslau 1803. 8. \*Christian Tüge's, ehemahligen Russischen Feldpredigers (seitdem Pfarrers zu Pobethen in Ostpreussen) Lebensgeschichte. Nach dessen eigenen Aussischen bearbeitet und herausgegeben vom Verfasser der Novellen von Doro Caro. Mit dem sehr ähnlichen, von Bolt sauber gestochenen Bildnisse des jetzt 80jährigen Mannes. Königsberg 1804. 8.
- GERBER (E. L.) §§. Wissenschaftlich geordnetes Verzeichnis einer Sammlung von musikalischen Schriften, Bildnissen berühmter Tonkünstler, und verschiedenen Orgelprospekten; von dem Besitzer derselben u. s. w. Sondershausen 1804.

  8. Etwas über den sogenannten musikalischen Styl; in der Allgemeinen musikal. Zeitung Jahrgang 1. Nr. 19. S. 292-297. Nr. 20. S. 305-312. Ueber die Entstehung der Oper; ebend. Jahrg. 2. Nr. 28. S. 481-487. Etwas Politisches aus dem Reiche der Harmonie; ebend. Nr. 56.

Nr. 36. S. 625-629. Ueber musikalische: Kin. lender; ebend. Jahrg. 3. Nr. 43. S. 723 u. f. Versuch einer nähern Beleuchtung des Serpent; ebend. Jahrg. 6. Nr. 2. S. 17-25, Bemerkungen über eine Stelle im Intelligenzblatte der Jenaischen Litteraturzeitung 1804. Nr. 13. pag. 99; ebend. Nr. 35. S. 549-556. Nachtrag zu den, in Nr. 25 der Leipziger musikal. Zeitung 1805 eingerückten Gedanken über den Geist der heutigen Teutschen Setzkunft; ebend. Jahrg. 7. Nr. 36. S. 573 - 578. Die Komponisteh der hisher gebräuchlichen Choral-Melodieen; ebend. Jahrg. g. Nr. 11. S. 161-173. Nr. 12. S. 177-180.

- GERBEZ (Johann Lorenz) . . . zw . . . : zu . . . §§. Ländliche Gemählde. Wien 1802. 8
- GERCKEN (H... S... A...) Pastor zu Ruppin auf Bergen in der Insel Rügen: geb. zu . . . §§. Gemählde von Stockholm; aus dem Schwedischen überletzt. 1ster Band. Hamburg 1803. gr. 8.
- GERCKEN (J. . . O. . . H. . .) . . . zu . . . . geb. zu . . . §§. Reife durch Portugal von C. 3. Ruders, nach dem Schwedischen Original bearbeitet. Berlin 1808. 8.
- GERCKEN (W. F.) §§. Periodifch-fynchronistische Tabellen der neuesten Geschichte aller Europäischen Reiche, seit der Französischen Revolution bis zum Frieden von Amiens. Stade 1802. fol.
- 9 B. GERDES (J. G.) §§. Vision Nahors, des Sehers vom Hochmoor bey dem Bloomberg an die Stadt Esens und ihre Töchter. Aurich 1800. kl. 8.
- GERDESSEN (I. G.) SS. Rede bey der Einweihung der Loge zur biedern Vereinigung am gten May 1805, 8. 1 4

GER-

- GERHARD (K. A.) §§. Vermischte Schriften. Berlin 1805. 8. Gedächtnissede auf den wohlseligen königl. Preustischen Staatsminister, Herrn Anton Friedrich, Freyherrn von Heinitz; in der öffentlichen Versammlung der königlichen Akademie der Wissenschaften gehalten. ebend. 1804. 8. Benjamin Grafen von Rumford Abhandlungen über die Wärme; aus dem Französischen übersetzt. Mit Kupfern. ebend. 1805. 8.
- GERHARDT (H... B... B...) fenior ... zu Berlin: geb. zu. §§. Kurzgefalste Anweilung zur Berechnung der Banco-Seehandlungs- und anderer, im gewöhnlichen Handel vorkommenden Zinfen, nach Specialregeln und nach Tabellen. Berlin 1799. 8. Tabellarisches Taschenbuch zu kurzer und leichter Berechnung des Goldes und Silbers u. s. w. Nebst einem Anhange zur Vergleichung der neuen Französischen republikanischen Gold- und Silberprobe. ebend. 1801. 8.
- GERHARDT (M. R. B.) starb am 30sten September 1805 (wie schon im Todtenregister B. 12 bemerkt ist.). §§. §7. L. Nelkenbrecher's Taschenhuch der Münz-Maas- und Gewichtskunde für Banquiers und Kausleute. 9te Auslage, um vieles vermehrt und verbessert von u. s. w. Berlin 1805. kl. 8. Vergl. (Eck's) Leipz. gel. Tagebuch 1805. S. 131.
- GERHARTINGER (F. v. P.) hat im J. 1807 freywillig resignirt.
- GERHAUSER (Joseph Benedikt) D. der Theol. Professor der Dogmatik und Schriftexegese und Regens des Priesterseminariums zu Dillingen: geb. zu... §§. Jesus Christus, der Erlöser der fündigen Menschheit; eine theologische Abhandlung; sammt dem Briese des Apostels Paulus an die Römer übersetzt, und mit einer Einleitung

nunft, für das reifere und gebildetere Alter. Berlin 1802 8. Philosophie, Gesetzgebung und Aesthetik in ihren jetzigen Verhältmissen zur sittlichen und ästhetischen Bildung der Teutschen; eine Preisschrift, gekrönt von der litterarischen Gesellschaft der Humanität zu Berlin. Posen u. Leipt. 1804. kl. 8. Unter dem Namen Joh. G. BICHE gab er heraus: Neue philosophisch-kritische Untersuchungen über das Daseyn Gottes und den Ursprung der West. 1ster Theil, der vorarbeitet, aufräumt und Bahn macht. Freyberg 1805. 8.

- \*\*ERLACH (Johann Christoph Friedrich) Buchdrucker and Buchhändler zu Freyberg: geb. zu . . . §§. \*\*Freyberger gemeinnützige Nachrichten für das Chursächlische Erzgebirge, zum Besten des Nahrungsstandes, Bergbaues und der vaterländischen Geschichte. Freyberg 1800-1806. Wöchentlich ein Bogen in 4. Statute der Stadt Freyberg vom Jahre 1626; mit Anmerkungen und Beweisurkunden; herausgegeben u. s. w. ebendi 1803. 4.
- GERLE (Wolfgang August) . . . zu Prag: geb. dafelbst . . §§. Korallen. Prag 1807. 8. —
  Poëtische und prosaische Aussätze in mehrern
  Zeitschriften. Er sell anonymisch mehrern
  Romane geschrieben haben.
- GERMAR (Friedrich Heinrich) Rektor der Lateinfehen Schule zu Glückstadt: geb. zu... SS. Programmen, z. B. Ueber den Nutzen einer zweckmässigen Schulbibliothek. Glückstadt 1806. 8.
- GERMAR (J. K.S.) §§. Progn in quo conferuntur inter le Theocritus & Virgilius, & uter corum pracferendus videatur, oftenditur. Thorumi 1801. fol. Progr. ad actum orator. additur Carmen didacticum de arte paedagogica.

- GESNER (Gustav) . . . zu . . . : grb. zu . . . §§.

  Neue Feyerabende; oder kleine romantische
  Dichtungen zur angenehmen Lectüre; eine Auswahl der vorzüglichsten Erzählungen von Langbein, Lasontaine, Huber, Göthe, Cramer u.
  a. m. aus Almanachs (sic) und Journalen gesammelt. Neuburg (1804). 8.
- 9 B. GESS (W. F.) jetzt Special Superintendent zu Neustadt am Kocher im Würtembergischen. SS, Merkwürdigkeiten aus dem Leben und Schriften Hincmars, Erzbischoffs von Rheims, als ein Beytrag zur nähern Kenntnis des neunten Jahrhunderts, besonders in Hinsicht auf den kirchlichen und sittlichen Zustand in den Fränkischen Reichen. Mit einer Vorrede von D. G. J. Planck. Göttingen 1806. 8.
- GESSNÉR (J. A. W.) seit 1806 ausserordentli-cher Professor der Phil. auf der Universität zu §§. Ueber den Ursprung des sittlich Leipzig. Bösen im Menschen; nebst einer Prüfung des kritischen Freyheits-Begriffes, und der Kantifchen Abhandlung über das radicale Böfe. Leipz. De veritate cognitionis humanae, 180i. 8. hujusque limitibus. Specimen primum. ibid. eod. 4. Kritik der Moral. ebend. 1802. 8. Stoa, oder: über den Gleichmuth; ein Versuch zur Gründung der Herrschaft über uns selbst. 1ster Theil. ebend. 1803. 8. Demokrit: oder freymüthige Gespräche über Moral, Religion, und andere willenschaftliche und politische Gegenstände. 1ster Band, welcher eine Apologie der Wahrheit überhaupt enthält. ebend. 1803. - 2ter Band, welcher einen Versuch einer ausführlichen Beleuchtung und Widerlegung des kritischen Moralfystems enthält. ebend. \*Die Freunde Heinrich des Vier-1803. 8. . ten: aus dem Franzöhlchen des Herrn Seurin. 3 Bände, ebend. 1806. 8. \*Der letzte Mensch; aus dem Französischen des Herrn von Grain-

- DIERIG (G. E.) seit 1805 Professor an dem Luceum zu Fulda: allerdings geb. 1753. SS. Die troftvolle Lehre von der göttlichen Vorsehung; ein Erbauungsbuch. Leipz. 1801. 8. 2te fehr vermehrte Ausgabe, zugleich mit F. V. Reinhard's Kanzelvorträgen über einzelne Theile der Lehre von der göttlichen Vorsehung. ebend. 1805. 8. C. Plinii Secundi Epistolarum Libri decem & Panegyricus; recensuit & illustravit &c. Pars I & IL ibid. 1806. 8 min. Gekört auch mit zu der Leipziger Sammlung der klassischen Autoren. \* Zu Dortmund besorgte er in den letzten 6 bis 7 Jahren fast gänzlich die Redaction des Westphälischen Anzeigers.
- GIESE (Ferdinand) M. der Phil. und D. der AG. wie guch ausserordentlicher Professor der Russisch-kaiserlichen Universität zu Charkow: geb. zu ...

  §§. Von den chemischen Processen, den dabey fich darbietenden Erscheinungen, nebst Darstellung der sie bewirkenden Mittel und Ursachen. Berlin 1804. 8. Lehrbuch der Pharmacie, zum Gebrauch öffentlicher Vorlesungen und zur Selbstbelehrung, nach den neuesten physikalisch-chemischen Lehrsätzen entworsen. 1ster Band, welcher die gesammten Vorkenntnisse enthält. 1ste Abtheilung. Riga 1806. 8.
- gB. GIESE (K.) SS. Auffätze in den Wöchentlichen Unterhaltungen für Liebhaber Teutscher Lectüre in Russland (Mitau 1805-1807. 8).
- GIESEBRECHT (Karl) Konrektor des Gymnasiums zu Bremen: geb. zu . . §§. Mnemosyne, ein poëtisches Taschenbuch auf 1807. Bremen 1807. 12. Sertorius, ein Trauerspiel in fünf Aufzügen. ebend. 1807. 8.
- GIESEKE (J. C.) seit 1801 Prediger zu Leimbach in der Graffchaft Mansfeld -

- 9 u. 11 B. GIESELER (G. C. F.) seit 1805 Prediger zu Grosswerther bey Bielefeld. §§. Ueber die Blatterplage und deren Ausrottung durch die Kuhpocken; eine Predigt für das Volk. Petershagen 1801. 8. Ob die Volksschullehren lesen dürfen? und wie sie lesen sollen? Hannover 1801. 8. Religion und Christenthum; ein Lehrbuch für die reifere Jugend der gebildeten Stände. ebend. 1802. 8.
- GIFFENIG (. . .) Stadtsekretar zu Iserlohn in der Grafschaft Mark: geb. zu . . . §§. Historischstatistische Nachrichten von der Stadt Iserlohn, ihren Forsten, geistlichen Stiftungen, Fabriken, Gewohnheits-Rechten und Privilegien. 1ster und eter Theil. Dortmund 1802. 8.
- GIFTSCHüTZ (K.) §§. Leitfaden zum katholischen Religionsunterrichte für Kinder und die erwachsene Jugend. Wien 1800. 8. Betrachtungen eines nachdenkenden und gut gesinnten Christen über verschiedene Gegenstände feiner Religion. ebend. 1801. gr. 8. such einer kurzen Anleitung über die Mittel, junge Leute zur Fertigkeit in schriftlichen Aufsätzen zu bringen; nebst den nothwendigsten Regeln, gute Briefe zu schreiben, mit angehängten Beyspielen von Briefen zum Gebrauche für Lehrer und Schüler. ebend. 1803. 8. Sammlung einiger Fabeln und Erzählungen von C. F. Gellert; nebst mehrern Beyspielen von profaischer Umschreibung derselben, mit Anmerkungen. . . . ate vermehrte und verbefferte Ausgabe. Wien 1803. 8. Chriftliche Sittenlehre für die Jugend. ebend. 1807. kl. 8.
- GILBERT (L. W.) SS. Verbesserte, ergänzte und arbeitete grossen Theils um die ste Ausgabe von S. G. F. Schrader's Grundris der Experimentalnaturlehre. Hamburg 1804. gr. 8. Kritische Aussätze über die in München wieder erges

- GIRAUI.T (J.) §§. Mémoire sur la guérison d'un sciatique universelle. Avec une planche. à Brunsw. 1800. 8.
- 9 u. 11 B. GITTERMANN (J. C. H.) seit dem Januar 1807 Prediger der Lutherischen Gemeine zu Emden. §§. Die beste Welt; ein Gedicht in vier Gesängen, nach Mercier. Norden 1799. 8. Die Hauptsumme aller Lehre; zur Secularseyer am 1sten Jan. 1801 geprediget. ebend. 1801. 8. Romantische Erzählungen. Mit einem Titelkupser. Berlin 1803. 8. Gab mit dem Prediger Joh. Georg GERDES heraus: Pallas; eine Jahresschrift zur Beförderung der Sittlichkeit und nützlichen Unterhaltung, für die Jahre 1799, 1800, 1801 und 1802. Norden 1799. 1800. 1801 und 1802. 8.
- GITTERMANN (Rudolph Christoph) M. der Phil. und Prediger zu Resterhase in Offriesland: geb. §§. Die Gleichnisse Jesu, oder moralische Erzählungen Jesu. 1stes Bändchen. Bre-- ztes Bändchen, ebend. 1804. \$. men 1803. Die Geschichte Josephs; ein Lesebüchlein für Kinder. Aurich 1805. 8. 2te Auflage Ceigentl. nur ein neues Titelblatt). Bremen 1807. 8. Der angenehme und nützliche Gesellschafter; ein Lesebuch für alle Stände; herausgegeben u. ete Auflage. Bremen 1804. 8. -Unglückliche Liebe des Grafen Johann von Oftfriesland; in Aschenberg's Niederrhein. Blättern - Ueber die Rede-B. z. S. 62-75 (1803). form: Vater unfer und unfer Vater; in Natorp's Quartalfchrift für Religionslehrer Jahrg. 1. Quart. 3 (1804). Entwürfe zu Traureden; ebend. 1808. Quart. 1. - Ueber religiöse Dichtkunft; in dem Westphälischen Anzeiger 1808. May.
  - GLADBACH (F... G...), ... zu Paris; geh. zu ... im Hannüverischen ... §§. Théorie complète de

weil sie schon im Hauptwerk richtig angegeben worden. — Die Homilien u. s. w. erschienes 1796; der zte Theil derselben auch zu Lingen 1803. Auch ünter dem Titel: Auszüge aus einigen Predigten über wichtige Gegenstände der christlichen Sittenlehre u. s. w,

- GLASER (Karl Friedrich Wilhelm) starb am 1sten Julius 1806. §§. Versuch einer richtigern Bestimmung und Beschreibung des Bodens in architektonischer Hinsicht. Nürnberg 1802. 8. Versuch einer richtigern Bestimmung und Beschreibung der verschiedenen Pfähle, welche bey dem gesammten Bauwesen vorkommen. ebend. 1802. 8. Gab heraus: Löwes's theoretisch-praktische Beschreibung einer Rammmaschine. Mit einer Kupfertafel. ebend. 1802. gr. 4. Vergl. Karl Friedrich Wilhelm Glaser, hochfürst. Löwenstein-Wertheimischer Obersorsmeister und geh. Hof-und Regierungsrath; eine biographische Skizze. 1806. 8.
- GLASS (J. J.) seit 1808 Professor der Litteratur, Geschichte und Geographie an der Militarschule zu Cassel.
- 9 u. 11 B. GLASS (J. K.) §§. Observationes aliquot philologicae in Novum Testamentum, quas M. Jo. Kappio d. d. d. Curiae 1801. 8.
- 9 u. 11 B. GLATZ (J.) seit 1805 Konsstorialrath und dritter Prediger der Evangelischen Gemeine zu Wien: geb. zu Poprad in Ober-Ungern am 17ten November 1776. SS. Kleine Romane für die Jugend. 1stes Bändchen. Mit einem Kupfer. Altona 1801. 2tes Bändchen. Mit einem Kupfer. ebend. 1802. 8. Kleine Jugend-Bibliothek, von Weisse, Starke, Salzmann, Overbeck, Lossus, Guts Muths, Gleim, Blasche u. a. herausgegeben u. s. w. 3 Theile. Fürth 1801. Tasschenformat. Merkwürdige Reisen in fremde Welt.

Französischen Uebersetzung von Abbe Libert, und Kupfern. Wien 1807. 8. — Von den Moralischen Gemählden für die gebildete Jugend erschien die ste durchaus verbesserte und vermehrte Ausgabe zu Leipz. 1807. kl. 4. — Einiges über Gegenstände der Kultur und Litteratur in Oestreich; in Wieland's N. Teut. Merkur 1808. Jun. S. 153-162. — Sein Bildniss von Schule zu Nr. 31 und 32 in der Zeitung für die Jugend 1808; wo auch sein Leben beschrieben ist (wahrscheinlich von ihm selbs).

GLEICH (J. A.) §§. \*Edmund Westerhold, Schwede. . . . 1801. 8. \*Die Unbekannten im Tannenhain; eine Geschichte voller natürlichen Wunder. 2 Bändchen. Leipz. 1801. 8. \* Die edlen Flüchtlinge, oder die Familie von \*Der Graf Peterswaldau. . . . 1801. 8. \* Werno der von Varennes. . . . 1801. 8. Kühne; eine Geschichte aus den Zeiten der Belagerung Wiens; vom Verfasser Waldraf des Wandlers. Wien 1801. 8. \* Die Zwillinge vom Wichtsberge. . . . 1801. 8. \* Gideon. der bedrängte Wanderer. . . . 1801. 8. \* Lord John Watwort, oder die Mitternachtsstunde auf \*Juliette von Jenny's Grab. . . . 1801. 8. Lüneville. . . . 1801. 8. \*Der Freund-Schaftsbund (ein Almanach). . . . 1801. 8. Unter della Rosa's Namen: Bodo und seine Brüder. 2 Theile. . . . 1801. 8. '\* Graf Odomar und das Hirschenmädchen. . . . 180s. 8. \* Das Räubermädchen von Baaden. . . 1805. 8. \*Der Freundschaftsbund (ein Almanach). . . . 1802. 8. \* Das verdeckte Körbchen (ein Alma-Unter della Rosa's Namach). . . . 1802. 8. men: Ruthard Arrefallo und das Mädchen von Li-\* Biandetto, banon. 2 Theile. . . . 1802. 8. der Bandit von Treviso. . . . 1802. 8. Findlinge, oder Marquis von Baroas. \* Peter Schwalbe, der lahme Wächter des Beinhauses. . . . 1802. &.

Freyherr

- GLüCK (C. F.) §§. Hermenevtisch-systematische Erösterung der Lehre von der Intestat-Erbfolge, nach den Grundsätzen des ältern und neuern Römischen Rechts, als Beytrag zur Erläuterung der Pandekten. Erlangen 1803. gr. 8. Von der ausführlichen Erläuterung der Pandekten erschien des 7ten Bandes 2te Abtheilung 1805, der 8ten Bandes 1ste und 2te Abtheilung 1807, und von des 3ten Bandes 1sten Abtheilung die 2te vermehrte Ausgabe 1805 und von der 2ten Abtheileben so 1807.
- GMEINER (F. X.) §§. Theils profane, theils geißliche Gelegenheitsreden. Grätz 1804. 8. —
  Von der Dogmatik erschien Editio tertia aucta &
  emendata unter dem Titel: Theologia dogmatica
  in systema redacta & methodo scientifica proposita. Tomi duo, Graecii 1807. 8; und von Institutiones juris ecclesiastici Editio quarta aucta &
  emendata. ibid. eod. II Partes s. III Tomi in
  8 maj. Sein Bildniss bey dem letzten Buch
  und auch besonders.
- GMELIN (C.) seit 1808 auch Ritter des Würtembergischen Civil-Verdienstordens. §S. Von der 2ten Ausgabe der Hosackerischen Principia juris civilis Romano-Germanici erschien Tomi III. Sectio I. 1802. Gab mit W. A. F. DANZ und W. G. TAFINGER heraus: Kritisches Archiv der neuesten juridischen Litteratur und Rechtspflege in Teutschland. 1ster Band. Tübingen 1801. 2ter Band. ebend. 1802. 3ter Band. ebend. 1803. 4ter Band (mit TAFINGER und Gönner). ebend. 1804. gr. 8. (Seder Band besteht aus 4 Stücken). Vergl. Fikenscher's Gelehrten Geschichte der Universität zu Erlangen Abtheil. 1. S. 235-239.
- GMELIN (C. G.) seit 1808 auch Ritter des Würtembergischen Civil - Verdienstordens.

- GMELIN (J. F.) SS. Zu seinen Schriften gehören noch: Analysis Berylli exfodinis Sibiriae Nertschinskensibus eruti, una cum exploratione terrae cujusdam singularis in illo repertae; in Commentationibus Societ, reg, Gotting, ad a. 1800-1803. Vol. XV. De columnae metallicae ab ill. Volta inventae effectibus chemicis; ibid.—Beschreibung und Zerlegung des Olivius aus den Basalten in der Gegend von Göttingen; in den Neuen Schriften der Gesells, naturforsch. Freunde zu Berlin B. 3. Nr. 5 (1801).
- GMELIN (Johann Georg) Sohn von Christian; D. der Rechte und königl. Würtembergischer Hofgerichts-advokat zu Tübingen: geb. zu Erlangen am 21sten Januar 1776. SS. Dist. inaug. Fructuum perceptio modis acquirendi dominii vindicata sen potius restituta. Tubingae 1800. 4. Ueber die Folgen der Wiederaushebung des Kauskontrakts, vorzüglich in Hinsicht auf die Würtembergische Gesetzgebung. ebend. 1801. 8. Vergl. Gradmann's gelehrtes Schwaben.
- GMELIN (Karl Christian) D. der AG. großherzogl. Badischer Hof- und Medicinalrath zu Carlsruhe: geb. zu... §§. Flora Badensis Alfatica & confinium regionum Cis-& Transrhenana
  plantas a Cacu Bodamico usque ad confluentem
  Mosellae & Rheni sponte nascentes exhibens,
  secundum systema sexuale. Cum Iconibus. Carolsruhae 1807. II Voll. in 8 maj.
- 9B. GNEITING (J... M...) §§. Von der leichteften Methode des Kopfrechnens u. f. w. erschien die 2te Auflage zu Stuttgart 1804.
- GOCKEL (C. B.) §§. Empfindungen eines Christen beym Schlusse eines Jahrhunderts; eine Predigt zu Emmendingen gehalten am Neujahrstage 1801. . . . Das Fest des Friedens, ein Fest der Ehre Gottes; eine Predigt am Friedenssesse

den 7ten Jun. 1801 gehalten. Gedruckt zum Beften der Hausarmen. . . . 1801. 8.

## GODIN. S. GAUDIN.

- GöBEL (C... G...) ... zu ...: geb. zu ... §§.
  Forstwirthschaftslehre, oder Anleitung, dem
  Mangel des Holzes zu steuern, und dessen Vermehrung zu befördern. Leipz. 1801. 8.
- von GöCKINGK (L. F. G.) §§. Rede bey der funfzigjährigen Dienstjubelfeyer des königl. geheimen Finanzraths und Präsidenten Hrn. von Beyer; in der Berlin. Monatsschrift 1803. März §. 191-195.
- GöDE (Christian August Gottlieb) D. der Rechte und seit 1807 ordentlicher Prosessor der Rechte auf der Universität zu Göttingen (vorher ausserordentlicher Professor der Rechte und der Philofophie auf der Universität zu Jena): geb. zu... SS. England, Wales, Irland und Schottland. Erinnerungen an Natur und Kunft, aus einer Reise von 1802 und 1803. 1ster, ster und ster Theil. Dresden 1804. - 4ter und 5ter Theil. ebend. 1805. 8. 2te völlig umgearbeitete und verbesserte Ausgabe. ebend. 1806. 5 Bände in 8. Jus Germanicum privatum, in usum lectionum academicarum adumbravit. Gottingae 1806. 8. -Lehrbuch des Lehnrechts, von D. Karl Wilhelm Pätz, Professor der Rechte und Beysitzer der Juristenfakultät zu Göttingen; nach des Verfasfers Tode herausgegeben und vollendet u. f. w. ebend. 1808. 8.
  - 9 B. GöLDLIN (F. Xaver B.) seit 1803 Propst des Kollegial Stifts zu Beron-Münster im Kanton Luzern: geb. daselbst 1762.
  - Gönner (n. T.) seit 1808 auch Ritter des königl. Bayrischen Civil-Verdienstordens. §S. Handbuch

(Ohne Druckort) 1807. kl. 8. Der Staatsdiens aus dem Gelichtspunkt des Rechts und der Nationalökonomie betrachtet; nehst der Hauptlandespragmatik über die Dienstverhältnisse der Staatsdiener im Königreich Bayern, mit erläuternden Anmerkungen. Landshut 1808. gr. 8. Archiv für die Gesetzgebung und Reform des juristischen Studiums. 1ster Band. 1ster Heft. Mün-Vorrede zu Bohonovsky's chen 1808. 8. Abhandlung von dem Rechte des Regenten, Gesetze über bürgerl. Rechtsverhältnisse abzuändern u. s. w. (Landshut 1803. 8) über die Frage: In wiefern Zunft- und Gewerbsachen zu den Justitzsachen gehören? - Sein ihm höchst unähnliches Bildniss von Laurens vor dem ogsten Band der N. Allgem. Teutschen Bibl. (1805).

- GöNTGEN (J. G.) \$\$. Versuch einer einzig richtigen Erklärung der bedeutenden Schriftstelle 1 Joh. 5, 20; in Scherer's Schriftsorscher B. 1. St. 4. S. 513-575 (1803).
- GöRENTZ (J. A.) jetzt Rektor zu Plauen im Voigtland.

  §§. Progr. Tentamen criticum in loca quaedam
  carminum Tibullianorum. Zwiccaviae 1806. 4Progr. cui infunt duorum codicum scriptorum
  lectiones in Ciceronis Catilinariam primum.
  ibid. 1807. 4.
- 9 B. GöRGES (C. F.) hält ein Musik-Komtoir zu Braunschweig, und ist schon längst nicht mehr Präsekt des Chors. SS. Statt Wallor's 1. Waller's.
- GöRING (Ernft Heinrich) . . . zu . . . : geb. zu . . . . §§. Teutschlands Gartenschatz: nach der Grundlage des ältern Reichardischen Gartenschatzes, mit den neuesten Entdeckungen und Ersindungen praktischer Gärtner und Landwirthe bereichert, und bearbeitet u. s. w. und herausgegeben von Joh. Volkmar Sickler. 1ster Band. Mit einem

here Würdigung der schönen Historien-Wetterund Arzneybüchlein, welche theils innerer Werth, theils Zufall, Jahrhunderte hindurch bis auf unsre Zeit erhalten hat. Heidelberg 1807. 8. — Kindermythen; in dem Taschenbuch der Liebe u. Freundschaft geweiht für das J. 1806. — Der gehörnte Siegfried und die Nibelungen; in der Zeitung für Einsiedler 1808. Nr. 5.

- Graf von GöRZ (J. E. genannt von Schliz) erhielt, auf sein Ansuchen, die Entlassung aus dem Preussischen Staatsdienst 1807.
- GöSS (G. F. D.) §§. Ideen über die Nothwendigkeit der Provinzialgesetze, veranlasst durch die Aphorismen über Provinzialgesetzbücher überhaupt, und besonders im Preussischen Staate. Ueber den Begriff der Statistik; 1802. 8. ein historisch - kritischer Versuch. Höchst wichtiger aktenmässiger Bericht, als Beytrag zur Gescnichte der Juden; von einem Freunde der Wahrheit und Mässigung. Franken 1804. 8. Statistik des Fürstenthums Ansbach. Ansb. 1805. 8. De Statistices aetate & utilitate Commentatio, quam ordo disciplinarum ac liberalium artium illustris Academias Scient. Taurinensis d. XI Jul. 1804 praemio proposito dignam existimavit. Erlangae 1806. Die Erziehungswissenschaft nach den Grundfätzen der Griechen und Römer; historisch bearbeitet. 1ster Theil. Ansbach 1808. gr. 8. Vorrede zu Ferd. Albert's Deduction und Entwickelung der Urrechte des Menschen (Ansbach Im Fränkischen Merkur (1798. 4) ftehen von ihm folgende Auffätze, bezeichnet mit G \* g: Ueber die Wiedervereinigung der Brandenburgischen Fürstenthümer in Franken mit der Kurlinie; Nr. 27. S. 833 - 840. Berichtigungen und Zusätze zu dem vollständigen Handbuch der Erdbeschreibung des Herrn Professors Gaspari. das Fürstenthum Ansbach betreffend; Nr. 28.

Taschenbuch für Scheidekünstler und Apotheker erschien auch für die Jahre 1805, 1806, 1807 und 1808. Auch unter dem Titel: Chemisches Taschenbuch für Aerzte, Chemiker und Pharmaceuten.

- GöTZ (Georg Ernst) starb am 24sten December 1807. Vergl. J. F. Duttenhofer's Rede an seinem Grabe; nebst einigen Zügen aus seinem Leben und Charakter. Stuttgart 1808, 8.
- GöTZ (G. F.) §§. Predigten über wichtige Gegenftände der christlichen Sittenlehre, nach freyen Texten gahalten. Fürth 1802. 8. — Von den Predigten bey der Feyer des Aerndteseltes u. s. w. erschien die ate vermehrte Ausgabe 1802.
- GöTZE (F. T.) jetzt Pfarrer zu Tschirla und Erlback im Königreich Sachsen: §§. Biblisches Spruchbuch, mit kurzen Worterklärungen für Dorfund niedere Stadtschulen, nach den Lehrstücken der christlichen Religion geordnet. Leipz. 1805. 8.
- GöTZE (Heinrich Wilhelm) stafb am 16ten April 1808.
- GöTZINGER (W. L.) §§. Schandau und seine Umgebungen, oder Beschreibung der sogenannten Sächsischen Schweitz. Nebst 8 Kupfern und einer Reisecharten Bautzen u. Leipz. 1804. 8. Beschreibung der sogenannten Sächsischen Schweitz. \*Gemeinnütziges Magazin der Sächsischen Schweitz, für Freunde der Natur und des Menschen in allen Ständen. Pirna 1805. Wöchentlich ein Bogen in 4. Vom 30sten Stück an wurde es mit dem Pirnaischen Wochenblatt verbunden, unter dem Titel: Gemeinnütziges Magazin der Sächsischen Schweitz, verbunden mit dem Pirnaischen Wochenblatte. Vom 40sten Stück an unter folgendem: Gemeinnütziges Pirnaisches Wochenblatt für Stadt und Land.

- GöZ (J. A.) §§. M. Tullii Ciceronis Cato Major & Sumnium Scipionis. Μωριε Τυλιε Κικερωνος Κατων και οιείζος τε Σκιπιωνος, Έρμηνεια Θεοτορε; in einem hie und da berichtigten Texte, und durch Parallelstellen erläutert. Nürnberg 1801. 8.
- GOFFAUX (Franz Leopold) flaxb am 19ten Märs
  1802.
- GOLDAMMER (C. W.) leit 1805 Superintendent zu Groffenhayn.
- GOLDBECK (Johann Christian) D. der AG. und ausübender Arzt, zu Altona: geh. zu . . . SS. Metaphylik des Menschen. Ther Theil: Grundlinien einer Metaphysik der Natur im Allgemeinen, besonders des organisirten Theils. Tahellen. Altona 1863. kl. 8. Die Metaphysik des Menschen, oder reiner Theil der Naturlehre des Menschen; enthaltend: 1) Grundlinien einer Metaphylik der Natur im Allgemeinen, besonders des organisirten Theils; als Einleitung zur Grundlage eines wissenschaftlichen Systems der Medicin. 2) Die Organographie des Menschen, oder Beschreibung seiner organi-Ichen Modificationen im Raume. 3) Die eigentliche Metaphylik des Menschen, oder Ausführung des Ideals einer möglichen athletischen Gefundheit; das ist, Beschreibung des Menschen der Zeitfolge nach, von dem Moment der Entfiehung bis zum Moment des Aufhörens: Mit 15 Tahellen und einer Kupfertafel. ebend. 1806. 8.
- \*\*COLDHORN (Johann David) M. der Phil. und seit 1805 Pastor zu Leutsch in Steyermark (vorher Katechet und Nachmittagsprediger an der Peterskirche zu Leipzig): geb. zu Püchen zwischen Wurzen und Eilenburg am . . . September 1774.

  §§. Exkurse zum Buche Jonas; ein Beytrag zur Beurtheilung der neuesten Eiklärungen dieses Pro-

aus des Verf. Handbuche der praktischen Technologie B. 2). Der theoretisch praktische Wein - und Kellermeister, oder Unterricht in der Kultur und Behandlung des Weines; ein Handbuch für Weinbauer, Kellermeister und Wein-händler. ister Band. Erfurt 1807, — eter und letzter Band. ebend. 1808. 8. -Sah durch, verbesserte und begleitete mit einer Vorrede Christoph Fuldner's Schrift: Die Garten - Feld und Waldraupen, und die Mittel zu ihrer Vertilgung (Weimar 1804. 8). - Von dem Vollständigen Unterricht in der Bienenzucht erschien die 2te verbesserte und vermehrte Ausgabe, mit dem Beysatz auf dem Titel: Nebst einem Repertorium der vorzüglichsten, über die Bienenzucht herausgekommenen Schriften. 1805. 8.

- GOTTSCHALK (Karl August) D. der R. zu Leipzig:
  geb. zu Leisnig 1777 SS. Diss. inaug. de legato rei alienae. Lips. 1800. 4. Analecta
  juris Saxonici, civilis & ecclesiastici. ibid. 1804.
  8. Vergl. (Eck's) Leigz. gel. Tagebuch auf
  das J. 1800. S. 57-59.
- 9B. GOTTSCHALK (K. F.) SS. Taschenbuch für Reisende in den Harz. Magdeburg 1806. 8. Mit einer Landkarte und einem Kupfer.
- GRABENHORST nicht GRAVENHORST. (Sehann Georg) seit 1801 Prediger der Sohanneskirche auf der Augustftadt zu Wolfenbüttel (vorher Subsenior der Kollogiaten im Kloster Riddagshausen): geb. zu Braunschweig 1756.
- GRADMANN (J. J.) §§. \*Sprüche des nordischen Weisen, oder der Geist Friedrich's des 2ten. Berlin u. Leipz. (eigentl. Augsburg) 1801, 8. \*Der kleine Grandison, von Berquin; frey aus dem Französischen übersetzt. 1ster Theil. Breigenz 1801. 8. Mit Kupfern. \*Knigge im Hh 5 Kleir

Kleinen; ein Taschenbuch für junge Leute; nebst dem Französischen, Teutschen und Russischen Kalender für's Jahr 1802, und 6 Kupfern aus dem kleinen Grandison. ebend. 1801, kl. %. Auch unter dem Titel: Knigge im Kleinen; oder Klugheits - und Lebensregeln für Jünglinge, \*Kurzer vollständiger Briefnach Knigge. steller; voran abgedruckt: Lavater's Schreiben an seine Tochter Anna Luisa Lavater, welches eine Anweisung zum Briefschreiben enthält. Das gelehrte Schwaben: ebend. 1801. 8. oder Lexicon der jetzt lebenden Schwäbischen Schriftsteller: voraus ein Geburtstags - Almanach und hintennach ein Ortsverzeichniss; herausgegeben u. f. w. Im Verlag bey'm Verfasser (al-· so zu Ravensburg). 1802. gr. 8. — Vorrede zum Taschenbüchel seiner Söhne (s. den folgenden Artikel).

- GRADMANN (Ulrich Christoph) Sohn des vorhergehenden; Commis bey Joh: Chph. Gebhart's Wittwe za Tsni seit 1800: geb. daselbst am sten December 1781. §§. \*Taschenbüchel für junge Leute, zu Hause, auf Reisen, an allen Orten und zu allen Zeiten zu benutzen, von Mercier; frey aus dem Französischen übersetzt. Gesetzt und verlegt von J. Anton Gradmann. (Ravenshurg) 1801. kl. 8. Mit der Silhouette des Uebersetzers und einem Umschlagblättchen von Ludwig Gradmann. \*Der kleine Grandison, von Berquin; frey aus dem Französischen übersetzt. 21er Theil (vergt. den vorigen Artikel). Bregenz 1802. 8. Vergl. Gradmann's gelehrtes Schwaben.
- GRäße (K. A.) seit 1808 auch Richter des Tribunals der ersten Instanz zu Rinteln im Weser Departement.
- GRäf (J H. C.) §§. Introductionsrede über Erziehung zur Religion und Sittlichkeit in öben: lichen

om. ... 177.. SS. Kränze. 'Istes Bändtchen. Oldenburg 1801. — 2tes Bändchen. ebend. ... — 3tes Bändchen. ebend. ... — 3tes Bändchen. ebend. 1805. 8. Dieses Bändchen auch unter dem Titel: Blumen Teutscher Dichter aus der ersten Hälfte des siebenzehnten Jahrhunderts. — Gab mit BöHLELENDORFF heraus: Poëtisches Taschenbuch. Mit Kupfern. Berlin 1805. 16. — Gedichte in v. Halem's Irene, einer Zeitschrift für Teutschlands Töchter (1801 u. ff.).

GRANDMOTTET, nicht aber GRANDMOLLET (J. D.) war zum ordentlichen Lehrer der Französischen Sprache am Carolinum zu Braunschweig ernannt, gieng aber 1807 nach London. SS. Praktischer und mechanischer Unterricht in der Französischen Sprache; oder die Kunst. diese Sprache nach einer neuen Lehrart und Folge von Regeln zu erlernen; wobey die abgekürzte Geschichte des Gil Blas zur Grundlage der Uebung dient. Braunschweig 1805. gr. 8. seils d'un Philosophe Allemand à sa fille, parvenue à l'age nubile; traduit de l'Allemand de Mr. Campe. ibid. 1804. 12. Le nouveau Robinson; traduit de l'Allemand sur la huitieme Dictionnaire Franedition. ibid. 1805. 8. çais - Allemand & Allemand - Français, à l'usage de deux Nations, redigé originairement par une Societé de gens de lettres sur le Catholicon de Mr. Schmidlin par Mr. de la Veaux. Huitiéme Edition revue de nouveau par J. D. Grandmottet & Th. Berne. ibid. 1807. 4. Voll. in gr. 8.

de GRANDPONT (Philibert Franz) Französischer Sprachmeister bey dem adelichen Kadettenkorps zu Berlin: geb. zu ... §§. Abrégé de Grammaire Française, avec un Plan sur la manière d'enseigner, à l'usage des jeunes gens dans les Instituts militaires. à Berlin 1804. 8.

(hernach Königl.) Bayrisch-Fränkischer Schul-Merkur; herausgegeben u. s. w. Bamberg 1805-1806. 4. (Kam in Form einer Zeitung Nummernweise heraus). — Von der \*Prüfung des katholischen Religionsunterrichts erschien die 2te, gänzlich umgearbeitete Ausgabe unter seinem Namen und unter folgendem Titel: Prüfung der Unterrichts-Methode der katholisch-praktischen Religion, von dem Standpunkte der Zweckmässigkeit aus betrachtet. Landshut 1806. 8.

- ou. 11 B. GRATTENAUER (K.) §§. Beyträge zur Erläuterung des Wechselrechts; herausgegeben u. f. w. Berlin 1802. 8. Auf einem zweuten Titelblatt steht noch dabey: Aktenstücke in der Wechfel-Procels-Sache des Ganlischen Konkurs - Kurators wider den Freyherrn von Eckardtstein. Ueber die Gültigkeit der trocknen Wechsel mit Bezug auf die Bremische Wechselord-\*Wider die Juden; ein Wort der Warnung an alle unsere christliche Mithurger. 6 Auflagen. Berlin 1803-1804. kl. 8. klärung an das Publikum über meine Schrift: Wider die Juden. ebend. 1803. 8. Erfter Nachtrag zu seiner Erklärung über seine Schrift: Wider die Juden; ein Anhang zur fünften Auflage, ebend. 1804. 8. Vorläufig litterarischkritische Notitz von den neuesten und brauchbarsten Schriften über Kriegeslasten, schäden und Kriegeseinquartierungen, chen auch über Indulte und Moratorien; in der Allgemeinen jurist. Monatsschrift von Mathie B. 4. H. 6 (1807).
- GRATTENAUER (Karl Friedrich Wilhelm) D. der Rechte und Sekretar des Intelligenzkomtoirs zu Breslau: geb. zu... §§. Ueber Neutralität, Erhaltung und Sicherheit der Bäder und Heilquellen in Kriegszeiten, mit besonderer Beziehung auf Schlesien. Breslau 1807. 8. Ueber Generalindult und Specialmoratorien, be-

GREILING (J. C.) seit 1805 Oberprediger zu Aschers leben und Inspektor der Ascherslebischen Dioces. 66. Hieropolis; ein Versuch über das wechselleitige Verhältnile des Staats und der Kirche; nebst einigen Winken, der Kirche durch eine hohere Bildung ihrer. Lehier aufzuhelfen; allen Religionslehrern gewidmet. Magdeburg 1802. 8. der Popularität. ebend. Amtevorträge, bey feyerlichen Gelegenheiten gehalten. ebend. 1805. 8. Andachtsreden bey Uebernahme der Oberpfarre an der Stephanskirche zu Aschersleben. Halberstadt 1805. & Theophanicen, oder über die symbolischen An-Schauungen Gottes, Halle 1808. 8. das Bedürfnis einer neuen Kirchenreformation. als das radicale Mittel, die öffentliche Religionsachtung wieder herzustellen; in Schuderoff's Journal zur Veredelung des Prediger- und Schullehrerstandes B. 2. St. 1. S. 5-43. Ueber die Anwendung der schönen Künste bey, dem öffentlichen Religionskultus; ebend. B. 3 (1804). Theorie der Popularität; in Hanstein's neuen homiletisch-kritischen Blättern 1807. Quart. 4.

GREINER (Georg Michael) Lehrer der Französischen and Italienischen Sprache zu Grätz in Steyermark: geb. zu . . . §§. Nouveau Dictionnaire de Poche François-Allemand & Allemand. François à l'usage des étudiants de la Grammaire de Meidinger, améliorée par Lugino, d'un petit traité de la nouvelle methode de prononcer les lettres dans la Langue Françoise & Allemande. II Tomes. à Gratz 1807. 8. gino's amgearbeitete Meidingerische Französische Grammatik in zwey Theilen, zur durchaus praktischen ganz umgeschaffen, und zum Besten derer, die nicht vorher schon der Lateinischen " Sprache kundig find, befonders mit leicht falslichen Grammatikal-Kunstausdrücken verschen. ebend. 1807. gr. 8.

- RELLMANN (H. M. G.) §§, Von den Statistischen Aufklärungen über wichtige Theile und Gegenstände der Oesterreichischen Monarchie erschien auch noch der 3te Band 1802. Vergl. Momoria H. M. Grellmanni; auctore J. G. Buhle. Moscuae 1805. 8.
- RESSER (Joseph) . . . zw . . . : geb. zw . . . . §§. Panorama des groffen Weltgebäudes , oder neuestes Gemählde der heutigen Modelitten. Berlin (vielmehr Wien) 1806. 8. Mit einem Kupfer.
- c. GRETSCH (A.) §§. Ven den Sonntagspredigten und Feyertagspredigten er/chien die 2te verbesserte Ausgabe. Wien 1807. gr. 8.
- \*EUHM (Friedrich) . . . zu . . .: geb. zu . . . . . §§. Ueber die Transfiguration von Raphael von Urbino; nebst einigen Bemerkungen über die Mahlerey der Griechen, von Benito Pardo de Figuerva; aus dem Spanischen übersetzt. Berlin 1806. 8.
- EULICH (Christoph) Müllermeister zu Nordheim im Würtembergischen: geb. zu ... SS. Schrieb mit Hülfe seiner Mitgesellen Georg MINDLING und Peter Häffelle, und lies drucken: Nordheimer Glaubensbekenntnis. (Ohne Druckort und Jahrzahl, aber 1801). 8. (Wegen des in dieser Schrift gepredigten Aufruhrs muste der Verfasser in's Zuchthaus wandern. Die Schrift selbst wurde ebenfalls bey Zuchthausstrafe zu verkausen, zu besitzen und zu lesen verboten). Vergl. Rintel, theolog. Annalen 1801. Gradmann's gelehrtes Schwaben S. 847 u. f.
- LYSSING (I.) §§. Von Marci Tullii Ciceronis Rhetorica &c. er/chien Tomi primi Editio secunda (Norimh. 1808). Wahrscheinlich aber nur ein neues Titelblatt.

- 9 B. GRIES (J. D.) hält sich seit 1806 zu Heidelberg auf, nuchdem er mehrere Jahre in Jena privatisist hatte §§. Ludovico Ariosto's ratender Roland; übersetzt. 1ster Band. Jena 1804. — zter Band. ebend. 1806. gs. 8.
- GRIESBACH (J J.) §§. Pr. Epimetron ad commentarium criticum in Graecum Matthaei textum Progr. fiftens Commentarios Jen. 1801. 4. in Graecum Marci textum criticos. Particula I. ibid. 1802. - Partic, II & III. ibid. 1804. 4 H KAINH ΔΙΑΘΗΚΗ; Novum Testamentum Graece. Ex recensione Jo. Jac. Griesbackii, cum selecta lectionum varietate. Evangelia Matthaei & Marci. Lipf. 1803. Tomus II: Evangelia Lucae & Joannis. - Tomus III: Pauli Epistolae. 1806. fol. min. — Vorrede zu de Wette'ns kritischen Versuch über die Glaubwürdigkeit der Bücher der Chronik (Halle 1806. 8).
- GRIESHAMMER (...) geheimer Sekretar zu Bayreuth seit 1806 (vorher zu Ansbach): geh. zu... §§. \*Volkszeitung. Bayreuth 1796. 8.
- von GRIESHEIM (C... W... E...) königs. Preußfcher Kammerherr zu ...: geb. zu ... §§.
  Der Onkel Bott; ein Lustspiel in vier Aufzügen
  Magdeburg 1805. 8. Das Modell, ein Lustspiel in zwey Aufzügen; nach der Französischer
  Operette Une Folie von Bouilly, frey bearbeite
  ebend. 1806. 8.
- von GRIESHEIM (L. W.) auch herzogl. Sachfen-Gr thaischer geheimer Rath und Steuer-Obereinner mer zu Altenburg. §§. \*Aufruf eines prakt schen Forstmannen an seine Kameraden und de ren Besehlshaber. ister, ater und zuer Abschnit Mit Anmerkungen des Herausgebers, in Beud des jüngst im Publico erschienenen Handbuch der grundsätzlichen Forstwissenschaft im State

mit Hinficht auf Landökonomie und Wildbahn.
Jena 1801. — 4ter Abschnitt. ebend. 1803. —
5ter und letzter Abschnitt (auf dessen Titel er
sich nennet); enthält das aufgenommene offenherzige Gespräch eines Staatsministers über den
Mangel und die Theurung des Holzes mit dem
Verfasser dieses Aufrus, nebst deshalbigen
Wunsch und Bitte gerichtet an alle zum Wohlstand des Landes mitwirkende Behörden und einem Vorbericht von mir, dem Herausgeber,
als in fortgesetzt praktischem Bezug auf das
Handbuch der natürlich-grundsätzlichen Forstwirthschaft im Staate, mit Hinsicht auf die Landökonomie und Wildbahn. ebend. 1805, 4.

- FRIESINGER (Georg Andreas) M. der Phil. zu Wien: geb. zu... SS. Denkwürdigkeiten aus der Geschichte der Oekreichischen Monarchie; auf jeden Tag der Jahrs gesammelt. Wien 1804. 12. Berichtigung der Zweisel des Herrn Raths Hannamann gegen die Abhandlung des Herrn Hofraths von Sonnensels über die Stimmenmehrheit bey Kriminalurtheilen. ebend. 1802. gr. 8.
- 3RIESINGER (G.F.) dass er seit 1804 auch Propst zu
  Stuttgart sey, meldete eine Litteraturzeitung
  irriger Weise. Denn seit 1600 giebt es keinen
  solchen Propst mehr. Auch hies er damahls
  Landpropst. An ihn musten des Konsistorium
  und der Kirchenrath berichten. Er war der Papst
  Würtembergs.
- SRIESINGER (J. J.) §§. Ueber den Pentateuch. Stuttgart 1806. 8.
- FRIESINGER. (L. F.) war Direktor des Konfulentenkollegiums zu Stuttgart, gab aber im J. 1807 diese Stelle aus. SS. Geschichte und neue Theorie der Suität. Stuttgart 1807. gr. 8. — Der gte Band des Kommentags über des Würtemberlig gische

gifche Landrecht ist noch nicht genkrucht, wie u. B. 11. S. 293 hefst.

- GRIESSE (Joseph Georg Anten) D. der Recht 28...: geb. 22 Eriaru zu der Oberpfalz ... §§. Meditationes quaedam de mutationibus circa Notarios publicus fublata Imperii Germanici forma. Landishutae 1807. 8. Diff. inaug. de notis characterificis Notariorum tum imperialium tum novierum, & imprimis de illorum qualitate, sublato Germanorum Imperio. ibid. eod. 8.
- GRIMM (Adolph) ... 28 ...: geb. 28 ... §§. Lenchen; ein komischer Roman in Jünger' Roman. 2 Bände. Leipzig, Wien u. Berlin 1805 & Herr Werther auf Freyersfüssen. Siebenmahl B. äutigam, und doch keine Frau. 2 Bändchen. Leipz. (1804). 8.
- GRIMM (A... L...) . . . zw . . .: geb. zw . . .

  §§. Reife in die Gegend von Goldau und Lawerz nach dem Bergfalle. (Okne Druckort)

  1807. 8.
- GRIMM (D. C<sub>1</sub>) §§. Verluch, mancherley gewöhnliche Vorftellungen von Juhelfesten zu berichtigen. Annaberg 1796: 8.
- von GRIMM (Friedrich Melabior) eigentlick Baron GRIMM von GRIMMHOFF. Starb am 19ten December 1807. Er hielt fich viele Jahre in Frankreich auf, kehrte aber bald nach dem Anfange der dortigen Revolution nach Teutschland zurück, kam darauf nach Hamburg als Russichkaiserlicher wirklicher Staatsrath, Ritter der Wladimirordens der sten Klasse, und aussetzten dentlicher Gesandter am Niedersächsischen Kreise, und lebt seit einigen Jahren zu Gotha, mit einer Pension des Russisch-kaiserlichen Hose. SS. \*Banise, ein Trauerspiel; in Gottsched's Teut-

Teutschen Schaubühne B. 4 (1745). — Se Nicolai in der N. Berlin, Monatsschrift 1805. Jan. S. 15 u. f.

- RIMM (H. A.) SS. Chaldäische Chrestomathie zur leichtern Erlernung der Chaldäischen Sprache, für Anfänger eingerichtet; mit einem vollitändigen Glossarium. Lemgo 1801. 8. Jonae & Obadiae Oracula Syriace. Notas philologicas & criticas addidit &c. Duisburgi 1803. 8.
- u. 11 B. GRIMM (J. K. P.) S. Hausbedarf aus der Geschichte des könig! Preussischen Hauses und der dazu gehörigen Länder; herausgegeben u. f. w. 1ster Theil. Breslau 1802. - 2ter Theil. Mit einem Kupfer. ebend. 1802. 8. Vergl. STERNAGEL. Das Wissenswürdigste aus der Physik. Liegnitz u. Leipz. 1803. 8. - Ueber das Vermögen verschiedener Flüssigkeiten, - den Sauerstoff aus der Luft zu absorbiren; in dem Neuen allgemeinen Journal der Chemie B. 4.1 H. 2. Nr. 5 (1804). Ueber die Verhältnisse des Sauerstoffs zum Wasser unter verschiedenen Umständen; ebend. B. 5. H. 2. Nr. 7 (1805). - Von dem Repertorium der neuesten Fortschritte in der Physik, für Schullehrer und Liebhaber dieser Wissenschaft, erschien der 2te Heft mit einer Kupfertafel 1801, der 3te auch mit einer Kupfertafel 180s, der 4te, ohne Kupfertafel 1803.
- RIMM (Wilhelm Karl) Kriegssekretar zu Cassel:
  geb. zu... SS.: Ueber der Nibelungen Liet;
  in dem Neuen litter. Anzeiger 1807. Nr. 15. S.
  225-232. Nr. 16. S. 241-247. Einige Bemerkungen zu dem altteutschen Roman Wilhelm
  von Oranse; ebend. Nr. 21. S. 334-336. Etwas über Meister- und Minne-Gelang; ebend.
  Nr. 23. S. 553-356. \*Ueber die Originalität
  des Nibelungen Lieds und des Heldenbuchs;
  ebend. Nr. 30. S. 477 u. f. Von Uebereinstimli 4 mung

mung der alten Sagen; ebend. Nr. 36. S. 568-570. Beytrag zu einem Verzeichniss der Dichter des Mittelalters; ebend. Nr. 47. S. 757-745.

- GRINDEL (D. H.) D. der AG. und ordentlicher Professor der Chemie und Pharmacie auf der Universtät zu Dorpat seit 1806 (vorher Privatapotheker zu Riga). §§. Pharmaceutische Botanik zum Selbstunterrichte, für angehende Apotheker und Aerzte, Riga 1802. 8. Ueber die verschiedenen Mittel, die atmosphärische Luft zu reinigen. ebendi 1802. 8. Botanische Taschenbuch für Lief-Kur-und Esthland. illuminirten Kupfertafeln, ebend. 1803. kl. & Russisches Jahrbuch der Pharmacie, herausgegeben u. f. w. 1ster Band. chend. 1803. Band, ebend. 1804. - 3ter Band. ebend. 1805. 4ter Band, ebend, 1806. Taschenformat, Fasslich dargestellte Anleitung zur Pflanzerkenntnis. Mit vier Kupfern. ebend. 1804 & Versuch über die Natur der Blaufäure; als Gelegenheitsschrift bey dem Antritt der ordentlichen Professur der theoretischen und angewandten Chemie zu Dorpat; dargestellt u. s. w. ebend. Grundrifs der Pharmacie zu Von 1804. 8. lefungen. ebend. 1806. gr. 8. Bemerkungen, die Blaufäure und die Erzeugung einer Pyrophors durch blaufaures Eifen betreffend; in dem Neuen allgemeinen Journal der Chemie B. 1. H. 6 (1803). Ueber die Knochen; ebend.
- GROB (G.) §§. \*Biographie Johann Ludwig Am Bühl's, vor dessen Gedichten, die er nach des Verfassers eigenen Auswahl zum Druck beförderte (St. Gallen u. Leipz. 1803. 8). — Vos den Trauungsreden erschien die ste verbesserte und vermehrte Ausgabe 1807.
- GRODDECK (G. E.) §§. Progr. de scena in theatre Graecorum, in primis de tertiarum partium actore.

actore, five tritagonifia, praecunte Julio Polluce. Onomast. L. IV. c. 19. §. 124. Commentatio, qua scholas Graecas in Academia Vilnensi d. 23. Januarii aperiendas indicit. Vilnae 1805. 4 maj.

- gu. 11 B. GRÖNINGER (A.) §§. Aurelius Augufinus Betrachtungen, Alleinreden und Handbüchlein; übersetzt u. s. w. Münster 1803. 8.
- GROFF (U., Fr...) zu Ochtelbur in Ostfriesland:
  geb. zu ... §§. Kurze, jedoch gründliche
  Anweisung zum Kornbranntweinbrennen, auch
  die dazu erforderlichen Hesen selbst zuzubereiten, Aurich 1800, 8,
- GROHMANN (J. C. A.) SS. Annalen der Univerfität zu Wittenberg, uster Theil. Meissen 1801. -ster Theil. chende 1802. - zter u. letzter Theil. ebend. 1808, 8. Ueber das Verhältnis der Kritik zur Metakritik, oder, entspricht die neuere Philosophie den Ansprücken des Menschen? Rin Sendichreiben an Herrn Hofrath D. Platner, Progr. Brevis historia Theo-. Leipz, 1802. 8. logiae dogmaticae, ita instituta, & corum potissi-, mum, quae disciplina ista Academiae Vitebergens debeat, ratio habeatur. Viteberg. 1802. 4. Dem Andenken Kants: oder die neuern philosophischen Systeme in ihrer Nichtigkeit dargestellt. Berlin 1804. kl. 8. Philosophie der Medicin, ebend. 1808. gr. 8,
- GROHMANN (Johann Gottfried) starb am 12ton März

  1805 (wie schon im Todtenregister B. 12 bemerkt
  wurde). §S. Taschenatlas zum Gebrauch für
  Kinder; begleitet mit einer gedrängten Anleitung zur Länderkunde. Nr. 1. 2 3. Leipz. 1801,
  Queerduodez. Nebst 11 Kärtchen in demselben
  Format. Saadis, des weisen Persers, Königsspiegel; herausgegeben u. s. w. Mit dem
  Bildnis des Saadi. ebend. 1802. 8. Technologisches Rilderbuch, zur Belehrung und Un.
  115

terhaltung, mit den nöthigsten Erklärungen verfehen. 1sten Bandes 1ste, 2te, 3te und 4te Abtheilung (in 4 einzelnen Heften, mit einem verzierten Umschlag). ebend. 1802-1804. 4. Mit 27 kelorirten Abbildungen. Auch unter dem besondern Titel: Historisch-technologischer Schauplatz aller merkwürdigen Erfindungen und ihrer mannichfaltigen Benutzung; zur Belehrung und Unterhaltung dargestellt u. s. w. Verschwörung der Gracchen (aus dem Franz. des Abbé von Saint-Real und mit Nachrichten von des Verfassers Lebensumständen begleitet). ebend. 1803. 8. Handwörterbuch über die bürgerliche Baukunst und schöne Gertenkunst. Theil: A-M. Mit Kupfern. ebend. 1804. zter Theil: N-Z. Mil Kupfern, ebend. 1804 gr. 8. - Vergl. (Edf) Leipz. gel. Tagebuch auf das J. 1790. S. 29 }! auf das J. 1805. S: 38. -Otto's Lexikon der Oberlausitzischen Schriftsteller B. 1. Abtheil. 2. S. 522-524.

GROKE (Georg Wilhelm) Lehrer am Elisabethanischen Gymnasium zu Breslau: geb. zu . . . §§. Erfter Unterricht im Lesen und Nachdenken. Mit 26 illuminirten Kupfern, Breslau 1806. 8. Queerformat.

## 9 u 11 B. GROLMANN (Adolph) -.

- GROLMANN (K.) §S. Von dem Magazin für die Philosophie und Geschichte des Rechts und der Gesetzgebung erschien des zten Bandes ztes und 4tes Stück 1808. (Aeg. v. Löhr war Mitherausgeber dieser beyden Stücke).
- GRONAU (K. L.) §§. Ueber die vom Himmel gefallenen Steine. Berlin 1808. 8. Vergleichung des Frühlings und Sommers der beyden
  Jahre 1799 und 1800; in den Denkwürd. der
  Preust. Staaten 1801. April S. 409 417. —
  Ueber die Witterung des Jahrs 1785; in des
  Neues

Neuen Schriften der Gesellsch. naturs Freunde zu Berlin B. 3. Nr. 6 (1801). Ueber die Veränderungen des Klima in verschiedenen Gegenden; ebend. B. 4. S 59-69 (1903). — Hundertjährige meteorologische Beobachtungen der Witterung in Berlin, von 1701-1800; in dem Magazin der Gesellsch. naturforsch. Freunde zu Berlin Jahrg. 1 (1807). 'Quart. 2. Nr. 4. Ueber die Winter nach hundert- und mehrjährigen Beobachtungen; ebend. Jahrg. 2 (1808). Quart. 1. Nr. 7-

- 11 B. GROS (J. F. K.) §§. Welches ist das zuverlässigste Mittel, unnöthige Auswanderungen zu verhüten? Stuttgart 1803. 8.
- GROS (K. H.) §§. Lehrbuch der philosophischen Rechtswissenschaft oder des Naturrechts. Tübingen 1802. 8. — Recensionen in der Allgemeinen Litteraturzeitung. — Vergl. Fikenscher's Gelehrten Geschichte der Universität zu Erlangen Abtheil. 1. S. 280-282.
- War erst Rathskopist zu Lauban, zuletzt Schreib- und Rechenmeister zu Zittau: geb. zu Leschwitz am 5ten April 1747. SS. Rechenbuch für Rechnungsfähige aus allen Ständen. Görlitz 1801. 8. Rechnungsübungen zum nützlichen Gebrauch für Lehrer und Schüler. ebend. 1802. 8. Auslösung einer Rechnungs-Ausgabe; in S. G. Goldberg's arithmetischen Beschäftigungen St. 5. Gegen-Beantwortung und Vertheidigungsgründe seiner Auflösung; ebend. Vergl. Otto's Lexikon der Oberlausitz. Schriftsteller B. 5. Abth. 2. S. 718.
- GROSHEIM (Georg Christoph) Musikdirektor zu Caffel. §§. Ueber den Verfall der Tonkunst. Göttingen 1805. 8.

- For GROSS (Albrecht David Gabriel) herzogt. Sachfen-Weimarischer Kammerherr zu Weimar (ehedem Obristlieutenant in Holländischen und Englischen Diensten): geb. zu... §§. Von dem
  Dienste des Officiers im Felde, besonders der
  leichten Infanterie; nach dem Englischen Originale auss neue bearbeitet, und mit Beyspielen
  aus dem siebenjährigen und dem letzten Revolutionskriege beleuchtet. Zum Gebrauch der
  Akademie zu Belvedere bey Weimar u. s. w. Gotha 1803. 8. Le premier Navigateur; Poëme en quatre Chants. à Weimar 1805. gr. 8.
- g.B. GROSS (Johann Jakob) ftarb am 1eten Junius 1797
- GROSSE (G.) §S. Korollarien zur praktischen Geometrie für diejenigen, deren Beruf es ist, einzelne Feldmarken zu vermessen und zu theilen. Mit 5 Kupfertafeln, Halle 1805. 8,
- GROSSE (Heinrich) ... zw ... : geb. zw ... \$\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square
- GROSSE (J. A. L.) SS. Ich bin unsterblich. Zehn philosophisch - christliche Reden für und an Hoffende in den gebildeten Ständen. Halle 1801. 8.
- GROSSE (Johann Reinhard) D. der Rechte zu Marburg: geb. zu . . . §§. Der Begriff des Direktariats; eine kriminalistische Abhandlung. Göttingen 1804. 8.
- GROTE (G... L...) ... zu...: geb. zu ... §§. Gemeinfaßliche Lehre von Logarithmen für Anfänger und zum Selbstunterricht. Bremen 1804. 8.

9 u. 11 B. GROTEFEND (Georg Friedrich) — geb. — am oten Junius 1775. — Vergl. sein Leben, von ihm selbst in Lateinischen Versen beschrieben in J. G. Purmann's Progr. de jure manuario per Treugam sive pacem Dei temperato (Francos. ad Moen. 1804. 4).

GRUBER (J. G.) seit 1803 zu Gena und seit 1805 zu Halle. SS. Katechisationen über die Moral und Religion; nebst einer durchgängigen Beyspielsammlung, zur Anwendung auf das prakti-sche Leben. istes Bändchen. Leipz. u. Zürich F. Donavan's Naturgeschichte der 1801. 8. Chinesischen Insekten; enthaltend gegen hundert neue, besondere und schöne Species nach der Natur gezeichnet, und genau kolorirt, auf den Pflanzen, worauf sie gewöhnlich leben, nebst Beschreibung nach Linne's Ordnung; mit Beziehung auf Fabricius und andere. Ueberseizt und herausgegeben u. s. w. Leipz. 1801. Adolph Freyherr von Knigge über den Umgang mit Menschen; im Auszuge für die Jugend; mit einer durchgängigen Beyspielsammlung. ebend. 1801. - 2ter Theil, enthält die pragmatische Anthropologie. ebend. 1803. 8. Encyclopädie der Alterthümer Griechenlands, Etruriens und Roms; für Humanisten, Künstler und Kunstliebhaber, zum größten Theile aus den übrig geblichenen Kunstdenkmählern jener Nationen entwickelt. 1sten Bandes 1ster Heft. ebend. 1801. gr. 4. K. H. Heydenreich's, Prof. der Philos. in Leipzig, Betrachtungen über die Würde des Menschen im Geiste der Kantifchen Sitten-und Religionslehre, mit Zollikofer's Darstellungen über denselben Gegenstand; herausgegeben und nach Heydenreich's Grundlinien einer geiltlichen Redekunft, mit einigen Winken zu einer Parallele zwischen Heydenreich's und Zollikofer's Ideen begleitet u. f. w. ebend. 1802. 8. Geographisch - Naturhistorisches Bilderbuch, mit ausführlichem Texte,

enthaltend die Länder- und Völkerkunde; Geschenk für die Jagend von einigen Jugend-1-4ter Heft. Mit 6 Kupfern und 5 fieunden. Chartén. Zürich u. Leipz. 1803. gr. 4. unter dem Titel: Beschreibung von Grönland und Spitzbergen, mit den Wundern der Natur und Menschenwelt um den Nordpol. Entworfen nach einem Ideal von Erdbeschreibung, und erzählt in einem Familienkreise nach den beyden Egeden, Anderson, Cranz, Fabricius, Martens, de Pagès, Peurant und Andern, Des Geographisch - Naturhistorisch - Technologischen Bilderbuchs 1-4ter Heft. \*Sitten - und Gebräuche der merkwürdigsten Nationen; ein interessantes Lesebuch für die Jugend. 1stes Bändchen: Der auffereuropäischen Nationen iste Abthei-- 2tes Bändchen: lung. Leipz. 1803. aussereurop. Nationen ste Abrheilung. ebend. 1803. 8. Verluch einer pragmatischen Anthropologie; als Anleitung zur Menschenkenntnils für junge Leute, die in die Welt treten wollen. ebend. 1803. 8. Geschichte des menschlichen Geschlechts aus dem Gesichtspunkt der Humanität; erzähltu. f. w. 1ster Band. - gter Band. ebend. 1806. ebend. 1807. 8. Charakteristik Johann Gottfried von Herder's; von Danz und Gruber; herausgegeben von 3. G. Gruber. ebend. 1805. gr. 8. Etwas über Franz von Sonnenberg's Leben und Charakter. Halle 1807. gr. 8. Gab heraus: Traugott Thieme'ns, Rektors der Schule, zu Löbau, Grundlinien zu einer Geschichte aller politiven Religionen. Leipz. 1803. gr. 8. Auch unter dem Titel: Sämmtlicher hinterlassener Schriften 1ster Theil: Religiöse Schriften.

GRUBER (Johann Siegmund) starb am 3ten December 1805 (wie schon im Todtenregister B. 12 bemerkt ist). §§. Claudii Rutilii Numatiani, Galli, Viri clavissimi, Itineravium sive de reditu quae supersunt. Cum selecta sectionis varietate atque inte-

integris notis Jo. Georg. Graevii & Theod. Jank, ab Almeloveen, nec non Gottheb Cortii notarum fragmento in Rutilium, curante — Grubero — qui & suas addidit adnotationes. Accedit Goannis Christiani Kappii Notitia sitteraria atque index locupletissimus. Norimbergae 1804. 8 maj.

- GRUBER (Joseph Anton) D. der AG, fürst. Fugger-Babenhausscher Hosrath und Leibarzt zu Babenhausen in Schwaben: geb. zu . . . §§. Beyträge zur Organisation der medicinischen Polizey; ein Taschenbuch für Aerzte, Geistliche und Justitzbeamte auf dem Lande. Kempten 1805. 8.
- yon GRUBER (Karl Anton) bis 1807 Scriptor bey der gräfl. Széchényischen Ungrischen Reichsbibliothek zu Osen (jetzt?): geb. zu . . . §§. Hymnus an Pallas Athene. Wien 1803. 8. Hymnus an Pannonia. ebend. 1804. 8. Das Ideal (ein Roman). Penig 1804. 8. Auch unter dem Titel: Journal von neuen Teutschen Original-Romanen. 3ter Jahrgang. 2te Lieferung. Torquato Tasso. ebend. 1805. 8. Elogia & Epigraphica. Posonii 1805. 4. Gedichte in dem Wiener Musenalmanach.
- GRUBER (Tobias, nach andern Thomas) starb am 31sten März 1806. Ward geb. 1745. War in jüngern Jahren Mitglied des Jesuitenordens.
- 9 B. GRüBEL (J. K.) §§. Correspondenz und Briefe in Nürnberger Mundart. Nürnb. 1808. 8. — Von dem isten Bändchen seiner Gedichte erschien die 2te vermehite und verbesserte Ausgabe 1802; und das 2te Bändchen 1801.
- GRÜNBERGER (G.) seit 1806 königl. Bayrischer Landesdirektionsrath und seit 1807 Oberstforstrath zu München.

- GRÜNDLER (C. G.) seit 1805 mit dem Charakter eines Hofagenten. §§. Patriotischer Vorschlag zu einem Kreditsstem für Hausbesitzer, besonders in Messtädten; nach dem Beyspiele des Hamburgischen Kreditsstems den jetzigen dringenden Bedürfnissen gemäs bearbeitet. Berlin 1807. 8. Ueber die Messe zu Frankfurt an der Oder, die Ursache ihres Verfalls in verschiedenen Zeitpunkten und über den Wachsthum der Messe zu Leipzig. ebend. 1807. 8.
- GRÜNDLER (K. A.) Vergl. Fikenscher's Gelehrten Geschichte der Universität zu Erlangen Abtheil. 1. S. 282-284.
- 9 B. GRÜNEBERG (J. C.) feit 1806 Prediger zu Hehenhorn im Lauenburgischen, nachdem er Stadtund Garnisonprediger zu Ratzeburg gewesen war.
- GRUNEBUSCH (Heinrich Christian Konrad) Konrektor der Schule zu Celle: geb. zu . . . §§. De crimine perduellionis atque majestatis apud priscos Romanos, & de eo, qued inter utrumque jam liberae reipublicae tempore fuit discrimine, Prolusio. Cellis 1802. 4.
- GRÜNER (C. S.) von Düsseldorf gieng er nach Danzig:
  ob er aber noch dort seg, ist ungewiss. SS. Satirisch kritische Requisitionen, im Briesen.
  Stuttgart 1803. 8. Das Gelübde; ein heroisches Schauspiel in vier Aufzügen. Mannheim
  1803. 8. \*Henriette von Detten, Gräfin von und zu J genannt Jettchen Schönthal, die schönste und merkwürdigste Buhlerin ihrer Zeit; ein Beytrag zum Archiv der Liebe, des Genusses und der Weiblichkeit; charakteristisch gezeichnet von C. S. G. 2 Theile. Mit 1 Titelkupser. Cölln 1804. 8.
- von GRÜNWALD. S. WANDER von GRÜNWALD.

- GRULICH (F. J.) §§. Einige Bemerkungen über die Gründe, womit ein Ungenannter die absolute Unmöglichkeit einer Offenbahrung zu erweisen sucht, im Henke'ns neuem Magazin für Religionsphilosophie B. 5. St. 2. S. 49 u ff.; in (Rehkopf's). Prediger-Journal für Sachsen Jahrg. 1.

  H. 5 (1803). Einige Gedanken über den Werth und Nutzen unserer Ermahnung: denkt an den Tod; ebend. H. 10. S. 646-652.
- GRULICH (J.) §§. Compendia Scripturae Sacrae in usum plebis juventutisque Christianae non esse facienda probare studet. Neostadii ad Orlam 1803. 8.
- GRUNDMANN (Johann) Garnisonwundarzt zu Breslau: geb. zu ... §§. Abhandlung über die Eigenschaften und Wirkungen der animalischen Elektricität; wodurch auch die wahre Natur der Hundswuth und deren Heilung erkenntbar wird. Breslau 1803. 8.
- GRUNER (Anton) Oberlehrer der neu errichteten Muferschule zu Frankfurt am Mayn seit 1805: geb.
  zu... §§. Briefe aus Burgdorf, über Pestalozzi, seine Methode und Anstalt. Ein Beytrag
  zum bessern Verständniss des Buchs: Wie Gertrud ihre Kinder lehrt, und zur Erleichterung
  des zweckmässigen Gebrauchs der Pestalozzischen Elementarbücher. Mit 4 Kupfern. Hamburg 1804. 8. Kurzgefasstes Resultat meines Nachdenkens über die Einrichtung einer guten Burgerschule; bey Husnages's Rede von der
  grees sahrh, ister.

Kraft der Beyspiele Jesu zur Bildung des Kinderherzens (Franks. am M. 1805. 8).

- GRUNER (C. G.) SS. Progr. Quaestio forensis: An vir, qui testes perdidit, foecundus & testabilis esse possit? Jenae 1802. 4. Progr. Zofymi de Zythorum confectione Fragmentum I. ibid. Sectio II. ibid. 1803. — Sectio III & IV. ibid. cod. — Sectio V. ibid. 1805. 4 Progr. Variae lectiones in Q. Serenum Sammoniacum ex N. Marescalci enchiridio excerptae. ibid. 1803. 4. Progr. Commentatio in locum Celsi de sectis Medicorum. ibid. 1803. 4. Piogr. de Camo, Zythi five Cerevifiae veteris specie ad Digeft. locum dubium. ibid. 1805. 4. rarium sudoris Anglici &c. actis de signatum. ibid. cod. 8. Progr. de stupore mentis, infanticidam non excusante. ibid. eod. 4. I-VII llidis, Christiani & Pappi philosophi jusjurandum chemicum. ibid. 1807 - 1808. Lusus medici orationibus expressi. Insunt Gonorrhoeae & Calvitii Encomium, Q. Calvi Venerei Funus indictivum & Exeguiae. Parentavit &c. ibid. 1808 (eigentl. 1807). 8. - Von den Programmen in locum Lutheri de filiis per diabolum subditis erschien das 3te, 4te, 5te und 6te 1800 - 1802. — Von Spicilegium feriptorum de morbo Gallico Continuatio IX-XIV. 1801-Vindiciae mortis Jesu Christi verae: mit seines Sohnes Car. Frid. Ferd. Gruneri Commentatione antiquaria medica de J. C. morte vera, non simulata, und mit Herm. Conringii Discursu de J. C. cruento sudore &c. dem er cinen Commentarium perpetuum beyfügte (Halae 1805. 8 maj.).
- 9 B. GRUNER (Gottl.) SS. Seine bey der ökonomischen Gesellschaft zu Bern eingelangte Schrist Ueber eine Brandassekuranzanstalt ist enthaltes in: Ueber die Errichtung einer Brandass. im Kanton Bern, drey bey der ökonom. Gesellsch.

su Bern eingelangte Preisschriften (Bern 1789, gr. 8).

- GRUNER (J. E.) seit 1806 Kanzler und Chef des Juflitzkollegiums zu Coburg, wie auch seit 1808 wirklicher geheimer Rath und Konsistorialpräsident. §S. Adam Smith und Christian Garve; in der Berlin. Monatsschrift 1801. Jul. S. 38-61.
- gu. 11 B. GRUNER (Justus) SS. Versuch über die recht und zweckmässigste Einrichtung öffentlicher Sicherungsinstitute, deren jetzigen Mängel und Verbesserungen; nehst einer Darstellung der Gefangnen - Zucht - und Besserungshäuser Westphalens. Franks. am M. 1801, 8. Nebst einer Kupfertafel. Meine Wallfahrt zur Ruhe und Hoffnung, oder Schilderung des sittlichen und bürgerlichen Zustandes Westphalens, am Ende des achtzehnten Jahrhunderts. ıster Theil. - 2ter Theil. ebend. 1803. 8. ebend, 1802. Gab mit HARTLEBEN heraus: Allgemeines Archiy für Sicherheits - und Armenpflege. Bier Heft (womit der erste Band beschloffen ist). Würzburg 1805-1806, gr. 4. — Ankundigung und Aufforderung zu einer Pränumeration für die Pestalozzischen Schulbücher; in der Berlin, Monatsschrift 1803. Febr. S. 147-155. - Weibergüte und Männerhärte (Bruchstück aus einem Reise-Journal); in Wieland's Neuem Teutschen Merkur 1803. Jul. S. 203-213,
- Gottfried; D. der AG. zu Jena: geb. daselbst...

  SS. Diss. inaug. Commentatio de Jesu Christi morte vera. Jenae 1800. 4. Hernach vermehrt und verbessert unter dem Titel: Commentatio antiquaria medica de J. C. morte vera, non simulata; accedunt D. Christ. Gottsrid. Gruneri, Prof. Jenensis, Vindiciae mortis Jesu Christi verae, & Herm. Conringii, Prof. quondam Helmst., Kk a

- Discursus de J. C. cruento sudore &c. commentario perpetuo illustratus. Halae 1805. 8 maj.
- GRUPEN (Johann Friedrich Gottfried) starb am 10ten Februar, 1805 (wie auch schon im Todtenregister B. 12 gemeldet wurde).
- GRUSON (J. P.) SS. Von der Sammlung aufgelöster algebraischer Aufgaben u. s. w. und zwar vom isten Theil erschien eine neue Ausgabe zu Halle 1805. 8.
- GSCHAIDER (A.) kein Pfeudonymus, sondern Weltgeistlicher zu . . . im Gestreichischen.
- GUBA (Wenceslaus Joseph) Lehrer am Bühmischen Taubstummeninstitut zu Prag: geb. zu ... SS. Methode, Kindern den ersten Unterricht im Lesen ohne Zeitverlust, und auf die naturgemässe Weise zu ertheilen. Für Aeltern, Lehrer und Kinderfreunde. Praktisch abgehandelt, nebst Leseübungen. Zum Besten des Böhmischen Taubstummeninstitutes. Prag 1806. 8.
- GUELDEN (Johann Georg) . . . zu . . .: geb. zu . . . . § . Lord Pittel, als Fortsetzung der Tochter Pharaonis, von A. von Kotzebue; eine Posse in einem Akt. Danzig 1805. 12.
- GüLDENAPFEL (Georg Gottlieb) M. der Phil. und Privatdocent zu Jena: geb. zu Oberndorf im Fürstenthum Weimar am isten Junius 1776. §S. Mit Friedrich AST gemeinschaftlich: Leukippe; ein Roman aus dem Griechlschen des Achilles Tatios. Leipz. 1802. 8. Lutheri quaedam de ritibus sacris reformandis consilia aetati nostrae accommodata; Oratio solemnis Sc. Jenae 1803. 4. Anleitung zum Uebersetzen aus dem Teutschen ins Französische. ebend. 1803. 8. Diss. Josephi Archaeologi de Sadducaeorum canone sententiam exhibens. ibid.

ibid. 1804. 4. L'Avare par Molière; für Jünglinge, die fich im Franzölischen üben wollen, besonders herausgegeben, und durch Anmerkungen erläutert. ebend. 1804. 8. Von dem Papste und seinen geistlichen Rechten; auf Veranlassung des Concordats von Barruel; aus dem Franzölischen übersetzt. 1ster Band. Landshut 1806. — 2ter Band. ebend. 1807. 8. Grammatisches Elementarwerk der Lateinischen Sprache. 1ster Cursus. Leipz. 1806. 8.

von GüLICH (Philipp Jakoh) D. der Rechte und seit 1808 Justitzrath bey der Justitzkanzley zu Schwerin (vorher seit 1801 Prokurator des kaiferl. und Reichskammergerichts zu Wetzlar und vordem seit 1798 Advokat): geb. zu Wetzlar am 18ten März 1777. §S. Ueber das Regredient-Erbrecht. Wetzlar 1800. 4. Die der hohen Domkirche zu Hildesheim zustehenden Meverdinge in ihren ehemahligen und gegenwärtigen rechtlichen Verhältnissen; ein Beytrag zu der Beurtheilung zweyer bey dem köchsten Kaiser-lichen und Reichskammergericht, über die Meyerdingische Gerichtsbarkeit, zwischen dem hochwürdigen Domkapitel, auch dem Herrn Dompropste und Sr. hochfürstl. Gnaden dem Herrn Fürstbischoffe von Hildesheim anhängigen Rechtsstreite. ebend. 1802. kl. 4. risch-juridische Abhandlung über die Meyerdinge des nördlichen Teutschlandes, insbesondere des Hochstiftes Hildesheim. Giesen 1803. 4.

Freyherr von GüLTLINGEN (S. F.) Senior Familiae — §§. \*Entschädigungs-Sprachen und Beharrung auf fämmtlichen Verwahrungen in der reichskundigen Adelmannsfelder höchst wichtigen Sache; vergelegt von Endesbenanntem. 1803. fol.

von Gil NDERRODE (Friedrich Justinian) großherzogl. Hessischer Kammerherr und Regierungsrath zu Darmstadt: geb. zu . . . §§. Gab mit Kk 2 M. B. BORKHAUSEN Beschreibungen und Abbildungen aller Arten Pstaumen heraus, unter dem Titel: Die Pstaumen. 1ster Hest. Darms. 1804. — 2ter Hest. ebend: 1805. gr. 8.

von GUNDERRODE (Karoline) S. TIAN.

von GENTER (Franz) Kanonikus des aufgelöften Kollegiatstifts zu St. Martin und Kastulus zu Landshut: geb. zu Maunheim am 18ten Junius 1772. \*Gedanken über die Statue, welche Sr. königl. Hoheit, dem Friedensstifter, Erzherzog Karl. errichtet werden soll. Landshut 1801. 8. \*Beantwortung des gegen das hiefige (Landshuti/che) Kollegiatstift gerichteten Angriffes. 1802. 8. \*Ereignisse aus meiner Familiengeschichte, zur Beleuchtung der Frage: Ist die Zwecklosigkeit der Kollegiatstifter eine ausgemachte Sache? \* Präliminarien eines neuen Land-1802. 8. tages in Bayern. 15te Lieferung. \* Ueber den Anti-Sachs; vom Verfasser des 15ten Heftes der Präliminarien. 1802. 8. zens Oden. Erkes Buch. Dem Verlebau der Ursprache nachgebildet. Landshut 1805. Zweytes Buch. ebend. 1806. - Drittes Buch. ebend. 1807. 8.

GüNTHER (C. A. 1) seit dem März 1804. Appellationsrath zu Dresden. §§. Rechtliche Bemerkungen,
durch vorgekommene Fälle veranlast. Ister Theil
Helmstädt 1802. gr. 8. Principia juris Romani privati novistimi, in usum academicum
scripsit &c. Tomus I, Praecognita & partem
generalem complectens. Jenae 1805. 4 maj.

GüNTHER (Christian August 2) Kupferstecher 28
Dresden: geb. zu Pirna 1700. §§. Naturschönheiten Sächsscher Gegenden, auf einer gesellschaftlichen Reise gesammelt und herausgegeben
von Günther, und mit mahlerischen Schilde

rungen versehen von einem seiner Freunde (... BRÜCKNER, dessen Name auf den folgenden Hesten steht). Mit 12 Landschaften. Leipz. 1798. — 2ter Hest, unter dem Titel: Pittoreskische Reisen durch Sachsen, oder Natur, schönheiten u. s. w. ebend. 1800. — 3ter Hest. ebend. 1805, kl. 8.

- 11 B. GÜNTHER (D. E.) in der zten Zeile seines Artikels 1. Profesior der Medicin u. s. w.
- GüNTHER (Johann Arnold) starb am 20sten August 1805 (Vergl. Todtenregister im 12ten Band). SS. Erinnerungen aus den Teutschen Kriegsgegenden, aus der Schweitz und den angränzenden Ländern, in vorzüglicher Hinsicht auf Naturschönheit und Völkerglück; aufgesammelt im Sommer 1796 u. s. w. Nach dessen Tode herausgegeben von F. J. L. Meyer, präsidirenden Capitular des Hamburgischen Demstiftee, Hamburg 1806. 8. Vergl. C. J. Wagenseit zum Andenken desselben. Kempten 1806. 8; und seine Biographie in dem Morgenblatt für gebildete Stände 1807. Nr. 114 und 115.
- GUNTHER (Johann Jakob) D. der Medicin und Chirurgie, wie auch Physikus des Amtes Deutz zu Deutz: geb. zu . . . §§. Darkellung einiger Resultate, die aus der Anwendung der pnevmatischen Chemie auf die praktische Arzneykunde hervorgehn. Mit einer Vorrede begleitet von Ferdinand Wurzer, Dr. der Med., ordentl. Professor der Chemie u. f. w. Marburg 1801. 8. Etwas über den Werth des warmen Badens, nebst einigen Bemerkungen über das Lusibad, vorzüglich in Hinsicht auf physische Erziehung. Frankfurt am M. 1804. 8. Ueber die Anwendung der Gasarten auf den kranken menschlichen Körper; nebst einer Vorrede vom Hrn. Professor Wurzer. ebend. 1807. gr. 8. Ueberlicht und Würdigung der vorzüglichsten Kk 4 bis-

bisher in der Lustseuche versuchten Heilmittelig zum Gebrauche für Wundärzte: ebend: 1807. gr. 8.

Dünther (K. E.) SS. Griechisches Uebungsmagazin, oder der sich selbst belehrende Grieche.
ister Lehigang: A B G; oder blosse Vorübungen des Lesens, Flektirens und Uebersetzens,
als die alseresten Anfangsgründe der Griechischen Sprache. Leipz., 1806. 8. Anweisung
zum Gebraucke des Griechischen Uebungsmagazins, öder des sich selbst belehrenden Griechen, eines aus drey einzeln verkäuslichen Lehrgängen bestehenden Uebungsbuches zur gründlichen und angenehmen Ersenung der Griechischen Sprache. ebend. 1806. 8.

GüNZ (J. W.) feit 1807 praktischer Arzt zu Leipzig.

GüRNTH (Amalie) §§. \*Neue Hausfabrik für Frauenzimmer; in Briefen einer Schlefischen Hausmutter an eine junge Dame auf dem Lande.
Ister Theil, enthaltend eine vollständige Anweifung zum Anbau und zur weitern Bearbeitung
des Flachses und seiner Stellvertreter, wie auch
zum Bleichen; Färben und Weben der Leinwand, des Damasts u. s. w. Mit 6 Kupfertaseln.
Berlin 1801. gr. 8. Auch unter dem Titel: Vollständiger Unterricht zum Anbau und zur weitern
Bearbeitung des Flachses und seiner Stellvertreter; auch zum Bleichen, Färben und Weben
der Leinwand, des Damasts u. s. w. In Briefen
einer Schlesischen Hausmutter an ein junges
Frauenzimmer auf dem Lande.

SS. Der Farben Laborant im Groffen; oder aufrichtige Anzeige der wichtigsten geheim gehaltenen Farbenbereitungen und deren Anwendung im Groffen. Wien 1804. 8.

- SS. Ueber die alten Thierkreise in Aegypten; an einige junge Adeliche. Wien 1801. gr. 8. Ueber die Steinregen. An den jungen Grasen Eugen Wrbna. Eine physikalische Abhandlung. Mit einem Kupfer. ebend. (1804). 4. Ueber die bisherigen Versuche und derselben Berechnung in Hinsicht auf die Theorie des Stosses und Widerstands flüssiger Körper. Mit einer Kupfertasel. Leipz. 1805. 4.
- tüTE (Heinrich Ernst) starb am 6ten December 1805 (wie sichon im Todtenregister B. 12 bemerkt wurde). §§. Einleitung in die Psalmen. Halle 1803. gr. 8. Kurze Uebersicht der vorzüglichsten Materien, welche in der Pastoral-Theologie Erläuterung verdienen. ebend. 1804. gr. 8. Vergl Schlichtegroll's Nekrologen für das 19te Jahrhundert B. 5. S. 281-310.
- FüTLE (J. K) §§. Lehrbuch der theoretischen Blitzableitungslehre, in Vereinigung mit Jehann Friedrich Luzens Abhandlung vom Blitz und den Blitz - und Wetterableitern, zur Belehrung und Beruhigung, sonderlich der Ungelehrten und des gemeinen Mannes bearbeitet. Mit einer Kupfertafel. Nürnberg 1804. 8. Auch unter dem Titel: Unterricht vom Blitz u. f. w. von 3. Fr. Luz, neu bearbeitet von 3. K. Gütle u. f. w. 1ster Theil. Lehrbuch der prakti-Ichen Blitzableitungskunst, nebst den Angaben der neuesten Naturforscher, die Electricität der Atmosphäre zu erforschen; als Fortsetzung der theoretischen Blitzableitungslehre. Mit 16 Kupfern. ebend. 1804. gr. 8. Kleines Kunftand Zauberkabinet für gesellschaftliches Vergnügen. Mit 2 Kupfertafeln. Nürnberg und Sulzbach 1805. 8. — Von dem Unterricht zur Verfertigung guter Firnisse u. s. w. erschien der 3te Theil 1804. Auch unter dem Titel: Sammhang technologischer Fragmente für Künstler Kk 5

und Kunstliebhaber, meist aus eigener Erfahrung gezogen u. s. w. 1ster Theil.

- 11 B. Freyherr von GUGLER (F. X.) §§. \*Erke und zugleich letzte Antwort auf die anonymische Schrift: Unterthänigste Vorstellung der Chorherren von Landshut. . . . 1802. §.
- 11 B. GUILLEAUME (J. N. C.) in der letzten Zeile feines Artikels setze man nach Ausgabe kinzu:
  Osnabrück 1801.
- GUMPELZHAIMER (C. G.) §§. \*Welche Reichsftände scheinen nach dem Geiste des Lüneviller Friedens die künftige Reichsfriedensdeputation ausmachen zu wollen; ein Votum aus der Geschichte, und nach dem Bedürfnis der Zeiten. Am Ende des Monats März 1801. 8.
- GUMPRECHT (Johann Jakob) D. der AG. zu Hamburg: geb. zu . . . §§. Giebt mit J. H. WIE-GAND heraus: Hamburgisches Magazin für die Geburtshülfe. 1stes Stück. Mit 1 Kupfer. Hamburg 1807. gr. 8.
- GUNDELACH (Nikolaus) Kaufmann zu Caffel: geb. zu ... §§. Wahrheitsspiegel für die Philosophen im Allgemeinen, und für die neuen Afterphilosophen im Besondern. Veranlasst durch die sechs Heste der Reinholdischen Beyträge. Aufgestellt u. s. w. Cassel 1804. 8.
- GUNZ (S.) §§. Theoretisch-praktisches Rechenbuch für Lehrende und Lernende. 2 Thefle. Prag 1802. 8. 3te verbesserte und vermehrte Ausgabe: 3 Theile. ebend. 1808. gr. 8.

JURLITT (J. G. \*) auch Professor der morgenländischen Sprachen und seit 1806 D. der Theol. -§§. Progr. Animadversionum zu Hamburg. ad veteres auctores Specimen primum. Magdeh. 1800. 4. Auszug in Beckii Comment. Societ. philol. Lipf. Vol. I. Partic. II. p. 109-203 (1801). (Es fieht auch verbessert und vermehrt in Pott's und Ruperti's Sylloge Commentatt. theolog. Vol. I). - Specimen serundum. ibid. 1801. 4. Auszug ebend. Vol. II. Partic. II. p. 314-316 (1802). - Specimen tertium; continentur con-: jecturae criticae Susii, juris Doct. clariss. & Fragmentum incerti scriptoris historiae Judaicae a cel. Ebelingio repertum. Hamburgi 1806. 4. Progr. Fragment einer archäologischen Abhandlung über Herkules. Magdeb. 1801. 4. Vergl. Beckii Comment. Societ. philol. Lipf. Vol. II. Partic. I. p. 58 - 63 (1801). Schulschriften. after Band, enthaltend Schulreden, einen Leftionenplan, nebst Bemerkungen über Gegenstände und Methode des Schulunterrichts, und eine Rede von Morus. Magdeburg 1801. 8. Progr. Wher Of-Herkules. ebend. 1801. 4. sian (darin der erste Gesang des Fingal, von D. Neumann über etzt, enthalten ift). ebend. 1802. 2. Drey Schulreden. Hamburg 1803. 4. de usu librorum sacrorum ad humanitatem & omnem doctrinam liberalem excolendam vario & multiplici. Ad calcem libelli auctor ipse breviter exposuit de vita sua. ibid. 1803. 4. wurf der Lektionen für das Johanneum zu Hamburg, vom Januar 1803 bis Oftern 1803. ebend. Rede über einige Vorzüge des ver-1804. 4. wichenen Jahrhunderts, wornit zu der Schulprüfung - einladet u. s. w. ebend. 1804. 4. han's Fingal, zweyter und dritter Gesang, verteut scht

<sup>\*)</sup> In seinem Lebenslauf, der in dem Programm, das bey seiner Erlangung der theolog. Doktorwurde qu Belmstäde 1800 erichien, enthalten ift, neunt er fich blob Johan.

beutscht von Hrn. D. Neumann in Meissen. Nebt Nachträgen zur Offianischen Litteratur. Offian's Fingal, vierter, fünfter 1804. 4. und sechster Gesang, übersetzt von Hrn. D. Neumann. Mit Anmerkungen und Litteratur - Nach-Leben des Aonius trägen. ebend. 1805. 4. Palearius, eines Märturers der Wahrheit, ebend. 1805. gr. 4. Auch in dem Biographen B. 4. St. 4. Lectionum in Novum Telta-S. 405 - 419. mentum Specimen tertium & quartum. eod. - Specimen quintum (explicatur Evangelii Joannei C. 2. v. 13 - C 3. v. 13, adjuncta annotatione cel, Hermanni Sam. Reimari, hactenus inedita). ibid. eod. 4. Zwey Lateinische Reden von Sieveking und Mendel; mit einem Anhange über das Bürgerrecht der Juden. ebend. 1805. 4. Narratio de vita Petri Henrici Brodhagenii, Math. Prof. publ. in Gymnalio Hamburg. illustri; publice scripta &c. ibid. 1806. 4 mai. Progr. worin zwey Schulreden des Verfaffers. ebend. 1806. 4. Progr. Pindar's Olympischer Siegesgesänge erster. ebend. 1806. fechster und siebenter. ebend. 1807. 4. Zweu Proben Teutscher Reden, welche von Sindirenden im Johanneum gehalten worden find. ebend, 1808. 4. - Notae Reiskii ad Stephanum Byzantinum, mit Anmerkungen in Bibl. Graeca Fabricio - Harlesiana Vol. IV. - Notae Reiskii ad Arikotelis Politicam, mit Anmerkungen in Wiedeburg's humanistischen Magazin. 🛶 Ausser den, im eten Band angeführten drey Maurerischen Reden lies er noch drey dergleichen drucken zu Magdeburg 1786 - 1790. Recensionen in den Ephemeridibus litter. Helmstad. und in der Neuen Hamburgischen Zeitung.

GUSTERMANN (Anton Wilhelm) Professor der Rechte in der kaiserl. königt. Theresianischen Ritterakademie zu Wien: geb. zu . . . §§. Versuch eines vollständigen Oestreichischen Staatsrechts. rechts. 1fter Theil. Wien 1793. 8. Defireichifche Privatrechts - Praxis, enthaltend die Theorie des bürgerlichen Prozesses, die Geschäfte des adelichen Richteramts und den Justitz - Geschäftsstyl. Wien . . . 2te vermehrte und verbesserte Ausgabe. 3 Theile. ebend. 1805. 8.

TUTBERLET (Kaspar) M. der Phil. D. der AG. großherzoglich Würzburgischer Hosrath und Leibarzt zu Würzburg (vorher ordentlicher Prosessor der AG. auf dortiger Universität): geb. zu Hilders im Würzburgischen am, irten: April 1748. SS. Diss. inaug. med. de divisione morborum. Wirceburgi 1773. 4. De signis hydropis pectoris. ibid. 1795. 8. — \*Uelter das Scharlachsieber; in Huseland's Journal für praktische Heilkunde B. 23.

TUTBIER (Friedrich Augustin Philipp) Archidiakonus zu St. Michaelis in Ohrdruf: geb. zu . . . §§. Liturgisches Handbuch zum Gebrauch für Prediger bey kirchlichen Verrichtungen. Leipz., 1805. 8.

dicin zu Altona seit 1801: geb. zu ... im Holdicin zu Altona seit 1801: geb. zu ... im Holsteinischen ... SS. Abhandlung üher den Typhus der tropischen Regionen oder das gelbe
Fieber; welcher von der medicin. Fakultät zu
Göttingen am 4ten Jun. 1800 das Accessit zuerkannt wurde, aus dem Lateinischen (ungedruckten Original) übersetzt von dem, Verfasser. Göttingen 1801. 8. Ueber das Verhältniss der
Wechselerregung, Nervenwirkung und Bewegung im thierischen Organismus, ebend. 1803. 8.
Einseitung in die Lehre von den ansteckenden
Krankheiten und Sauchen. Posen 1804. gr. 8.
Ueber veränderte Modalität der Actionen thierischer Organismen; in Pfass's und Scheel's Nordischen

dischen Archiv für Natur-und Arzneywissensch. B. 1. St. 3 (1801). — Vermischte Bemerkungen 'aus der Praktik; in E. Horn's Archiv für praktische Medicin und Klinik B. 3. H. 2. Nr. 11 (1808). — Aussätze in Pfaff's medic. chirurg. Zeitung und in u. Eggers Neuem Tentschen Magazin.

GUTHS MUTHS. S. GUTS MUTHS, welches richtiger ist,

GUTJAHR (K. T.) seit 1806 auch Mitglied der Schwedischen Gesetzkommission. §§. Die Vergleichung der charakteristischen Züge des jetzigen akademischen Geistes mit den früheren; eine Redebey dem Semisaecularium der Universität zu Greisswald. Greisswald 1806. 4. Redebey der Feyer der Semisäkularien der Universität zu Greisswald, enthaltend eine kurze Zusammenstellung der charakteristischen Züge des jetzigen akademischen Geistes, gehalten gegen die Zeit unserer frühern Säkularien. ebend. 1807. 4. — Phantasieen; in Heydenreich's Vesta B. 5. Nr. 4 (1800). Gedichte; ebend.

JUTS MUTHS (J. C. F.) §§. Mechanische Nebenbeschäftigungen für Jünglinge und Männer, oder Anweisung zur Kunft des Drehens, Metallarbeitens und des Schleifens optischer Gläser; als Anhang zu seiner Gymnastik. Mit 8 Kupfern. Altenburg 1801. 8. Spiel-Almanach für die Jugend; herausgegeben u. f. w. Mit 13 Kupfern. Bremen 1802. - für das Jahr 1805. Mit Kupfern. Frankfurt 1803. 16. - Von der Bibliothek der pädagogischen Litteratur erschien auch der Jahrgang 1805. Alsdann die Fortsetzung unter folgendem Titel: Zeitschrift für Pädagogik, Erziehungs-und Schulwesen, als Fortsetzung der Bibl. der pädagog. Litt. Jahrgang 1806. Monatlich ein Stück in gr. 8. — Sein Bildniss vor dem 2ten Heft von Glatz'ens moral. Gemählden für die gebildete Jugend (1803).

GUTSCHER (Jakob F.) nach Aufhebung der Würtembergischen Landschaft Registrator bey einem Kollegium zu Stuttgart.

9 u. 11 B. von GUTTENBERG (A... J...) §§. Dramatische Werke. 3 Bände. Augsburg (1800). 8. Die Wassenbrüder, oder der Bund der Rache. Ein romantisches Trauerspiel in vier Aufzügen, aus den Zeiten des Aberglaubens und der Schwärmerey. Leipz. (1804). 8. Das Neujahisgeschenk; eine Gelegenheitspasse invenem Akte; frey nach dem Französischen. ebend. (1804). 8. Qui pro quo, oder der Mann, der alles weiß. Wien 1804. 8.

Freyherr von GYMNICH (...) ffarb zu Cöln am isten Februar 1806.



